

TECA NAZ.

Solo Emanuele III

XXX IX

E

Z,3



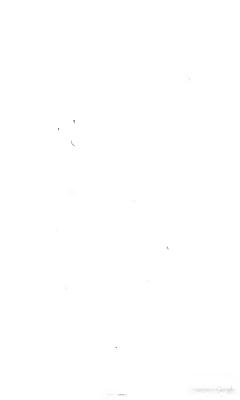

## 50

# HYMNI LATINI

## MEDII AEVI.

E CODD. MSS. EDIDIT ET ADNOTATIONIBUS ILLUSTRAVIT

FRANC. JOS. MONE .



TOMUS PRIMUS,

FRIBURGI BRISGOVIAE

SUMPTIBUS HERDER 1853.

## Praefatio.

Cum adnotationes hujus libri germanice sint conscriptæ, quisque facile conjiciet, hanc editionem semi-latinam eorum commodo factam esse, qui linguam germanicam non calleant, hymnos autem suis studiis utiles reddere cupiant. Quod non adeo difficile factu esse viris doctis mihique amicissimis visum est, quum et variantes lectiones latine et loci scriptorum eddem vel græca lingua afferantur, atque hoc modo maxima jam pars operis eorum usui inserviat, qui utriusque linguæ veteris notitiam habeant. Neque diffiteor, studia hymnologica quam maxime augeri et extendi, si collectio hæc in multorum manus veniat, qua excitentur et ipsi, thesaurum hymnorum e codicibus manuscriptis depromere eumque testimoniis patrum ornare. Itaque præfatione indicibusque latinis opus esse videtur, ut exteri et rationem hujus instituti bene perspiciant et libro commode uti possint; quocirca e præfatione germanica hic repetenda duxi, quæ rationem illam explicant et confirmant, omissis, que tantummodo ad rem literariam Germanorum faciunt exterisque parum utilitatis afferre videntur.

Si quis collectionem hymuorum instituit, eum præcipue spectare oportet, utrum id faciat pro usu ecclesiastico, nec ne; quod si illam rationem sequitur, textum hymnorum e libris ecclesiasticis colligat, quemadmodum præscriptus est, nihilque vel immutare vel corrigere audeat, cum textus legitimus religiose servandus sit: si vero genuinam lectiouem hymnorum investigare et restituere studet, regulas criticas et historicas adhibeat, quibus illam eruat et tueatur. Utraque collectio, tam ecclesiastica quam historica, suis regulis circumscribitur, ideoque neutram cum altera confuudere vel interpolare licet.

Ouæ in hac editioue historica hymnorum mihi præcipue advertenda duxerim, breviter exponam. Ac primo quidem accurata recensione textuum opus esse quisque videt, quam uounisi ope codicum manuscriptorum institui posse æque conceditur. Omnes itaque hymni in hanc collectionem recepti e codicibus mss. depromti sunt, quare illos prætermisi, quorum textum e fontibus restituere non potui, vel ad quos emendandos mihi mss. defuerunt. Quicumque enim maximam discrepantiam lectionis in editis hymnis animadvertit, nullo modo infitias ibit, uos huic malo nonnisi auctoritate manuscriptorum mederi posse, cum emendationes illo fundamento destitutae rem pejorem reddant atque conjecturis temere admissis textus corrumpatur potius quam corrigatur. Nam cum in his rebus ratio historica sequenda sit, temporum vicissitudines discernere oportet, ut textum cujuscunque hymni suo nativo, ut ita dicam, colore exprimamus et genuiuum suse setatis exemplum exhibeamus. Quodsi multos codices eosque vetustissimos et optimos habueris, rem faciliori negotio exsequaris, si vero paucos, prudentia et temperantia opus est, ne quid nimis agas, sed aliis, qui copia manuscriptorum gaudeaut, plura et meliora proferre relinquas.

At codicum mss. conditio varia deprehenditur. Cum enim lingua latina in provinciis dispersa et rusticitate corrupta paulatim emortua sit, vestigia bajus ruinzo hand pauca in libris manuscriptis remanserunt, que subtiliori judicio discutienda sunt, nt et reguls linguasatifacias et temporum indolem conserves. Inde mirum non est, vetustissimos hymnos plerumque et corruptos esse, cum in plurima apographa et sermonis vitia aliique errores irrepserint et a librariis longo tempore repetiti sint, ut vel multorum codicum auxilio fultus locos depravatos ægre emendare possis.

Venio ad interpretationem hymnorum, quam æque necessariam esse nou est, quod dubitemus. Jam enim medio ævo multos scrintores tam latinos quam græcos huic rei operam dedisse commentariosque hymnorum confecisse constat, cum ea tempestate hymnorum explicatio in scholis traderetur, nt pueri intelligerent, quid canerent atque doctrinam christianam perpetua repetitione sacrorum altius imbiberent. Qui scriptores ex instituti sui ratione id potissimum spectarunt, nt pueros iu grammaticæ et bibliorum sacrorum cognitione probe exercerent, quo factum est, ut commentarii interpretatione grammatica et biblica absolverentur, adnotationes autem criticæ et excerpta sanctorum patrum rarissime adderentur. Cum vero hymnis in scholis non amplius utamur, illud genus commentariorum nostro ævo parum convenire videtur, atque quæri potest, num explicatione hymnorum indigeamus? Quod si affirmaveris, altera quæstio oritur ntrum commentarius e libris recentiorum scriptorum conficiendus sit, an potius testimoniis veterum patrum innitatur? Equidem, quin hoo præferendum sit, pullus dubite, gnum et ipsi hymnographi e fontibus patrum hauserint, quos ut interpres sequatur, ambiguum esse non: potest. Veteres enim scriptores christiani de rebus, quæ in hymnis tanguntur, tam bene senserunt, ut operæ pretium videatur, eorum sententias colligere, quibus quasi chrestomathiam egregie dietorum habeas atque cognoscas, quam apte hymnologia et scripta veterum christianorum inter se cohæreant et invicem illustrentur. Addidi

etiam multos locos e libris liturgicis Græcorum, quandoquidem ejusmodi libri apud nos rarissime inveniantur et luce clarias demonstrent, hymnodiam græcam usque ad schisma orientale eandem indolem habuisse quam latinam. Plurima namque testimonia, que protuti, ante sæculum nonum conscripta sunt, e quibas videre licet, quanta ingenii alacritate adhne illis temporibus Græci excellnerint; que dotes præclarae medio zevo sensim defecere, ut nostra actate usque ad torporem delapsæ videantur, quo factum est, ut Græci veteres hymnos consuetudine, inmo necessitate, retinuerint erroresque dogmatici in eis raro deprehendantur.

Formam metricam hymnorum duplicem animadvertas; namque poëtee christiani sive quantitatem syllabarma, ut scriptores classici, observarunt, sive accentum vel tonum verborum secuti sunt, quod seriori zevo invaluit. Utrinsque generis metrici regalse notissimae sunt atque nonnumquam in hymnis confunduntur, quoniam metrica quantitatis paulatim obsoleta hine inde vestigia reliquit. Metricam accentàs editores hymnorum plerique tanquam barbaram corruptionem neglexerunt, insigni errore, cum Romani veteres hoo genus versunm jam habuerint, antequam a Graccis alterum quantitatis mutuarentur. Sequentiis, quas Notkerianas dicimus, notam apposui troparium i eccanon troparium, quum ad regulas exemplarium graccorum sint composite.

Neque prætereandum censui, si quas melodias hymnis adscriptas in codicibus inveneriam, quam hac re probetur, carmina illa cantui ecclesiastico destinata fuisse, et ejusmodi exemplis historia musicæ sacræ adjuvari possit. Si vero melodia deest, interdum e denominatione carminis, e. g. hymni, sequentiæ, prosæ etc. usus ecclesiasticus innotescit, quare illa nomina in titulis carminum servata sunt.

Hymnodia latina medii ævi ab omuibus populis ecclesiæ catholicæ culta est, ideoque latos fines habet, sive spectaveris temporis spatium, quo floruit, a quarto sæculo usque ad decimum quintum, sive populos cousideraris et origine et lingua et historia diversissimos, qui omnes ad thesaurum hymuologicum ecclesize pro modulo suo contribuerunt. Itaque magni interest nosse, quid poëtæ cujuscunque populi in hymuodia præstiterint; quæ vero disquisitio adhuc difficillima est, quum hymni proprii singulorum populorum raro seorsum et minus recte sint editi. Exemplum (quod unum afferam) habes iu Arevali hymuodia hispanica, qui neque omues hymnos suorum popularium edidit, ueque codices manuscriptos iuspexit, et, quod pejus videtur, suis interpolationibus textus temere emendare conatus est, quare istud genus editionis nullo modo probaverim. Siquidem præclaris hisce veterum christianorum monumentis revereutia debetur, ab editore hymnorum etiam uativa illa indoles retinenda est, qua poetze proprio dicendi genere et arte scribeudi quadam populari, vel, ut ita dicam, provincialibus studiis deum laudarunt, ut in hac varietate hymuodiæ revera harmouiam diversorum populorum agnoveris. At hæc mea collectio tam uumerosa exempla non exhibet, ut characteres hymnorum per populos distinguere possim, sed satis habeam, hinc inde aduotare, si ex forma carminis conjicere liceat, a quouam populo ejusmodi hymuus profectus sit. Medio jam ævo hymnos latinos etiam in linguas veruaculas traustulerunt, quorum tamen pauca specimina inserui, quibus illud studium apud omnes fere populos occidentales obtinuisse demonstretur.

Restat, ut lectori benevolo hujus libri dispositiouem expouam. Post textum cujuscunque hymni codices manuscripti enumerantur, quos adhibui, eorumque ætas indicatur aliaque adduntur, quae ad criticam hymnorum aliquid conferre videutur. Sigla germanica Hs. manuscriptum librum denotat, Has. plures manuscriptus. Editionum plerumque vetustiores consului, qua vice codicum haberi possunt. Subsequitur deinde lectionis varietas, ejusque disquisitio critica, si qua opus est. Postremo loci paralleli et testimonia reliqua scriptorum ecclesiasticorum afferantur, quos inter Mensea Gracorum siglis mensiam addito numero dierum vel folorum denotavi, quam editiones Venetes seculi XVII, quae mihi ad manus erant, numeros paginarum non habeant. Itaque e. g. Jul. 30 legatur: Mensea ad diem 30 Julii; vel Sept. Bl. 13: Mensea mensis Septemb. fol. 13. Similis ratio in Triodio tenenda est, cajus editione anni 1538 nsus sum, quam literis et numeris foliorum indicavi.

Hymnos in seriem chronologicam redigere non placnit, nam ista dispositio in errores gravissimos inducit, quum de ætate multorum hymnorum non satis constet, qua de re nonnisi ex magna mannscriptorum copia aliquid certi statuere poteris; neque ordinem auctorum institui, cum scriptores hymnorum maximam partem sint ignoti ant dubii, atque carmina diversis poëtis a librariis tribuantur. Si quis poëta et ingenii acumine et sno scribendi genere alios antecellit, non adeo difficile est, hymnos, qui easdem animi dotes referunt, eidem auctori adscribere, ut equidem s. Ambrosio et s. Gregorio Magno plures hymnos vindicavi, quos editores eorum prætermiserunt; at scriptorem, qui communi scribendi genere utitur, ægrius ab æqualibns distinxeris satiusque est, ejusmodi anctorum nomina referre, quemadmodnm in manuscriptis leguntur. Qui hymnos secnndum ordinem festorum dispertitur, recte quidem agit, si carmina colligit vel interpretatur, quæ in ecclesiis cannntur, qui vero et alios hymnos admittit, quorum dies festi ignorantne, eundem ordinem sequi non potest.

Melior itaque hujus operis dispositio videtur, qua primo volumine hymni ad deum et angelos, altero ad b. v. Mariam et tertio ad reliquos sanctos exhibentur et singulæ divisiones sic ordinantur, quemadmodum rei maxime consentaneum est, ut pars quæcunque lunjus collectionis et clare perspiciatur et quilibet facile dijudicare possit, in quibus hymnorum generibus poêtre christiani plus minusve laboraverint.

Scribebam Carlsruhæ in Magno ducatu Badensi, die 23 Septembris 1853.

Fr. J. Mone.



## LIEDER AN GOTT.

 Hymnus beati Bedæ presbyteri de opere sex dierum primordialium et de sex ætatibus mundi.

| Primo deus caeli globum<br>molemque terræ condidit,<br>terram sed umbris abditat<br>abyssus alta texerat. |           | Electa proles Abrahæ<br>de perfidorum fluctibus<br>ætate florens claruit<br>lucente saecli tertiå.     | 30   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| At per dies ætatibus<br>labentis ævi congruos<br>ornavit orbem et æthera<br>cunctamque mundi machin       | 5<br>nam. | Quartâ jubar sublimium<br>die micabat siderum,<br>polo soloque fulgidam<br>lucis daturum gratiam.      | 35   |
| Primâ creator sæculi<br>die tenebras effugans<br>aquis adhuc absconditum<br>lampavit orbem lumine.        | . 10      | Hebræa gens Davitico<br>regno refulsit inclyta,<br>ætate pandens actuum<br>quartà jubar sublimium.     | 40   |
| Lucis beatæ gandiis<br>mundi replevit incolas<br>ætate mox altissimus<br>primà creator sæculi.            | 15        | Novum genus progignitur<br>quintà die de limpidis<br>nascens aquis natantium<br>volantiumque sub polo. |      |
| Locatur inter cærula<br>die secundà maximus<br>poli globus divisaque est<br>utrimque lympha labilis.      | 20        | Actate quintà in Caldæå<br>poenam luente Iudæå<br>fidelium de perfidis<br>novum genus progignitur.     | 45   |
| Primo secundæ tempore<br>ætatis arca mystica<br>hinc inde concurrentia<br>locatur inter caerula.          |           | Sextà creatus est homo<br>die, creatoris sui<br>imaginem qui præferens<br>semper beatus viveret.       | 50 ° |
| Lucente sæcli tertiå<br>die fluens sub æthere<br>abyssus alta subsidet<br>virensque paret arida.          | 25        | Summus creator omnium,<br>per quem creatus est homo,<br>setate filius dei<br>sextà creatus est homo.   | 55   |

| 2 .                                                                                                      |    |                                                                                                           |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Obdormiente splendida<br>plasmatur Adae femina,                                                          |    | quievit ast in sabbato<br>in corde terræ conditus.                                                        |     |
| illius os ex ossibus,<br>ex carne carnem præferens.<br>De carne Christo propria<br>et sanguinis mysterio | 60 | Vitæque primå sabbati<br>surgendo pandit januam,<br>suisque congaudentibus<br>ascendit ad thronum patris. | 90  |
| jam sponsa nata est in cruce<br>obdormiente spleudida.                                                   |    | Et sex in hujus saculi<br>actatibus nos praccipit,                                                        |     |
| Post facta celsa conditor<br>die quiescens septimà .                                                     | 65 | nostram ferendo jam crucem<br>jus omne lethi vincere.                                                     | 95  |
| eam vocari in sæcula<br>et esse iussit sabbatum.                                                         |    | Intrabinus post omnia<br>devicta mundi proelia,                                                           |     |
| Aetas quietis septima<br>post hoc futura est sæculum,<br>qua sabbatizat cum suis                         | 70 | carnis soluti vinculis,<br>vitæ perennis sabbatum.                                                        | 100 |
| post celsa facta conditor.                                                                               |    | Sequetur una sahbati,<br>claudenda nullo termino,                                                         |     |
| Octava præstat ceteris<br>ætatibus sublimior,                                                            | 75 | cum carnis inmortalitas<br>æterna nobis redditur.                                                         |     |
| cum mortui de pristino<br>terrae resurgent aggere.                                                       | 13 | Sic carnis atque spiritus<br>hino potiti gandio                                                           | 105 |
| Vultumque Christi perpetes<br>justi vident amabilem,                                                     |    | scandemus ad cælestia<br>regni perennis moenia.                                                           |     |
| eruntque sicut angeli<br>caelesti in arce fulgidi.                                                       | 80 | Quo nos venire, quasmus, concede sancta trinitas,                                                         | 110 |
| Quam nobis ad se semitam ostendit ipse praevius,                                                         |    | unumque te cognoscere<br>verum deum per sæcula.                                                           |     |
| de matre natus virgine<br>deus deique filius.                                                            |    | [Gloria tibi pater,<br>gloria unigenitu                                                                   |     |
| Nam morte mortem destruens                                                                               | 85 | cum sancto spiritu                                                                                        | 115 |

Handschrift zu Dernstadt Nr. 2106. (A) aus dem Anfang des 2 Jahrhunderts om ircher Inda geschrieben. Der Tiel des Gedichtes steht von gleichsteitiger Hand im Register des Codes, das Gedicht steht von gleichsteitiger Hand im Register des Codes, das Gedicht kommt aber in dem Ausgahren Beda's nicht von. Sieht auch in Tomansi opp. det Vezzoni, (mn. 2, 49 °C), wo. of die Schlüsstrophe nur mit dem Anfangsworte bezeichnet ist. Auch bei Tomansi wird das Gedicht dem Beda suggeschrieben und genannt h'muns de nuiversis dei operibus sire de VII diebus in creatione mundi deque ejus VII estailbus, die Die matriches Richtligheit des Gedicktes bestiftst die Annahme, dass Beda der

in sempiterna sæcula.

sextà subegit sabbati,

Verlasser sey, nur die Schlusstrophe ist von einem andern hinzugesigt und nicht nöthig. Daniel 1, 206. gibt den Anfang. Die Alliteration oder der Stabreim ist heinah in jedem Verspaar beohachtet, was ebenfalls mit Beda's Zeit und der angelsächsischen Verskunst überein stimmt.

Die Vergleichung der 6 Schöpfungstage mit den 6 Weitzleren hat für jeden Tag in diesem Liede ein Strophenpan; assen erster und lettret Vers gleichaltend sind, ım dadurch äusserlich die Faralleje kenntlich zu machen, a. V. 9. 16, 17, 24, 25, 32 u. N. Wo diese Gegenstellung anhäret, werden auch die Verse nicht mehr wiederholt. Diese Behandlung der Weitzler ist allerheitlich, sie kommt schon hei Angaustima vor (serme 29.8), no ect, paschen, ed. S. Muur. Paris. L. 8, p. 1609 fig. ), not wird von ihm auch für die sieben Alterstuffen des menschlichen Lebens gehrandt (serm. 216, 8).

Lesarten; 7 orbes A. 27 sasldet T. 45 Calden, Jodea hat die Hs. nach aller Schreibung und des Verses wegen. 57 oldormient T. 70 90 oillius AT. 60 proferem T. 63 obdormient T. 9 seser obdormient, 73 restat T. 77 perpetts. A 51 nobis fehlt A. 56 sahk fehlt T., besser wäre vespers. 39 pracepit A. 96 vinceret A. 97 intravinus A. 95 debita A. 102 claudendo A. 105 vino A.

Amerkangen: V. 100. Sextas autem dies cum transierit, venielt requies post illam ventitationem, et asbabriabaut sancti et jouid eis. S. Aupstén. I. Elemo serm. 123, 4. ventura est requies, quan promititur sanctis, in sichesten Weltalter. Septime die, qui vesperam non habet, significatur sobis requies sempterna, uhi malbas est occasus. Ejund. sermo 4, S. Sababatum erit perpetum. Ejund. sermo 30, 23. Toj živos, nion vorstitatus a misepos, nai vi živos judinoso, mi ovira izivos vinosivos vinos vinos ventitura si misepos, nai vinos vinositura di vinostro distributiono. S. Allamas in po. 6. Ebenso sa ps. 11. Ueber den Zusammenhang der Ortave mit der altchristilische Ausicht der Paslameseintbeilung eritatis da suskitelisch Hibber. prefi posalan. C12 – 11. und in ps. Sprefi. S. Hitrom. and vi. Lucifer. 22 berieht die Zahlen sichen und acht auf das alte und newe Textamest.

V. 10t. Diese hängt zusammen mit dem Anferstehungstag Christi, welchen nuch Connan Hierosol. in pascha st. 22 i nia viar ordfätter, logstär logst; nennt. Prima im V. 80 und mag sahhati V. 10t sind gleichbedeutend und bezeichnen den ersteu Tag nach dem Sahbat. Gregor. Nazionz. orat. 42 p. 676. ed. Lips. sagt: 70 mörga logstrije logst.

V. 103. 103. Die Auferstehung des Pleisethes vertheidigt Tertullion. adv. Marc. 4, 37. mit grosser Schärfe abo zur Stelle des Laz. 19, 10. Cum home et duahns suhstantis sensstet, ex corpore et anima, quarendum est, ex qua nushtantin specife perisies videatent, ai se corpore, ergo corpus perierat, anima non. quod perierat, asima perditio salui destinatur, caro, que sono periti, solor est, anima perierat ex utrappe substantin, tottos homo adves fat necesso est, et elisa est sententia harreticorum agentium carnis saluien. Elevaso scharf in dialektischer Weise augt er adv. Marc. 5, 8 Corpos est, quod amittt animam et amittendo fit mortuum; ita mortui vocalnium corpori competit, porro si remercitio mortui est, mortuum anten non aliale et quam corpus, corporis erit tenarrectio. Cárgosat do resurrect. 7. führt es so aus: ai pi arieratua visipa, con de internatua visipa.

σώμα, εί τοίνιν ψυχή μόνον ανίσταται, έξ ήμισείας το ζώον ανίσταται, αλλ' ούχ ολόχλησος - άλλως δε έπε ψυχής ούχ αν λεγθείη χυρίως ανάστασις - ανάστασις γάρ έστι του πεσόντος καὶ διαλυθέντος: ψυχή δὲ οὐ διαλύεται, άλλὰ σώμα.

#### 2. De s. trinitate.

O trinitas laudabilis et unitas mirabilis, in simplici substantia

virtus manens intermina! Tu caritas, tu puritas, tu pax et immortalitas,

patris, nati, paracliti decore pollens perpeti. Fides corona supplicum

in te pie fidentium; 5 exterge sordes mentium, sorti miserta pauperum.

10

Laus patri sit ingenito etc.

Hs. der Stadthihliothek zu Trier No. 311, aus dem 14 Jahrh. Das Lied ist schon seiner metrischen Richtigkeit wegen älter als die Ils., nur die Schlussstrophe jünger, wie sie auch hei dem folgenden und andern Liedern vorkommt. Dem ganzen Liede liegt die Anrafung der Litanei zu Grande: o sancta trinitas, miserere nohis, daher ist es auch vollständig.

12 misertus. Hs., es hezieht sich auf trinitas.

V. 1. 2. Augustin. doctr. christ. 1, 5. in patre unitas, in filio sequalitas, in spiritu sancto unitatis æqualitatisque concordia: et tria hæc unum omnia propter patrem, aqualia omnia propter filium, connexa omnia propter spiritum sanctum,

V. 3. μονάς μέν θείας όνσίας, άλλ' ύποστάσεων τριάς. Sept. 28. Tertultian. adv. Prax. 2. tres autem non statu, sed gradu; nec sahstantia, sed forma; nec potestate, sed specie, unius autem substantim et unius status et unius potestatis, quia unus deus.

V. 4. virtus intermina, genau so in den Menäen ἀπειφοδύναμος τριάς. Oct. 17. Mit den Liedern auf die h. Dreieinigkeit verbinden die Menäen auch das Sanctus. τριάς ύπερούσιε, μία θεότης, μονάς τρισυπόστατε, τούς πιστώς βοώντας σοι "άγιος, άγιος, άγιος εί δημιουργέ!" σώσον, έλέησον. Dec. 20. μοναδικήν μίαν ουσίαν τρισσώς Surfaceure, arios, arios, arios xpatores, ihid.

V. 5. Deus caritas est: hrevis laus et magna laus, brevis in sermone et magna in intellectu. August. in I loh. tr. 9, 1.

V. 9. fides, ist das apostolische Glauhensbekenntniss oder Credo, welches bei den ältesten Schriftstellern fides und regula fidei genannt wird und der Inbegriff der christlichen Lehre war. S. Augustini serm. 88, 14, 186, 2. Doctr. christ. 3, 2. 3. Hoc hahet fides, sic credimus. Ejusd. sermo 117, 7. Bei Tertull. adv. Marcion, 1, 21. heisst der christliche Glauben dei regula und regula sacramenti. So auch ib. 1,28. 2,21. 4,2. Zuweilen auch nur regula. Præscript. hæret. c. 3. Ansführlich spricht er davon Præscript, hæret. 12. 13. und nennt anch die regula fidei eine catholica, ihid. 26, nnd catholica doctrina. c. 30, lex fidei. De virg. veland. 1. wo es heisst; regula fidei nna omnino est, sola immobilis et irreformabilis. Die katholische Kirche nennt er deswegen auch ecclesia authenticæ regulæ. Adv. Valentin. 4. Scriptura non asserit nisi catholicam veritatem. August. doct. christ. 3, 15. Er nennt sie auch catholica disci-

10

pina. De genesi ad lit. 2. de serna dom. 1, 1s. catabolice fidei regula. Idem quante. vang. 2, 40. regula verilatis. Idem quante in Matth. 12. catabolica fides. Idem in evang. Joh. 5, 20, § 3. catabalica fides, veniens de doctrina apostolorum. Idel 37, § 5. fide den Griechen zazzier niertus; Gregor. Nat. epist. 29. Bei Hiler. de trinit. 2, 5. farma fidel.

V. 11. Mit der Lesart absterge kommt dieser Vers auch in einem andern Hymnus vor hei Daniel 1, 60. Zwischen sordes und sorti ist ein Wortspiel.

#### 3. De s. trinitate (troparium).

- 1. Alma chorus domini compangat nomina summi:
- Messias, σωτήο, emmanuhel, sabaoth, adonai, est, unigenitus, via, vita, manus, ὁμορύστος;
- 3. principium, primogenitus, sapientia, virtus, alfa caput finisque simul vocitatus adest  $\omega$ ;
- fons et origo boni, paraclitus ac mediator, agnus, ovis, vitulus, serpens, aries, leo, vermis;
- os, verbum, splendor, sol, gloria, lux et imago, panis, flos, vitis, mons, janua, petra, lapisque;
- angelus et sponsus pastorque propheta, sacerdos, αθάνατος, Ισγυρός ὁ θεός, παντοκράτωρ Ἰισούς
- salvificet nos, sit cui secla per omnia δόξα.

Hs. zu München Clm. 14322. f. 42. 11 Jahrh. als die letzte der Notkeriseequezen. Mit den Neumen. Die Verse, die zu einer Athiellung gehören, haben nater sich die gleiche Melodie, woraus bervorgeht, dass dieses Lied als ein Troparism behandelt wurde, was man aus dem Versmass allein nicht abnehmen kännte.

Der Zusammenhang des Liedes ist dieser, dass in den Namen Messias v. 2 und Jesus v. 11 alle Eigenschaften Gottes eingeschlossen, also sämmtlich auf die Erläsung hezogen werden, d. h. in den Namen Jesus Christus, wofür Messias steht, und deshalb Christus im Texte nicht vorkommt. Dieser Inhalt heruht auf Philipp. 2, 10. Rom. 14, 11., und wie nach diesen Stellen die im Himmel, auf Erden and in der Unterwelt vor Christus die Knie heugen, so hat der Dichter auch das Walten der Dreieinigkeit in der irdischen Geschichte dadurch bezeichnet, dass er die Namen Gottes in den drei Hauptsprachen des Christenthums, in der hebräischen, griechischen und lateinischen zusammen gestellt hat, Den nächsten Anlass dazu fand er in der römischen Kirche, die im Gottesdienste ebenfalls noch hebräische und griechische Wörter braucht. In den andern Sequenzen ist die Einmischung griechischer Wörter nicht wie hier durch die Anlage des Inhalts bedingt, sondern eine Hindeutung auf den griechischen Kirchengesung, den man durch die Sequenzen nachahmte. Die Quantität der griechischen Wärter ist nicht immer beobachtet und manchmal nach der Anssprache verändert. Gewönlich sind diese Wörter mit lateinischen Buchstahen geschrieben, der Deutlichkeit wegen habe ich dafür griechische Schrift vorgezogen-

Solche Lieder, worin die Eigenschaften Gottes zusammengestellt sind, gibt es mehrere. Ein Grusslied auf die Eigenschaften Christi steht bei Eug. de Levis anecdota sacra. Turin 1789, p. 107. Die vielen Namen und Eigenschaften Christi stellt Gregor Naz. 5rat. 1. p. 39 ed. Lips. zusammen und der Commentar des Elias von Kreta weist nach, dass sie alle biblisch sind. Es gebort eine grosse Kenntniss der Bibel und ihrer Auslegung dazu, um diese Beziehungen alle zu versteben, sonst beurtheilt man sie falsch, weil man nicht in dem Kreise ibrer Vorstellungen bleibt.

2 soter Hs. 3 homonsyon Hs. 11 vschiros otheos-ysus. Hs. 12 ΔωΞ.4. Hs.

V. 2. Athanas. serm. maj. 22. έρμηνεύετωι Ίτσους πη μέν σωτήρ, πη δέ σωr, pia. lesum salutarem diel, ipse ille proprietatis sermo loquitur; nam quod nohiscum salntare est, id apud Hebraeum lesus est. Hilar, in ps. 66, 4,

V. 3. via. August. de doctr. christ. 1, 11. cum deus ipse sit patria, viam se quoque nohis fecit ad patriam. - vita. In Christo ipsa ad peccatores misericordia, ipsa ad errantes veritas, ipsa ad mortuos vita descendit. Leon. m. serm. 24, 1.

V. 6. fons, Dens fons vitze et rector universitatis, August, confess, 3, 16. mediator. Christus inquantum homo, intantum mediator, inquantum antem verbum, non medius, quia sequalis deo et deus apud verbum et simul cum spiritu sancto deus. August. confess. 10, 68. είς μεσίτις θεού και άνθρώπου, άνθρωπος Ίισούς Χριστός, πρεσβεύει γαι δτι και νον, ώς ανθρωπος, ύπερ της έμης σωτηρίας, ότι μετά του σώματός έστιν, ου προσέλαβε. Gregor, Naz. or. 36 p. 587.

V. 7. Vitulus saginatus ipse dominus, in corpore et sangnine dominico, et offertur pstri et pascit totam domum, August, quæst, evang, 2, 33. - Vermis est Christus propter bumilitatem carnis (psalm. 21,7), et irrisus est vermis iste, cum penderet in cruce. Augustini ep. 102, 36, 37. ep. 140, 21. Athanas. serm. maj. 14. to, eyo gian oxoling, sic to egoogger gona elonga. Auch in Bezug auf die eberne Schlange und als Lockspeise, die der Leviathan verschlingen wollte, konnte Christus ein Wurm genannt werden.

V. 9. Veritas panis est, mentes reficit, nec deficit; mutat vescentem, non ipsa in vescentem mutatur. Augustin. in evang. Joh. 41, 1.

### 4. Sequentia de s. trinitate (troparium).

5

1. Benedicta semper sit. sancta trinitas. deitas scilicet unica, coæqualis glorià. Pater, filins,

sanctus spiritus tria sunt nomina, omnia eadem substantia.

2. Deus genitor.

deus genitus.

in utroque sacer spiritus deitate socius. Non tres tamen dii sunt,

deus unus est, sic pater dominus, filius spiritusque dominus.

3. Proprietas in personis, unitas est et in essentia. Majestas par et potestas,

10 decus honor æque per omnia. 20

50

4. Sidera, maria continens, altithrono domino 35 arva simul, et universa condita. laudes in excelsis. Quem tremunt impia tartara, 7. O veneranda unitas. colit quoque quem et abyssus o adoranda trinitas. infima. per te sumus creati vera æternitas. 5. Nunc omnis vox atque lingua 25 per te sumus redempti fateatur hunc lande debita, summa tu caritas. Ouem laudat sol atque luna, 8. Populum cunctum tu protege, dignitas adorat angelica. salva, libera, eripe et emunda. 6. Et nos voce præcelsa nunc omnes modulemur 30 Te adoramus omnipotens, tibi canimus, tibi laus organica cantica dulci melodia. - et gloria.

Hs. des 12 Jahrh. im Karlsruher Archiv (C), Hs. zu München Clm. 14322. fol. 41 des 11 Jahrh., unter Notkers Sequenzen (A), Hs. des 15 Jahrh. im Kloster Lichtenthal (L) und bei *Daniel* 2, 49 (D), auch in einer andern Lichtenthaler IIs. des 15 Jahrh. (V).

9. [Per infinita sæcula

sæculorum, amen. l

Eïa et eïa

nos simul jubilemus

2 sit nach sancta AAVC. 3 unitas V. 6 spir, s. Cv. 7 omnia nom. V. 18 deus versu. nc. DV vere unus A. 16 sanctus für dom. CD, dies kann dem Verse nach nicht stehen. 18 et fehlt in D. 21 continet V. 29 – 36 sind bei D verstellt und das Versnaus verderben. 29 fehlt D. 30 omnes sinual mod. D. nuac fehlt in CLV 33 nunc, omn. J. D. nuc sinual J. CL. nuce sin. omnes jab. V. 37 ven. und 38 ador, sind verstellt V. 59. 50 fehlen ACV und können vegsbeitelber, das Troparium lant dann regelmissig acht Absätze, oder den voltsäradigen Känno. Der Abasta 7 ist in den Dracken und Blandschriften Selberhaft in de Strophen abgedeitlt, es geben aber nur die zwei Verse des Ahgesaugs voraus, der Absatz daher nur eine Strophe.

V. 7. nomina, steht des Verses wegen, ist aber nicht gut gewält, besser wäre person oder character, was anch die Menfan labaen; punye pie einig, zugenzigen gener der generalen generale

V. 5—8. Tertullian. apolog. c. 21. cum radius ex sole porrigitur, portio ex sauma, sol erit in radio, quia solis est radius, nec separatur substantia, se extenditur: ita de spiritu spiritus, et de deo deus, ut lumen de lumine accensum.

de mengés émagent'be mi dé vioù mortal; qu'un mapuse, pundentais.

V. 15. dominus. Ilat stess de Belestung rechtmassigne Herr, der unrechtmissigne heisst tyrannus, diess ist daber Beinamen des Teufels, ποσφώς τέφοπος and θρώπου. Com. Atr. chohrt. p. 7. Rex legis. Christius, creaties lyrannus diabelus. Centr. Archel. homil. 19. τέφοπος άψώς nenta Chrypot. ad illun. cat. 4,5 den Tesele. Da der Tod durch den Teufel gelemmen it und wie dieser niemand verschont, so sagt auch Chrypot. de dæm. 3, 4. θυνώτου τεφοπές. Bhd; 3, 1. steht nuch θαμέναν τεφοπές. Θε μένα τεφοπές. Δε δελα το δράσεις τεφοπές. Gregor. Naz. orat. 16 p. 256. Fortis et cradelis γέγκαπουs. Econ. m. serm. 0, 4. Figirlich ψαραγίας τοργασίες. Chrypot. de

V. 21. 22. sidera, maria, arva; ist die mundi machian. S. No. 5,7. oópumós ny rad gódamos. Grepor. Nac. orat. 12, p. 199 d. Lips, nach palam. 133, 12. Anteins Combaer. orat. 12, p. 199 d. Lips, nach palam. 133, 12. Anteins Combaer. orat. 1, p. 342. qui fecisti crèlum et terram, mare et omnia, qum in eis sunt. Diese Zusammenstellung hat schon Treinlitun. Adv. Marcion. 1, 13. Anch bei Zudenial divin. institut. 1, 5. 6. Die machian mundi wird estweder schlechtweg angeführt, wie bei Daniel 1, 190., oder die leblose von der lebendiges Schöpfung anterschieder; dann heisst diese machina celestiom, terrestrium et inferorum, Daniel 1, 198. Ueher die leblose Schöpfung sagt Arnold. de z. Emmerzm. Ilb. 2, c. 31, qui fecti machiana cuel; terre et maris.

Stagir. 1, 5.

## 5. De s. trinitate.

Spes nostra, salus nostra, honor noster, o beata trinitas! Pax nostra, lux nostra, beatitudo nostra, o beata trinitas! Te adoramus, te laudamus, te glorificamus, o beata trinitas! Auge nobis fidem, auge spem, auge caritatem, o beata trinitas! Miserere, miserere, miserere nobis, o beata trinitas! Exaudi, exaudi, exaudi nos, o beata trinitas!

Hs. 28 Kolmar ohne Nummer, aus dem 12 Jahrh auf dem letzten Blatt. Bleess Lied ist in der Form unvollkommen, in der durchgeführten derribeiligen Anlage wird aber die Lehre von der Dreieninigkeit um so deutlicher hervorgehoben. Es hat Abnlichkeit mit einer Litanes: Solche dreifliche Anafrangen kommen schon in den ältesten Messgesängen vor, sogar in Assonanzen und Reimen, 2. B. het Mohllom, Uttrag Gültican in dem missale Gülticherup, 232.

suhveni ergo, subveni, perce, parce, parce, supplico, pietas ineffahilis! deitas placahilis! ignosce, ignosce mihi, exaudi, exaudi, exaudi exa

trinitas mirahilis! . exaudi, exaudi, exaudi me, rogo

Diese dreitheilige Anlage trifft man auch in den griechischen Mesagebeten and Liedern an; ich setze als Beispiel nur ein Responsorium aus Goar. rit. Græc. p. 163 her. 6g001 µeradagbortes rub Deison ártun, algabrum, albabatos,

arthaβού, σώσον, εξέησον την έστερου πάσαν, τελείαν, άγίαν. Man sehe anch Symeon Thessal. de templo daselhst S. 167. Als Antiphonen Kommen einige Stellen dieses Liedes auch in der Reichenauer Hs. No. 60. Bl. 185 zu Karlsruhe aus dem 12 Jahrh. vor, lauten aher so:

te invocamus, te adoramus, te landamus, o heata trinitas! spes nostra, salus nostra, honor noster, o heata trinitas! libera nos, salva nos, justifica nos, o heata trinitas!

Die Worte libera nos etc. und V. 4. ange etc. stehen auch bei Anseim. Cantuar, orat. 1. p. 342.

V. A. triaitas creatoris est, nam in illa tria sunt, unde etiam toto corde, tota anima, tota mente diligendus est deua. Augustin. dott. Cheist. 2, 25. Ubi dilectio est, ibi necessario fides et spes. Idem in ev. Joh. 83, 2. In den Liedern auf die h. Dreieinigkeit werden Glauben, Hoffnung und Liebe mehrmals erwähat und auf die dere Personen der Gottheit bezogen.

#### 6. De s. trinitate (troparium).

|    | rinitas, unitas, deitas<br>terna.                    | <ol> <li>Tu vertex et apex,<br/>regum rex, legum lex,</li> </ol>                                  |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ajestas, potestas, claritas<br>perna.                | et judex,<br>tu laus angelica. 20                                                                 |
|    | apis, mons, petra, fons,<br>flamen, pons, 5<br>mita. | Quem laudant, adorant,<br>quem amant, quem cantant,<br>quem clamant<br>agmina cælica.             |
| S  | ol, lumen et numen, cacumen,<br>oria.                | 5. Tu θεός, tu ένός,<br>nitens flos, virens ros,<br>rege nos, salva nos,<br>perduc nos ad thronos |
|    | a sator, amator,<br>eator, salvator, 10              | superos,<br>ad vitæ gaudia. 30                                                                    |
| re | demptor<br>vitae janua.                              | Tu deus, tu justus,<br>tu verus, tu bonus,                                                        |
|    | nitor et decor,<br>splendor, tu candor               | tu sanctus, tu summus<br>dominus,                                                                 |
| et | odor, 15<br>o vivunt mortua.                         | tibi sed gloria 35<br>in excelsis.                                                                |

3

Hs. zu München Clm. 17212. f. 1. 12 Jahrh. Dieses Lied beginnt mit drei Eigenschaften Gottes und schliesst mit siehen. Solche stufferweise Beitgerungen kommen in spätteren Liedern Gifer vor und lassen sieh am besten mit der Form der Troparien und Lieiche verbinden, weil deren Strophenbau sich mit dem Jahalt erweitern kann. 25 Hs. theos, enos; dieser Genitiv hat hier kein Object und scheint lediglich des Reimes wegen gesetzt.

V. 1. trinitas, unitas. Trinitatis opera înseparabilia sunt. Augustin. în evang. Joh. 5, 20. § 3.
V. 9. sator, nach Marc. 4, 3. 1 Cor. 3, 9. Deus verus et summus agricola

V. 9. sator, nach Marc. 4, 3. I Cor. 3, 9. Deus verus et summus agricola no solum corporalium sed etiam spiritualium auctor est fructuum. Leon. M. sorm 20, 2.

V. St. August. doctr. christ. 1, 35. Quia deus bouus est, sumus.

#### 7. In festo s. trinitatis.

Adesto sancta trininas, par splendor, una deitas, que exstas rerum omnium sine fine principium.

Unum te lunen crediuns, quod teranum idem colinus, con trininas con constituis.

Te czelorum militia laudat, adorat, przedicat, triplexque mandi machina benedicii per secula.

Laus patri sit ingenito,

Assumus et nos cernui laus ejus unigenito, laus sit sancto spiritui, te adorantes famuli, 10 trino deo et simplici. 20

Hs. des 13 Jahrb. in meinem Besitz. Auch im Breviarius Moguntinus (M), im Breviarium Basil. (B), und iu den Cursus collecti bl. 8t. (C). Bei Daniel 1, 275 steht der Anfang.

7 te triplex B. 14 quod et ter id. BC. 15 diximus M.

V. 1. Su f\(\tilde{a}\) ngt auch S. Auselmi Cantuar. orat. 1. an. In \(\tilde{a}\) hnlicher Art ein Gebet bei Ambros. de fide 1, 3: adesto sancte spiritus.

V. 3. 4. Daher poras ovráraggos. Sept. 8.

V. 5. δεσπότης πάσης έπουφανίου στρατιάς. Athanas, in ps. 45, 13.

V. 7. tripler machina, Himmel, Erde und Hülle. Bei Lockent div, Instit. 2, 9, fabrica mundi. Bei Augustin. de gen. ad lit. 37. wtherea machina, und in Joh. evang. 1, 9. mundi fabrira. or birari mi triplat objervic; mi i yrī, idyomos quirtovet. Men. Sept. 8 of 18 steht dafür celum, terra, mare. S. Augustini sermo 131, 2. Astra, solum, mare. Daniel 1, 2435.

V. 13. lumen, bestimmter gog avior. Jul. 13. gog xau gog xau gog, all.

Er que, ele Deus. Gregor. Naz. or. 37 p. 594.

V. 1s. ternum τρέφεγος ούκα. Comas Hierox în pentecest, st. alt. ἀρέχει εξείμετος Υσίτητος. Μευ. Oct. Τ. τρέμειτής συρτγενία. Jul. 19, τραγίλιος ἐλλάργοςς, φιατριός. Jan. 22, 23. Dass die kirchlichen Ausdrücke der Menäen aus alter Zeit herrühren, beweisst z. B. das Wort τραγίλιος, welches sie oft bei erh. Dreienigheit branchen, dem Athanasius, der i. J. 372 starth, augt schon τραγίλιον τῆς ἀγίας τραὐδος φῶς: comment. in Matth. p. 29. (opp. t. b. ed. Patav.).

15

Ein kürzeres Lied auf die h. Dreieinigkeit, aber von ähnlicher Anlage, steht bei Du Meril poësies du moyen age p. 53. Das Mainzer Brevier hat auch noch einen andern Hymnus in 5 Strophen auf die h. Dreieinigkeit, der so anfängt:

In jubilo laudabili et laude venerabili glorificemus filium patrem et sanctum spiritum.

Noch ein anderes Lied in 3 Str. enthalten die Enrsus collecti bl. 84 ad laudes mit diesem Anfang:

O palernæ gloriæ
splendor, per respectum
toum benignissimum

respice imperfectum, in utroque homine subleva defectum.

#### 8. De s. trinitate ad vesperam.

Gloria tibi trinitas, acqualis una deitas, et ante omnia sacula et nunc et in perpetuum. Laus et perennis gloria deo patri cum filio, sancto simul paraclito in sacculorum saccula.

Reichenauer IIs. No. 60. Bl. 185 zu Karlsruhe, mit der Melodie, 12 Jahrh. Hs. zu Lichtenthal, 13 Jahrh. (L). Alle Reichenauer Hss., die ich anführe, befinden sich in der Hofbibliothek zu Karlsruhe.

3 besser omne seculum. L hat ante secula. 6 et für cum L.

Dieses Lied ist aus den Doxologien anderer Hymnen zusammengesetzt, von die zweite Strophe durch ihr richtiges Versmaas älter ist, als die erste. Ein frihes Beispiel solcher Zusammenfügung, die in spätern Liedern öfter vorkommt.

#### 9. De s. trinitate.

5

Dulcis amor, pax, veritas, tecum laus sancta trinitas! per te summa felicitas datur nunc cœligenis. o spes, virtus, divinitas,

o spes, virtus, divinitas nostra salus es trinitas, innata [tua] bonitas ignoscat terrigenis.

Verbum patris incarnatum, ante mundum de te natum, dele mox nostrum reatum clemens ac clementissime. o lux, numen humanatum, olim nobis prophetatum, de virgine esse natum

virgine esse natum 15 credimus firmissime.

Pater sibi nos sponsabit filiusque subarrhabit, spiritus sanctus amabit animæ in nuptiis. pater noster nos cibabit,

pater noster nos cibabit, natus dei ministrabit, almum pueuma propinabit, in cœli delitiis. 20

Hs. des Klosters Lichtenthal bei Baden. 13 Jahrh. mit den Musiknoten. Die Künstlichkeit dieses Liedes bestebt in der Anwendung der Dreizahl, um den Glaubenssatz der Dreieinigkeit entsprechend darzustellen. Also 3 Stropben mit 3 Schlussreimen; jede Halbstrophe bat drei gleiche Reime, also die 6 Halbstrophen in ihren drei ersten Versen nur 3 Reime. Die erste Strophe enthält die Anrufung an die ganze Dreieinigkeit, die zweite oder mittlere an den Gott Sohn als die Mittelsperson der Dreieinigkeit und der Menschheit mit Gott, die dritte Stropbe die Eigenschaften der göttlichen Personen. Man bemerke die Beziehungen der Verse 4. 12. 20 in den Gedanken cœligenæ, clementissime, nuptiæ, und die Parallele in den Versen 8. 16. 24 in den Worten terrigenæ, firmissime, delitize, ferner die 3 Gedanken in V. 1 und 5., die Gegenstellung zwischen Himmel und Erde in den zwei ersten Halbstrophen, die Vermittlung zwischen Gott und Mensch in der dritten und vierten Halbstrophe, worin sich die Verse 9 und 13, 10 und 14, 11 nnd 15 entsprechen, und die Wiedervereinigung des Menschen mit Gott in den zwei letzten Halbstrophen, welche als die himmlische Ehe nach dem Vorhilde des boben Liedes dargestellt ist. Man mag über diese Künstlichkeit denken, wie man will, so muss doch anerkannt werden, dass Geist dazu gehörte, so viele Beziehungen der Form und des Inhalts in einem so kleinen Liede auszndrücken.

7 tua fehlt. 13 almus Hs.

V. 7. innata heisst ewig und ist Gegensatz zu terrigenis. So gebraucht es schon Tertullian. adv. Marcion. 1, 3, 7. deus innatus, infectus est.

V. 9. verham. Ist die regelmässige und richtige Uebersetzung von Jopp. In 6 Jahrbundert hielt mas serne für besser, was auch schon Opprint de patientia p. 495. brancht: dei sermo ad victimam tacess ducitur. Ebenso in seinen testimon. adv. Judeos. 2, c. 3. Tertülüm, ndv. Marc. 2, 27. brancht eberfalls sermo, aber auch verbum. Apolog. c. 21. Deutlüber in den Meineis: Jope 6 de 700 rategé, πρό διώνων γενηθείς ἀσυμάτως, δε σοῦ ἀγτὴ θε χράνω σαρκοιώς unaterten. Mai. 1.

V. 13. lnx, aber was für ein Licht? φῶς ἄθυτον. Nov. 17. incarnatus, σεσαρχομένος. ib. 18.

V. 14. τέρας προφήταις άδομενον. Ang. 25.

V. 23. propinabit. Darin liegt nicht der Begriff des Trinkens, sondern se thesit in Allgemeinen gustare, wie sehon folgeude Stelle beweist. S. Augustain serm. 229, 8. mors nostra de penas est, propinata nobis; der Tod der Menschebeit kam durch Essen, nicht durch Trinken. Daher auch der Ansdruck: a serpette homit inner propinate set (Afm., serme 6.7), worin propinate telle pretentation (Marian). Sermo 6.13. Bibendum filt, quod propinavit Adam. Sermo 60, 2. Das himmlische Gastmal, welches oft in den Liedern erwähnt wird, bezieht sich suff Matthe 26, 22 Luc. 22, 22, Rüm. 19, Tay, wellower Thomas von Aquito sagt (contra gent. 6, c. 83): anatoritates, quue ciborum usum post resurrectionem repronitters videntru, spiritalitier inselligendos sant. Achnlich S. Augustnis sermo 290, 4. martyres jocanditate spiritalitier epulantru. Beide mach Matth. 4, Non incrementies copporum escarampea alimentis infirmitatun-que casibus vita bunanae dennatatio laborque telerabitur, ack acternitas dotabitur ex deo, per queste resurrectini. Milar: in p. 67, 37,

#### 10. De s. trinitate.

peccatorum ego reus indivisus es in donis, mei precor miserere. deus pater, flamen, nate; ut digne queam deflere, tres unus in deitate, quæ commisi nequiter: 5 unus in substautia: 35 Si vis, potes me mundare, Hæc in mentis trinitatem sine te non possum stare, rege 1 nunc iu unitatem fidei. spei 2, amoris, sed nec ad te datur ire. si non mihi subvenire me totum carlestis roris digueris celeriter. replens abundantia. Iesu Christe, verbum patris, O Maria, stella maris, qui carnem de carne matris virgo mater singularis. homo factus induisti speculum virginitatis atque propter nos obisti et totius trinitatis nobile triclinium: crucis in patibulo: 15 Hujus precor memor mortis Ora pro me virgo pia. mihi sis adjutor fortis, ut in hujus vitæ via ac deno tue virtutis te laudando sic incedam, auctor meæ sis salutis ut maligui hostis 3 prædam iu omni periculo. 20 50

Utriusque pneuma sacrum para mihi nunc lavacrum, peccatorum sordes muudans atque meum cor fecundans spiritali gratia. 25 Si me laves, mox mundabor,

Summe pater, sancte deus,

nisi sanes, non curabor, si non donas, non orare quidquam possum nec laudare deum cum fiducia.

vitem 4 infidelium.

Chori novem angelorum. in Sion deum deorum contemplando quem videtis, et de ejus qui gandetis jugiter præsentia:

Tu qui trinus in personis

55 Patreiu precor exorate 5, ut cum sua pietate layet in me, quidquid sordet, et relaxet 6, quod remordet tristi 7 conscientia

Reichenaner Pap. Hs. No. 36. Bl. 37, b. zu Karlsruhe, grösstentheils im 14 Jahrh. geschrieben, einiges auch aus dem 15 Jahrh. Es enthält diese IIs. eine reiche hymnologische Sammlung, aus der ich viele Lieder genommen habe, Die Anlage dieses Liedes hat Achnlichkeit mit den Liedern auf alle Heiligen, wo das Weitere angegeben ist. Sie stimmt auch mit jener von No. 9 überein und hesteht in der ersten Hälfte aus drei Doppelstrophen, worin jede göttliche Person besonders angerufen wird, in der zweiten ebenfalls aus drei solchen Strophen zur Anrufung der h. Dreieinigkeit gemeinschaftlich, der Mutter Gottes und der Engel, welche Stufenfolge auch in den Liedern auf alle Heiligen beobachtet wird. Gregor. Naz. Christ. pat. 2605 nennt deswegen Maria ovgarndrur Tappatien Umpsteja.

- 1 regem die Hs., der vorhergehende Vers ist verdorben, besser hanc in mente. 2 spei et a. 3 hostes. 4 vitam. 5 exorare. 7 tristis.
  - V. 1. pater. Augustin. epist. 170, 5. pater numqnam sine filio fuit.
    V. 13. homo factus. Anselm. Cumhuar. Cur deus homo 2. 6. Si satisfactio-

nem nec potest facere nisi deus, nec debet nisi homo, necesse est, ut eam faciat deus-homo.

V. 21. ntriusque. Ebenso richtig bei Commas in ascens, st. 7. ἀνελίγθης, βασιλεύς, τὸν παφαλιμίνον ήμθε δε τὸν πατρός ἀποστείλαι. Μεπ. Febr. 12. τὸ θείου πιτεύμα ὁμορφείς πατρί καὶ λόγφ.
V. 31 flg. ἐνίζεται ὁμορφείφ θελήματι ή τριάς, μιρήςται παλιν προσωπίκος

άμερίστως, συντηρούσα το κράτος ακί. Men. Dec. 6.

V. 35. δμοούσιος τοιάς. Aug. 20.

V 45. In deu Menäen heisst Maria dafür gewönlich παλάτιον, mit den Beisätzen τερπτόν, καθαφόν, άμακτον. Dec. 23. Mehr darüber bei den Marienliedern.

#### 11. De s. trinitate.

ad patrem.

Alpha et  $\Omega$ , magne deus, beli heli deus meus, cujus virtus totum posse, cujus sensus totum nosse, cujus esses sunnum bonum, cujus opus quidquid bonum. super cuncta, subter cuncta, extra cuncta, intra cuncta,

trimitate, nec inclusus, extra cuncta, nec exclusus, 10 super cuncta, nec exclusus, subter cuncta, nec substratus. super fotum præsidendo, subter totus subterado, extra totum complectendo, intra totum es implendo, intra totum es implendo, intra nusquam coarctaris, extra ususquam diletaris,

| subter nullo fatigaris,<br>super nullo sustentaris. | 20   | ut conservet, quidquid erat.<br>factus quidem, quod non erat | 55<br>, |
|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------|
| mundum niovens non moveris,                         |      | noster iste mediator,                                        |         |
| locum tenens non teneris,                           |      | iste noster legis dutor,                                     |         |
| tempus mutans nou mutaris,                          |      | circumcisus, baptizatus,                                     |         |
| vaga firmans non vagaris.                           |      | crucifixus, tunulatus                                        | 60      |
| vis externa vel necesse                             | 25   | obdormivit et descendit,                                     |         |
| non alternat tuum esse,                             |      | resurrexit et ascendit.                                      |         |
| heri nostrum, cras et pridem                        |      | sic ad cœlos elevatus                                        |         |
| semper tibi nunc et idem,                           |      | judicabit judicatus.                                         |         |
| tuum deus hodiernum                                 |      | ad spiritum sanctum.                                         |         |
| indivisum, sempiternum.                             | 30   | Paraclitus increatus,                                        | 65      |
| in hoc totum prævidisti,                            |      | neque factus neque natus,                                    |         |
| totum simul perfecisti,                             |      | patri consors genitoque,                                     |         |
| ad exemplar summæ mentis                            |      | sic procedit ab utroque,                                     |         |
| formam præstans elementis.                          |      | ne sit minor paritate,                                       |         |
| ad filium.                                          |      | vel discretus qualitate,                                     | 70      |
| Nate patri coæqualis, .                             | 35   | quanti illi tantus iste,                                     |         |
| patri consubstantialis,                             |      | quales illi talis iste,                                      |         |
| patris splendor et figura;                          |      | ex quo illi ex tunc iste,                                    |         |
| factor factus creatura                              |      | quantum illi tantum iste,                                    |         |
| carnem nostram induisti.                            |      | pater alter sed gignendo,                                    | 75      |
| causam nostram assumpsisti.                         | 40   | natus alter sed nascendo,                                    |         |
| sempiternus temporalis,                             |      | flamen ab his procedendo,                                    |         |
| moriturus immortalis.                               |      | tres sunt unum subsistendo.                                  |         |
| verus homo verus dens,                              |      | quisquis trium plenus deus,                                  |         |
| impermixtus homo-dens,                              |      | non tres tamen di sed deus.                                  | 80      |
| non conversus hic in carnem,                        | 45   | in hoc deo deo vero                                          |         |
| nec minutus propter carnem,                         |      | tres et unum assevero,                                       |         |
| nec assumptus est in deum,                          |      | dans usiæ unitatem                                           |         |
| nec consumptus propter deum.                        |      | et personis trinitatem.                                      |         |
| patri compar deitate,                               |      | in personis nulla prior,                                     | 85      |
| minor carnis veritate,                              | 50   | nulla major, nulla minor,                                    |         |
| deus pater tantum dei,                              |      | unaquæque semper ipsa                                        |         |
| virgo mater sed et dei.                             |      | sic est constans atque fixa,                                 |         |
| in tam nova ligatura                                |      | ut nec in se varietur,                                       |         |
| sic utraque stat natura,                            |      | nec in ullam transmutetur.                                   | 90      |
|                                                     | ruhe | Nr. 36. Bl. 51. (A) 14 Jahrh., Hs.                           | 20      |
| München Clm. No. 3012 Bl. 1. (B)                    | 15 J | ahrh., noch eine IIs. zu München C                           | lm.     |

12007. Fol. 222 (C) 15 Jahrh,
4 nosce AB. 7 subter-super A. 8 ultra für intra C. 9 inter A non B.
12 subtractus A sublatus B. 12 steht in B an der Stelle von 11 und 9, 10 in C

an jener von 11, 12. 13 possideude A. 13, 15, 16 totus AC. 14 totus C. 16 totus in complendo C. 19, 20 stehen in C vor 17, 18. 20 snscitaris A. 25 seterna A. 26 altatur A. 27 ad pr. C. 31 toto A. 33 ex. artis purse A. 34 pr. creaturæ A. Hierauf hat A noch folgende Verse:

formam donet creaturis. hæc ars lumen virtus vita in facturis viget ita, hæc lux vita verbum causa

ut lux lucis inaccessæ apud patrem fuit clausa, cunctis rebus præstat (l. præstet) esse, sed per verbum eructatum, et lux lucens in obscuris quidquid exstat, est creatum.

Ad filium oratio B. 35 verbum - comquale B aequalis A. 36 consubstantiale B. 40 suscepisti BC, nicht so gut wie assumpsisti als Parallele zn induisti. 41, 42

fehleu in B. nach 44 hat A

virgo partu virginali procreavit increatum et conceptu spiritali verbum patris iucarnatum.

46 mutatus BC. 47 hic für nec B hoc C. für 51, 52 hat B

verus deus, verus homo, homo deus, deus homo. 53 jam t. C. 54 utroque C. 56 facta BC. 58 legislator C. nach 56 schaltet

A ein: o humante lingute plectrum, 'quo divina et humana

lauda mirum hoc electrum. uniuutur fide sana. 59 baptisatur B. 60 tumulatur B. 63 hic ad B. Nun folgt 57 nam hic nost, m.

quod conregnat homo deo,

nunc in throup pietatis

lumen dulce fiet solis.

quibus opus teuebrarum

quod iniquis fit amarum.

in hac vita nou est carum.

64 fehlt hier, dafür in B reguat rex inthrouizatus. cuius sedes est a dextris summi regis dei patris,

dans virtutum dona gratis, qui conregnat sumptus homo post in throno requitatis de David regali domo, reddens justa pro peccatis ut sit salus jude reo. tandem judex revelatus. Nun folgt 64 und hierauf diese Zusätze in B

sub quo mundus disparebit, præ immeusitate cuius deest locus mundi hujus, sicut apparente sole sempiternitati cujus nunc disparent luna, stellae. cedit tempus mundi huius. in splendore tanti solis

spiritalitati cujus cadet (l. cedet) forma mundi huius. præteribit nam figura mundi hujus, uon natura,

quando Christus apparebit.

Oratio ad sp. s. B. 67 concors B. 69 nec est A nec C. 71-74 fehlen in B, dafür steht

quantus pater, tantus natus, tantus utriusque flatus. 78 subsidendo C. 80 s. unns d. B dii, sed fehlt C. 81 de deo v. C. hoc nno d. v. B. 82 sic tres. u. B. 81 ussve C ut usie B. Hierauf führt B so fort: assignare non formidem, cum sit trinus unus idem.

89 n. visce naturetur C. 90 ullo A. Hierauf hat B allein dieses: domus hujus majestatis ita purus et quietus, creatricis trinitatis ut est angelorum coetns;

est creatus intellectus qui (L cui) homo sociatur, vasanus (l. ita san.) et perfectus, dum peccatis expurgatur,

ut anhorum ex juuctura domus nuuquam ruitura Dauu fahren BC fort: hæc est fides orthodoxa, nec (non B) hic error sine nox

hec est fides orthodoxa, nec (non B) hic error sine noxa (non est doxa B), sicut dico, sic et credo,

Für diesen Vers hat C diesen Schlüss: inde venit boue deus, ipso stet inhabitante, quo fundata est creante.

nec in partem prayam (ullam partem C) cedo.

heec spes mihi sit dulcedo.

ne desperem quamvis reus.

Der Text in B ist hieranch eine Ueherarbeitung, dessen störeude Zusätze das Geichte vereichen hahen. Durch dies Ergebuiss wird der Inhalt dieser He richtig henrtheilt. Sie enthält nanlich eine Sammlung von Reingebeten und Liedern, welche dem Prior Konrat vom Karthäuserklosiert Marienthron an Gaming (Gennicum) in Niederösterreich nugesebrieben werden, dessen Vorrede sagt: plures son ut nu orationes quam oratiunculas, immo adalatiunculas, per modum letanise da deo sive de h. virgins, de angelis, de sauchts, sieut in tabula infar invenies, conposal, ut quilibet suu mentis affectim secundum gratiam sibi datam et secundum platitum saum possit zerveren. Jenes componere heduert also auch eine Ueberarbeitung, denn es läust sich hei mehreren Liedern dieser Sammlung nachweisen, dasse der Prior Konrat sie überarbeite hat. Diese Hs. gehörte früher dem Kloster Andechs in Baiern, eine wweite in Tegernase bemerkt Pzet hessur ou. 1, XXV. und eine dritte ist die Reicheueur Pp. 1 ils. No. 36 zu Karlsruhe, die fast alle Heiligenlieder Konrads aber ohne seinen Namen enthält.

Das Lied ist uach der Anleitung des apostolischen Glaubensbekenntnisses eingerichtet, wie die V. 60-61 deutlich auzeigen; die Glaubensartikel sind durch die Zusammenstellung der Gegensätze erläutert, welche Lehrweise auch andere dogmatische Lieder hefolgen nach Gregor. M. moral. 2, 20.

V. 1. ἀρχὴ καὶ τέλος. Dec. 20. Ueber α und ω vgl. Muratori anecdota I, 45.
V. 3. cujus velle fecisse est. Hieron. adv. Joh. Jeros. 22. cujus velle posse est. Anseima Cant. meditat. 19. c. 1. nos Terthüfan. adv. Prax. 10.

V. 7. una deitas. προσιενεό τριάδος μονάδα, οὐ τίμεων τὴν θεότητα, ἔστι γὰρ ἐνοιότης. Men. Nov. 30. Terlulhan. adv. Prax. 16. in quo omnis locus, non ipse in loco.

V. 8. Gregor. Naz. orat. 1 p. 32. Δεὸς ἐν τῷ παντὶ τῷδε καὶ τοῦ παντός ἐστιν Τω.

V. 22. Si deum locus aliquis recipit, non tamen capit; præsentiam seutit, majestatem non impedit; expavescit osusipotentiam, substantiam nou includit. Caprcoli epist. ap. Sirmond. opp. 1, 217.

V. 27. 28. Præteritum et futurum invenio in omai motu rerum, in veritate, que manet, præteritum et futurum non invenio, sed solum præsens. Cogita deum, invenies, est; ubi fuit et erit, esse uon potest. Augustin. in evang. Joh. 39 § 10.

V. 31. triaus in personis. Die Künstler des Mittelalters strebter die dreische Persönlichkeit und einfache Wessephie (dorte bildlich darzustellen, vin man zuweilen drei Köpfe an Säntenkapitälen u. dig. findet. Die Griechen müssen etwa Achaliches gehabt haben, deum in dem Menäne zum 31. November steht: τράιδα τότε προσύστος, μονάδα τη μορφή δεξάσωμεν, μονός έν προσί περες Μουε, Ισία Μουε, Μουε

άτιστος. Nov. 10. Das Gleichniss au V. 29 erklart auch, warum die h. Dreieinigkeit als ein strahlendes Dreieck abgebildet wird.

V. 35. patri æqualis, Ισουργός τῷ τεκύντι, Ισοδινάμενος λόγος ὁ συναίδιος. Aug. 15. λόγος Ισουργός τῷ τεντίτορι Febr. 26. Ισοδίναμος, Jul. 16.

πιζεται ὁ ἄκτιστος βουλήσει. Dec. 24. — ille factor factus, ille creator creatus. S. Augustin. sermo 279. S.

V. 39. Daber heisst er σαραφόρος. Jul. 26. ναραφόσος δαρματίνους χετάνης δ. Μόμι άποβαλάν τη σαραφόσε Χριστού κατοσταλήν θώος δόξης ένδιδόνται. Αρτ. 16. Also carnem indexere, den Pleischrock ansiehen, δαρμάτινος χετών, häutiges Kleid. Man hat demnach den biblischen Ausdruck fortgebildet. Coloss. 3, 10.

V. 41. ό προαιώνιος ἄρχεται. Pebr. 3. ἄναρχος ών τζ φύσει ἀρχὴν ὁ πρὸ ἀιώνων λάμβανιι λόγος. Dec. 23. ὁ ἄναρχος καὶ ἄχρονος χρονικὴν ἀρχὴν καταθέ-

детаь. Febr. 15.

V. 43. év déo oériais Frandpixes. Apr. 13.

V. 45. ölog dir Beds nur bougnides. Dec. 24.

V. 43-49. Diese Sätze führt Anselm. Cantuar. Cur dens homo, 2. 7. klar und scharfsinnig so aus: divina natura et humana non possunt in invicem mutari, nt divina fiat humana, vel humana divina; nec ita misceri, ut quadam tertia sit ex duabus, quæ uec diviua sit omuino nec humana. Denique si fieri posset, ut altera in alteram converteretur, aut esse tantum deus et non homo, ant solum homo et nou deus; aut si miscerentny ita, ut ex duabus corruptis fieret quædam tertia, nec homo esset nec dens. Non igitur potest fieri homodeus ex divina et humana natura aut conversione alterius in alteram, aut corruptiva commistione utriusque in tertiam, quia haec fieri nequeunt, aut, si fieri valerent, nihil ad hoc, quod quærimus, valerent. Si autem quolibet modo ita conjungi dicuntur hæ duæ naturæ integræ, ut famen alius sit homo, alius sit deus, et non idem sit deus qui et bomo: impossibile est, ut ambo faciant, quod fieri necesse est. nam deus non faciet (nämlich die Genugthnung für die Sünde der Meuschheit), quia non debebit, et homo non faciet, quia non poterit: ut ergo hoc faciat deus-homo, necesse est, enndem ipsum esse perfectum deum et perfectum homiuem, qui hanc satisfactionem facturus est, quoniam eam facere uon potest uisi rerus deus, nec debet nisi rerus homo. quoniam ergo, servata integritate utriusque naturæ, necesse est, inveniri deum-hominem, non minus necesse est, has duas naturas integras convenire in unam personam, quemadmodum corous et anima rationalis conveninnt in nnum hominem: quoniam aliter fieri nequit, ut idem ipse sit perfectus deus et perfectus homo. Uebereinstimmend sagt Augustia. sermo 157, 3. Nemo credat, dei filium conversum esse et commutatum in hominis filium, sed potius credamus, et non consumtà divinà et persecte assumtà humanà substantià manentem dei filium factum hominis filium. Genau bezeichnet das Verhältniss Athanas. comm. in Matth. p. 29 (opp. tom. 4) διστός έστι ο Χριστός μετά την άφραστον ένωσιν έχ θεότητος καὶ άνθρωπότητος. Also unio, nicht commirtio. In duabus naturis Christi nec infert unitas confusionem, nec dirimit proprietas unitatem. Leon. m. serm. 54, 2. Die Kirchenväter gebrauchen für den Begriff der göttlichen und menschlichen Verbindung in Christus zuweilen das Wort Vermischung, jedoch mit dem obigen Begriffe. So sagt Augustinus mixtura und Gregor, Naz. or. 39 p. 631, ra augusta μίγνυται, erklärt diess aber ganz richtig damit: Χριστός ούχ, δ ήν, μετόλαβε, all', o our i'r, moogelage. Man ersieht daraus, dass für dies Verhaltniss das Wort Mischung nur ein uneigentlicher Ausdruck ist, und die richtige Bedeutung aicht aufhebt. In der er. 42 p. 682. aennt er die Verbindung ulgig und zouerg, Leporii lib, emendat. ap. Sirmond. opp. 1, 205. Non ad intelligentiam imbecillitatis nostræ, secundum experimentorum visibilia documenta facientes conjecturam de æqualibus se invicem ingredientibus creaturis, putemus deum bominemque commixtum et tali confusione carnis et verbi quasi aliquod corpus effectum, absit ita credere, ut conflatili quodam genere duas naturas in unam arbitremur redactas esse substantiam. hujusmodi enim commixtio partis utriusque corruptio est. Deus enim, qui capax est non capabilis, penetrans non penetrabilis, implens non implebilis, qui ubique simul totus et ubique diffusus est per infusionem potentiæ saæ, misericorditer naturæ mixtus est bumanæ, non humana natura nature est mixta divine. care igitur proficit in verbum, non verbum profecit in carnem, Man bält diese Schrift für ein Dictat des b. Augustinus,

- V. 47. 48. Home assumtus est a dec, non in bomine consumtus est deus.

  Auguslin. ep. 170, 9.
- V. 46. 56. Terlulian. de carae Christi 3. non potes dierer, si Christiss natus fuisset et bominem vere indusset; deus esse desisset, amittens quod erat, dum assumit, quod non erat. periculum caim satuts sui deo nullum est. Augustus. in evang. Joh. 1. 5 § 3. non sic factus est homo, ut perderet, quod dens erat; accessif till homo, non amissas est deus.
  - V. 56. τον άχρονον λόγον έν σώματι χρονικώς έτεκε Μαρία. Dec. 3.
- V. 57. mediator. Non mediator bomo præter deitatem, non mediator deus præter bumanitatem. Augustini sermo 47, 20.
  - V. 58. legis dator, rouedorre rouve. Men. Febr. 2.
- V. 63. Von der Verurtheilung Christi sagt Cyprian. de patientia p. 494. judicatur judicaturus. Judicatus ille veniet judicaturus. S. Augustini sermo 279, 7, δόσποινα παρθένε, Ικατεύε κατακεκριμένον, δε τῆ μελλούση φοβερὰ κρίσει, μὴ πατακοίναι με. Dec. 19.
- V. 65-67. Bei Goar S. 597. stebt eine Parallele: πνεύμα το άγιον ήν μέν αεί καί έστι και έστας, ούτε άφξάμενον, ούτε παυσύμενον, άλλ' αεί πατηλ καί συστιτισμένον.
- V. 67. patri genitoque consors, dentilcher in dem Menñen: µorvençi 6 vive spoortous qui vanțil sai în presipura. Nor. 18. vie trajulă sure demugare obgolodica raierus sureau sur

Geist wollte sie auch, darum erhält er sie durch die Kirche. Die Einheit des Willens und die Verschiedenheit der Handlung werden in den Liedern auf mannigfache Weise ausgedrückt, man darf nur die Grundlage festhalten, um jeden Ausdruck an seinen gehörigen Ort zu stellen. Die ewige Einheit des Willens beruht in der gleichen Wesenbeit der göttlichen Personen, in der ouoovoia, und ihr geschichtliches Verhältniss muss daher auch von Ewigkeit sein, weil die Erlösung ein ewiger Rathschluss ist. Der h. Geist geht daher anch vom Vater und Sohn zugleich aus, wie Christus selhst sagt: ich werde encb den Tröster schicken durch den Vater (Joh. 15, 26. vgl. 14, 16. 26.). Im griechischen Ritual kommt zuweilen nur der Nachsatz vor: ο παρά του πατρός έππορεύεται, der den Eigenschaften der Dreieinigkeit widerspricht, wenn man ihn für sich allein versteht. Ebenso sind bildliche Ausdrücke zu benrtheilen, in welchen das Verbältniss einseitig aufgefasst wird, wovon ich ein Beispiel hersetze: φως ὁ πατήρ, αναρχος και πάντων αίτιος, φως ὁ λόγος, φως πνεύμα τὸ άγιον, έκ του πατρός ώσπες έκ πιγής προ πάντων αιώνων άφράστως καταυγαζόμενα (Febr. 9). Der Plural am Schlusse bezieht sich auf deu Sohn und den h. Geist und ist in Bezug auf diesen ein unvollständiger Satz. Selten wird aber das Verhältniss des h. Geistes zu den andern göttlichen Personen in den Menäen angeführt, sondern gewönlich die Eigenschaften der h. Dreieinigkeit überhaupt angegeben.

V. 83. usite unitas, nach όμοουσία gebildet. μίαν αὐγὴν τρισυπόστατον σίβων, μίαν οὐσίων καταγγέλλων. Νον. 10. Θεός οἰόν τι πέλαγος οὐσίας ἄπειρον παὶ ἀδραντον. Gregor, Naz. or. 38 p. 615.

V. 89. 90. Deus immutabilis, mutans omnia; numquam novus, numquam vetus. Augustini confess. 1, 4.

### 12. De s. trinitate. hymnus.

O pater sancte, mitis atque pie, o Jesu Christe, fili venerande, paraclitusque spiritus o alme, deus æterne!

Trinitas sancta unitasque firma, 5 deitas vera, bonitas immensa, lux angelorum, salus orphanorum Serviunt tibi cuncta, quæ creasti, te tuæ cunctæ laudant creaturæ, 10 nos quoque tibi psallimus devoti, tu nos exaudi.

Gloria patri sit omnipotenti, deo triuno magno et excelso, te decet hymnus honor laus et decus 15

spesque cunctorum.

nunc et in ævum.

Hs. zu München Clm. 5974. Fol. 3. 15 Jabrh.

Die Hs. hat 1 et pie. 9 tn creas. 13 sit fehlt. 14 trino et uno. 16 zevum reimt nngenau.

Das Versmass ist ans der sappbischen Strophe entstanden, welche in 7 hetonte Verse abgetheilt wurde und zwar so, dass vor der Cäsur jambische, nach
derselben trochäische Tonreihen stehen:

o päter säncte | mitts átque pie

m. s. f. Solche Stropben kommen auch in andern Liedern vor; man hat sie

bisher irriger Weise als Verderbnisse des sapphischen Masses angesehen, was sie nicht sind, und Arevali hymnodia hispanica p. 114, sagt daher von einem Hymnus des h. Bernhart, der ebenso gebaut ist, mit Unrecht; multi, cum desperarent, servatis carminis regulis sensum pietati accommodari posse, illam tennerunt viam, ut numerum syllabarum, qui cantui idonens esset, retinerent, metricas leges penitus contemnerent. Denn die Metrik der Quantität hat keinen Vorzug vor jener, die auf der Betonung beruht.

V. 5. firma, untheilbar. Vgl. darüber No. 15, 13.

V. 9 creasti. 10 creature. Sic est deus per cuncta diffusas, ut non sit qualitas mundi, sed substantia creatrix mundi, sine labore regens et sine onere continens mundum. Augustin. ep. 187, 13.

#### 13. De s. trinitate.

| Trinitatis altissimæ venerantes mysterium deus tuum piissime flagitamns anxilium.                     |   | Coeterni sunt penitus et æqnales per omnia, pater, verbum et spiritus una simplex substantia.              | 20  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| O lux nos beans trinilas,<br>bonitas indeficiens,<br>in qua tres una deitas<br>se totam sola capiens. |   | Singulis est in reliquis et omnes sunt identitas, et ubi horum aliquis, illic est tota trinitas.           | Y : |
| Pater de se principio<br>suam gignit imaginem,<br>nullo tamen initio<br>hanc procedit originem.       | 0 | Arcani tanti latebras<br>mentis non capit visio,<br>sed sola pellens tenebras<br>fides et docens unctio.   | 25  |
| Ab æterno procedere<br>de illis flamen creditur,<br>quod largifluo munere<br>amantibus infunditur.    |   | Nostrum o lux veridica<br>sic purga mentis oculum,<br>ut nunc cernat hæc mystica<br>et in perenne sæculum. | 30  |

Reichenauer Hs. No. 36, Bl. 44. Der Vers 5 ist aus dem Hymnus O lux beata trinitas entlehnt, Daniel 1, 36,

21 d. h. singulis personis idem est in reliquis omnibus.

V. 6. bonitas, daher resources yang. Apr. 11.

V. 9. principinm sine principio solus pater est. Augustin, de genesi ad lit. 6. Nullum aliud habet negotium vera et, ut ita dicam, germana philosophia, quam ut doceat, quod sit omnium rerum principium sine principio, quantusque in eq maneat intellectus, quidve inde in nostram salutem sine ulla degeneratione manaverit: quem unum deum omnipotentem eumque tripotentem patrem et filium et spiritum sanctum docent veneranda mysteria. Augustin, de ord. 2, 16,

V. 9. 10. Christes heist in Berng rof Gott den Vater vijn'ing de morge, and well er keinem meuschlichen Vater hat, deringe de projech, hen. Dec. 20. Die Mystlier hruchten damit die Bibelstelle von Einhorn in Beziehung, die ich ist Lieders selten gefunden habe, Objektels wie in Blüewerken badig ist. In der He zu state, auch 15. Die 1

V. 11. nullo initio, in den Menden aragyos.

V. 12. hæc origo ist der Ursprung oder die Erzengung des Sohnes.

V. 17. conterni. Diese Eigenschaft läugneten die Arinner, weil der Beriff Sohn der Zeit nach später sei als der Valer. Augstün serm (17, 10. Se-kämpft diese Irrichter dadurch, dass er den Unterschied wischen Ewigkeit und Zeit geltend macht und mit Recht augt: alled est conternum, allud convum. Ehenso sieht man den Irtilom ein, wenn man gignere und naszi unterschiedelt. Christus als Sohn des Vaters ist deste graitus, d. ha ausser aller Zeit und daber ohne Mutter, als Sohn des Menschen aber in tempore natus von einer Mutter. Com. m. serm 23, 1, neant lin consemplierus. Aus omnia tempora patri flüis conternus est, non enim unquam pater sine filio. Augstön. in evang. Joh. 5, 19. \$ 13.

V. 20. aubstantia. Credantur tres person», sed non tres substantia; tres proprietates, sed non tres potestates. Ista una sine principio sempiternitas, siest una siae fine majestas, sine auctore pater, sine temport filins, sine major spiritas sanctus. Bresior. fedei ap. Sirmond. opp. 1, 225.
V. 25. arcnia. Gresov. 76. cr. 73 p. 535. 95e., 50; more uir fert vie givor.

παί τιν ούσίαν, ούτε τις εύρεν ανθρώπων πώποτε, ούτε μιν εύρις αλλ εί μέν εύρισει ποτέ, ζιτέσθω τούτο καί gulosogelsθω παρά τών βουλομένων.

V. 28. fides. Magnum est, quod incipit a fide, sed contemnitur. Augustin. in evang. Job. 40. 8.

V. 29. Da Christus das Licht der Welt ist, so wird anch die Dreieinigkeit 80 genannt; bei den Griechen noch bezeichnender φῶς τὸ τριλομπές. Men. Nov. 24 and Christus γλως τῆς δόξες. Jun. 11.

#### 14. De s. trinitate.

Cœlestium rex agminum, fili redemtor hominum, consolator mærentium fer miseris solatium.

O veneranda trinitas! nobis tua benignitas succurrat, ne fragilitas nos trahat ad res vetitas. Caventes a prohibitis
utamur bene licitis,
ut gaudeamus gaudio,
quo cœli gaudet concio.

5 Trinitati, quam credimus, adoramus et colimus, sit gratiarum actio, honor et benedictio.

15

#### Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 43.

V. 2. redemptor. λυτφωτής. Men. Febr. 3. auch oft mit dem Beisatz: λυ-

V. 3. comolator, regionlyro, desvegen ist der h. Geist der Tröster, weit. Christan nicht mehr leißlich auf Erden wandelt, Jah. 13, 16, 18, 16, 7. besonders Matth. 9, 18, 18. Im lucinischen parasilität wird die vorletzte Sylbe meinem der Karr gebraucht, was von der giechischen Bedoung herrihrt, worder es annöhrige Steistigkeiten gab. Arcedi hymnod, hispan. p. 137. H. Bedeit über hymnomum. 10, 33.

## 15. De s. trinitate.

O deus sancta trinitas, quæ benedicet credulos, de qua sanctorum sanctitas, reprobabit incredulos. te laudantes sanctifica. Trinitas individua, donando nobis cerlica: tua nos lux perpetua Trinitas immutabilis. a condemnatis segreget, et unitas laudabilis, et cum beatis aggreget. instantes tuis landibus Sit tibi sancta trinitas veris dita muneribus laus et honor, sublimitas, Cuius in nobis munera potestas, dominatio, illa conservet dextera, 10 maiestas, collaudatio.

In derselben Hs. Bl. 43.

- 11 benedicit Hs. 15 damnatis Hs. 16 et fehlt, besser wäre atque.

  V. 3. Dens, reddis debita, nulli debens; donas debita, nihil perdens. August.
  confess. 1, 4. Vgl. No. 16, 12.
- V. 5. immntabilis. Augustinus augt zur Erklärung der Stelle: ego snm, qui sum (Evod. 3, 13) mit Recht; esse nomen est incommutabilitatis (sermo 7, 7). Auch nennt er Gott ein lumen incommutabile. Doctr. christ, 1, 25.
  - V. 13. individua, ἀπλη, ἀμέριστος. Nov. 30. μία βασιλεία ἀμέριστος. Dec. 6.
- V. 19. 20. Diese Gedanken werden in den Menäen so ansgedrückt: παμβασιλίς τριάς, θεαρχία. Nov. 23. τρισυπόστατος βασιλεία. Nov. 30.

# 16. De s. trinitate.

A patre prodit genitus,
ab utroque paraclitus;
in his est una deitas,
quam laudat miversitas.

Ex qua nostra redemtio,
in qua nostra remissio
erit et gioriatio.

Vitam sanctis repositam ob arctam vitæ semitam præstet nobis gratuito, quam non debet ex merito. Genitori sit gloria,

10 redemtori victoria,

consolatori gratia

nobisque per hunc venia.

15

Daselbst. Der Gebrauch der Präpositionen V. 5—7 soll die Unterschiede der Glaubenslehren kurz und scharf angeben und kommt in ähnlicher Weise mehrmals vor. Dieses wie auch die Parallele V. 13—15 rührt von einem in der Scholastik geübten Dichter ber.

5 quo Hs. 7 quo Hs. 12 det, Schrbfhir.

V. 1 — 4. Gregor. Naz. de virt. v. 996. ἄναρχος, ἀρχή, πνεθμα, τριάς τιμία, ἀναίτιον, γεννητόν, ἐκπορεύσιμον.

V. 5. conditio heiset Schöpfung, Erschaffung. In anderer Weise sagt Gregor. Naz. or. 24 p. 426. 3-bog is repel volg perferone intental, sixtin sail dypacoppel sail statements, reli moral bloom sail to distant distribution prefunct.

V. 12. Qui suis meritis præmia tamquam debita exspectant, nec ipsa meritis dei gratiue tribuunt, sed viribus proprie voluntatis, sicut dictum est de carsali larael, persequentes legem justitie in legem justitie no perveniunt (Rom. 9, 31). Augustin. ep. 156, 8. Denn der Mensch hat kein Verdienst. Idem ep. 155, 5.

#### 17. De s. trinitate.

Pater, fili, paraclite, mala vitæ præteritæ dimitte nobis quæsumus, sine te nihil possumus.

Peccando nos polluimus, ut expies, deposcimus, ne tuum domicilium sit unquam cibus ignium.

Trinitas admirabilis et lux inaccessibilis. nre per ignem geminum nostrorum sordes criminum.

Vestrorum lumen splendidum cor tepens redde fervidum, mentes cacis illuminans

et mortis umbras terminans. Trinitati sit gloria, laus, decus et potentia,

quæ nobis sua gratia 0 concedat vitæ gaudia. amen. 20

Reichenauer Hs. No. 36. BL 43.

13 et splend. Hs. 14 besser reddat. 16 mortes Hs.

V. 7. bezieht sich auf I Cor. 3, 16.

V. 10. inaccessibilis. Diesen Begriff drücken die Menäen im Verhältniss des Vaters zum Sohne also aus; δ ἀπρόσιτος θεὸς προσιτός μοι γενόμενος θίλων. Dec. 21. Vgl. No. 20, 1.

V. 10. lux, 13. lumen; treffender in den Menäen τριχίλιος Θεότης. Jul. Bl. 28. Sept. 6. φῶς ὁ πατής, φῶς ὁ ἀθς ἀντοῦ παὶ τὸ πνεῦμα φῶς τὸ παράμλητοτ. Nov. 21. In Bezug auf die Personne heisst og daher von der Dreieinigkoit:

10000

ζωή και ζωαι και τρια φώτα. Dec. 6. Daher rührt, wie oben hemerkt, auch wol die Abbildung der Dreieinigkeit als ein strahlendes Dreieck.

V. 11. ignis geminus, die Liebe Gottes und des Nächsten; ignis statt fervor. In No. 20, 15 steht dafür caritas gemina. Augustia. in ep. E Joh. tract. 8, 1. dilectio dulce verbum, sed dulcius factum. Auf diese thätige Liebe bezieht sich das Wort urere im Texte.

## 18. De s. trinitate.

Pater, creator omnium, Mundatos a criminibus dona virtutum floribus donans cuncta per filium, et in polorum sedibus accepta nostros gemitus fac jungi cum fidelibus. per dona sancti spiritus. O unitatis trinitas Sit laus patri per sæcula agnoque sine macula et trinitatis unitas! atque sancto spiritui; pro tuo sancto nomine emunda nos a crimine. quo mereamur perfrui.

#### Daselhst.

5 steht unitas und 6 trinitas. Das Versmass forderte schon die Aenderung. 8 munda Hs. veranlasst durch das folgende mundatos.

V. 5. 6. sind sehr kurz ausgedrückt; in den Menisen (Januar. Bl. 2) wird das Dogma no umschrieben: meratius sit gründe disconfessor be με θενίστης Dabber auch μενές τρειαριθμές. Men. Jul. 21. in personis numerus trinitatis est; in antru anitas divinitatis Gregor. M. hom. in ev. 1, 18. 3. τρείας μεναθικής μενολικής μενολικής

V. 12. fideles heissen hier nicht die Seligen im Himmel, sondern die Gläubigen auf Erden, derga Vorbild und Muster die Apostel sind. Si credis in Christum, quomodo et apostoli erediderunt, unum cum eis in Christo corpus efficieris. Hieron. adv. Jovin. 2, 29.

# 19. De eadem.

| Genitor ineffabilis,<br>ipsius proles parilis,<br>paraclite consimilis<br>memento vitæ fragilis! | Ex te vitæ principium,<br>per te vitæ remedium,<br>in te vitæ solatium,<br>da nobis vitæ præmium.     | 10   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Proni sumus et labiles 5 et ad peccandum fragiles, tua misericordia nos salvet a miseria.        | Patri cum unigenito<br>et spiritu paraclito<br>sit majestas et gloria,<br>potestas et victoria. amen. | . 15 |

#### Daselbst.

2 prolis Hs. 5 patroni Hs.

V. 1. 2. genitor-parilis. Die göstliche Erreugeng und die menschliche Geburt des Sohnes macht Augustians durch folgeade Gegenalize deutlich: deus pater deum fillum genuit sine tempore, et Fecit ex virgine in tempore; nativitas list inluminat tempora; illa sine matre, ista sine apatre. Quando genuit deus filium, de se genuit, non de matre, quando genuit mater filium, virgo genuit, non de viro. de patre natus est sine initio, de matre matus est certo initio. De patre natus est certo initio. De patre natus est sine initio de matre filium, virgo genuit, non de viro, de matre natus serfecti nor. De patre natus est, ut essensus; de nature natus est, ne perferenus. Sermo 110, 2 Tertolifium de caree Chr. 18, sicit nondom natus ex virgine patrem deum habrer poutius inse homine matre, reque cum de virgine nasceretur, potuit matrem habere hominem site homine patre.

V.9—12 vitā ist hier das mensekliche Leben, principium geht auf. Godt der Vater, remedium auf Gen Sohn, solatium auf den h. Geist, auf promium nuf die Seligheit. Pater vitā-est non nascendo, filius vitā est nascendo; pater de unlie patre, filius de dee patre; pater, quod est, a multi est, quod austem pater est, propher filium est; filius vero et quod filius est, propher patrem est, et quod est, a patre est. Augustin. in exama, p.do. 5, 19 § 13. ngir xiterray yestobu. 90% yin yestobi; yin sui dui vorto uni dusacopyie zivas soi natiq 10 ilius. Chim. Alex. p.pades, 1, dec.

## 20. De eadem.

Trinitas lumen lumiunm illumina cor hominum, tuam similitudinem reformans ad imaginem.

Ex te mens nostra fulgeat et in te vota compleat, ad te per te se dirigat credens, sperans te diligat.

Trinitas salus omnium morbos sana languentium, concede nobis veniam per septiformem gratiam. Fac nos ex fide vivere.

fac per spem sensum tendere ot caritatis geminæ

15

fac nos vestiri tegmine.

Patri sit benedictio

cum coæterno filio, benedictus sit spiritus et nos per illum cœlitus. amen.

Daselhet. Jedes der vorzanstehenden 5 Lieder ist durch seine Schlusstropbe als ein selbständiges Gedicht erkennbar und als besondere Lieder sind sie auch in der Ils. dereh das Wort alls bezeichnet; es ist aber durchgestrichen und die Gedichte aneinander gereihet. Der Schreiher scheint sie daber als versificite Tagreiten betrachtet in haben. Ein Zuseammehnang derselben ist auch nicht zu verkennen; sie haben gleiches Versumss und Strophen mit Gleichreimen am Anfang oder am Inde. In diesem und dem vorigen Liede sind die Parallelen und Gegenätze der Gedanken durch den Gehrauch der Präpositionen schaff hervorgehober.

15

20

- V. 1. lumen. Θεός έστι φώς το επορότατον και απρόσιτον και αφόητον, ούτε νώ καταληπτόν, ούδε λόγω όττον. Greg. Naz. or. 40 p. 639.
- V. 13-15. Pia fides sine spe et sine caritate esse uon vult. sie igitur homo fidelis debet credere, quod nondum videt, ut visionem et speret et amet. Augustini ep. 120, 8.
- V. 15. gemina caritas ist die Liebe Gottes und des Nächsten. Dei dilectio prior est ordine præcipieudi, proximi autem dilectio prior est ordine faciendi. Augusdin. in evang. Job. 5, 17. § 8.

## 21. De s. trinitate.

5

10

Deus de nullo veniens, deus de deo prodiens, deus ab his progrediens veni nos salvos faciens.

Tu nostrum desiderium, amor atque gaudium, in te nostra cupiditas et in te sit jocunditas. Paler, cunctorum domine, cum genito de virgine

intus et in circuitu nos rege sancto spiritu. Regendo clemens corrige et corrigendo dirige, dirigendo nos erige et cum electis collige.

Memento sancta trinitas, redemit Christi caritas patiendo tunc diligens, nunc eligat nos erigens.

Decus, omnipotentia, laus et magnificentia etc.

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 43. Die Schlusstrophe ist nicht ganz. 16 nos collige Hs. 19 et patiendo Hs. Die Strophe ist etwas undeutlich.

- V. 1-4. Um die inhaltvolle Kürze der ersten Strophe zu würdigen, vergleiche man sie z. B. mit der zweiten Strophe in dem Hymnus des Murclus de s.' trinitate, die so lautet:

nato acquave pater, nateque par patri, circumfusa tuo nubila lumine et manans ab utroque inclyte spiritus, nostro discute pectori.

- V. 5 erinnert au deu hymnus de ascensione v. 2. amor et desiderium. Daniel 1, 63.
- V. 5-8. Deus tibi totum est; si esnris, panis tibi est; si sitis, aqna tibi est; si in tenebris es, lumen tibi est. Angust. in evang. Job. 3, 13. § 5.

#### 22. Horæ de s. trinitate.

#### ad matutinas.

Quicunque vult animam firmiter salvare, tres personas credere, pares houorare tenetur et jugiter precibus orare, unum deum dicere, solum adorare.

#### ad primam.

Trinitatem credimus summum genitorem, sauctum ejus filium nostrum redemplorem, spiritum paraclitum gratiæ datorem, unum tamen dicimus deum creatorem.

#### ad tertiam.

10

15

20

25

A se patrem credimus, cum huuc generavit filium, de lumine lumen resultavit, procedentem spiritum uterque spiravit, nullus horum genuit ipsum vel creavit.

#### ad seztam.

Vox ad patrem pertinet super baptizatum, que sonavit filium humane vocatum, naturæ susceptå columbæ volatum credimus et speciem paraclito datum.

#### ad nonam.

In patre potentia cuncta denotatur, filio prudentia omnis declaratur, gratia paraclito universa datur, qui cum patre natoque conglorificatur.

#### ad vesperas.

Voluntate patris filius incarnatus et de sancto spiritu ex virgine natus, crucifixus, mortuus atque tumulatus, resurgens discipulis, cœlis sublimatus.

## ad completorium.

Et per ipsum erimus omnes judicati, beati ad gloriam æternam vocati, ad pænas perpetuas mali condemnati, hæc omnia credere tenentur beati.

has horas tihi recolo, trinitas beata,

ut mea fiat anima post mortem tihi grata.

Ich zweifle, oh sie zu dem Liede gehören, denn sie haben naderes Vermass und sind nur eine halbe Strophe. Die greeinenten Tagseien, welche gleiches Vermass, ähnliche Behandlung und Schlussformeln haben, scheinen von einem und demsetben Dichter heraurchiren und gehen wel nicht vor das Ende des 13 Jahrhunderts zurück, weil ein llymaus des Thomas von Aquino ekenno üfterarbeitet wurdee, Thomas aber im Jahr 1273 start. In ohigem Liede hat jede Strophe nur einen Reim in vier Zeilen, oder vier Gleichreime. Daniel 1, 344 guit dem Anfang (D).

1 qui A. in B steht diese Strophe an der Stelle der zweiten und das Lied its nicht in Tagseiten eingetheilt. 2 ipsas BD. 8 dominum B, um mit paraelltum zu reinen. 13 ad p. v. pert. B. 14 qua AB. 15 Tür antares ist wol. zu setzen in figura, denn der Vers hat keinen Sinn. 20 et nato B. 22 est für et AB. de für ex A. 24 aperuli B für disc.

V. 2. ὁμότιμος τριάς. Ang. 20.

V. 9-11. Non est deus de deo, nisi aut nascendo, ut filius, ant procedendo, ut spiritus sanctus. Anselm. Cantuar. de process. s. spir. c. 4.

'V. 10. lumen de lumine. Fertulian, adv. Prax. 13. et radium solis scorsum solem vocabe; solem autem nominans, cquis est radius, non statim et radium solem appellaho, nam, etsi soles duos faciam, tamen et solem et radium ejas tam dans res et duas species unius et indiviss substantius numerabo, quam deum et sermosem ejus, quam patrem et filium. Nach pr. 34, 20., vecleb Stelle Athanasius von Gott dem Vater und dem Sohn erdikiri ei, rest; von varagès aktitus; circarcialques pr. 1 jung, 5.m approbleg. 1 peorie un vin revina vi aiquo. Fergor. Naz. or. 45 p. 770. la dem Meniño heisst der Sohn Gottes é desiques mpi cultivar la retreje. Pebr. 2. gag, és garsés, Jan. 7. vo és gardes vai vir quari quis cavalidate, delajirnor. Mal 7. lanofern heisst der Vater deggrápries. Jul 27.

V. 13 fg. Films in homite, spiritus in columba, paler in voce. S. Augustini sem, incel ed. Denie, p. 32. Libenus in voce patrem, in homine films, in columba spiritum sanctum. Sermo 52, 1. εἰ δρείος καὶ στα θροίς κρύεις θεότητε, καὶ δεὶ τοῦτο μεσρόε του τὰ πενίμα, ότι tὸ εἰθλει επιρατιταίς, εἰ μεσρόεις τοὶ τὰ περίμα, τὸ εἰθλει επιρατιταίς, εἰ μεσρόεις τοὶ τὸ πέρνεται εἰρία να τοὶ βουκλίωτο συφανώ επίσειζεται, τὰ καλαμά να τοντος επιπεθέτεται δετα το 39 p. 63λ. ὁτου κοταλλογή θεοῦ, παριστερά. Cârguot. de hapt. Chr. λ.

V. 21. incarnatus, ist das einzige streng richtige Wort. Hilar. in psalm. 51, 16 hat dafür corporatus deus, nuter corpus ist aber in dieser Beziehung stets der menschliche Körper zu verstehen. Anch Tertullian. de carne Chr. 4 hat corporatio.

## 23. De incarnatione domini. tropus.

Pater ingenitus, a quo sunt omnia. Oui claudit omnia, nec inse clauexclusit hominem procul a patria, miro consilio, mira potentia reponit exulem in sede propria.

Respondet chorus: Laus patri gloria, qui s. f. g.

Inæstimabilis est miseratio. ut servum redimat, non parcit filio; descendens filius de regni solio

conmutat gloriam carnis officio. Respondet chorus: Laus ejus filio.

claustrum virgineum solus ingreditur . 10 unitur homini, qui deus creditur, nec tamen deitas in hoc depri-

ditur.

mitur.

Respondet chorus: Laus quoque sancto spiritui sit per zevum.

Hs. su München, Clm. 5539. f. 70, mit Musiknoten, 14 Jahrh. Das Lied steht als Tropus zu dem Feste der h. Dreieinigkeit, wozu es aber nur durch die Doxologie des Chors, welche auf die drei Strophen vertheilt ist, gehören kann, denn der Inhalt geht auf die Menschwerdung Christi. Man findet in Hss. und alten Drucken die einzelnen Strophen mancher Lieder als Verse und Responsorien vertheilt, weil sie als Zwischengesunge zur Ausfüllung gebraucht wurden (carmina farcita), wovon noch mehrere Beisplele folgen. S. No. 78. Der Form nach ist das Lied von einem französischen Dichter.

2 excludit Hs. 3 miro pot. Hs. 5 dei mis. Hs. 11 quod Hs.

V. 5. 6. ayabos uév êcre o Beos de fauror , dinatos de fon de func, nai route, от dyaдос. Clem. Alex. predag. 1, 9.

V. 9. 10. Das Wortspiel zwischen claudit und claustrom wird auf ähnliche Art im Griechischen gehraucht: Γνα χωρηθή ὁ άχώρητος, διὰ μέσης συρκός ώμέλησης fuir de napaneraquares. eneidi nadapar avrov. rir decrura geore, où rec er yeriote nai googa quintus. Gregor. Naz. or. 39 p. 631. edit. Lipsiens.

V. 11. unitur. Dispensatio sacramenti ad reparationem nostram ante sæcula æterna dispositi nec sine humana infirmitate, nec sine divina erat consummanda virtute; agit utraque forma cam alterius communione, quod proprium est, verbo scilicet operante, quod verbi est, et carne exequente, quod carnis est. Leon. m. serm. 51, 3. Samuel Edessense ecclesise presbyter Timotheanis ostendit, ita Verbum carnem factum, ut manente Verbo in sua substantia et homine in sua natura, societate, non immixtione unam filii dei reddidisset personam. Gennad. de vir. illust. 82. Daher sagt Athanas. serm. maj. 1. Xpiotès ova sis vaiona draivôsis, álla vápna gopévas. Vgl. Nr. 11, 44,

Viele Stellen über Christus kommen anch in den Marienliedern vor und werden dort erläutert, um die Nachweisungen in dieser Abtheilung nicht zu sehr anzuhäufen.

#### 24. De incarnatione domini.

Arte mira, miro consilio ut nos revocaret ab exilio, quærens ovem suam summus opilio, locutus est nobis in filio; . qui nostæ sortis unicam sine sorde tunicam pugnaturus induit,

quam puellæ texuit thalamo paraclitus.

Hss. zu München, Clm. 6292. f. 124. 11 Jahrh. mit den Neumen. (A) Clm. 5639, f. 62, 14 Jahrh. mit der Melodie (B).

2 suam stört den Vers. 3 nos desgleichen. 5 sordis tunicam B. 6 sine fehlt B. 8 contexuit A. Das Lied worde wel nur als Zwischengesang gebraucht, and scheint daher vollständig.

V. 2. Clem. Alex. pædag. 1, 9. hat diese Zusammenstellung: ποιμένα έαντὸν προβάτων λέγει. έστι δε παιδαγωγός νιπίων. — βόσκησον ήμας τους νηπίους ώς πρόβατα. Pastorum pastor nennt Gregor. M. hom. in ev. 1, 17, 13 Christum als Hanpt der Bischöfe.

V. 5, 6. Die Wortspiele zwischen sortis und sorde, nnica und tunica sollen die unsündliche Menschheit Christi bervorbeben und sind zugleich eine Anspie-

| lung auf seinen nugenähten Rock wie auch eine Hindertung auf die Waffen des Glaubens. Ehples. 6, 18, 17. Vgl. N. 51, 15. 19. (In Christo) creata est forma servi sine conditione servili, quia novus homo sic contemperatus est veteri, nt et veritatem sanciperet generis, et vijium excluderet vetuataisis. Jeon. 35. erm. 22, 3. Cecidit primus homo, et omnes, qui de illo tati sunt, de illo traxerant concupiscentiam carnis. oportebat, ut nasceretur alius homo, qui nullam traxit concupiscentiam. home et homo-homo ad mortem et homo ad vitam. Augustin. in evang. Joh. 3, 12. |                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 25. Hymnus de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | domino salvatorė.                                                                              |  |
| Aeternus orbis conditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vacante diversorio                                                                             |  |
| Christus, parente non minor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | locatur in præsepio,                                                                           |  |
| originali tempore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cæleste præbens pabulum                                                                        |  |
| dignatus orbem condere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sancto gregi fidelium. 20                                                                      |  |
| Hora sub hac novissima 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vultu coruscans angelus                                                                        |  |
| mundi petivit infima,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hunc prodidit pastoribus,                                                                      |  |
| promissus ante plurimis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dux stella cu-litus magis                                                                      |  |
| propheticis oraculis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | monstravit ortum principis.                                                                    |  |
| Ut providus Ezechiel,<br>corona plebis Israhel, 10<br>clausam notavit januam,<br>summo tonanti perviam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hinc seevientis irritum 25 evasit hostis impetum, sedes Canopi proximes fugă salubri visitans. |  |
| Ergo manente viscerum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sed parvulis insontibus                                                                        |  |
| pudore virginalium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cædes patrata cominus, 30                                                                      |  |
| divina proles terreæ 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | primo dicavit hostiam                                                                          |  |
| se miscuit substantiæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aræ dei gratissimam.                                                                           |  |

32 Nec jussa legis abnuit Ex plebe sanctorum tribus servare, qui legem dedit, coram locatis testibus 70 se transfiguraus in novam dum rite circumciditur 35 deique templo sistitur. ut sol refulsit gloriam. Lucro vacantes impio Ad vota post sollemnia, eliminans sacrå domo cum lux rediret annua, 75 comes puer parentibus cædensque flagris asperis est ultus offensam patris. sacrae subit limen domus. 40 Est inde passa scandalum Doctissimis hic patribus mens invidorum principum plus ipse doctus additus morti studens hunc tradere, non se docendo prætulit, 80 sed audiendo subdidit. qui venerat vitam dare. Tune judicari prætulit, Lavandus auctor gratiæ undæ sinu jordanicæ quem judicem mundus tremit, omni carens contagio caput subegit sentibus, vultum sputorum sordibus. summissus est et servulo. Accitus et conviviis Commercium mirabile, non nata viua nuptiis 50 rerum quod auctor in cruce illà dedit potentià, ultro volens mortem pati per quam creavit omnia. se carne permisit mori. Quantos jubendo languidos Post dormiens somno suoeffecerit sanissimos, terræ quievit lectulo. 90 nec mens potest evolvere, 55 frustra cubaute milite uec vox valet depromere. ad busta clausa lapide. Ouantos ab ipso funere Nam fracta Ditis ostia virtute stravit proprià, vitæ referret pristinæ, prædatus horret tartarus, mortisque rupit vincula 95 ditatus exultat polus. vicitque regna pallida Numquid pedestrem tramitem Sol ille splendidissimus pressi maris pronuntiem. imis refulgens Manibus, quem uulla nox intercipit, cum se tonanti sterneret nec densa nubes occulit. 100 fluctus flatusque cederet?

Quinis virorum millibus 65 Laxata mox captivitas, sedes revisit cælicas. ex quinque victum panibus quam prima labes intulit, satis superque præbuit, dum protoplastus corruit. augendo quod superfuit.

| Ut lux reduxit tertia<br>ortus sui primordia,<br>orbi revexit maxima                                      | 5  | cæli datis qui clavibus<br>relictus est heres pius.                                                        | 20  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Christus resurgens gaudia.                                                                                |    | Nec multa post dilatio                                                                                     |     |
| Testes suæ victoriæ<br>donans eos exsistere,<br>quos ante pugna terruit,<br>post spe triumphus extulit.   | 10 | hunc intulit nubes polo,<br>stipante se cælestium<br>multå catervå civium.                                 |     |
| His ergo convescentibus<br>conviva jocundissimus<br>est pastus humanis cibis,<br>non ad saginam corporis. | 15 | In patris illine dexterâ<br>regnans sedet per sæcula.<br>Nunc trinitati debitam<br>os omne pangat gloriam, | 25  |
| Gregis Petro sui fidem                                                                                    |    | laudet patrem cum filio                                                                                    | 136 |

Reichenauer Hs. zu. Karlsruhe No. 244. Bl. 71. aus. dem 10 Jahrh. Die zwei letzten Verse sind entweder Zusatz oder es fehlen nach 126 noch zwei Verse. wodurch dieser Schluss zwei vollständige Strophen hekäme.

Dieses Lied enthält den ganzen Lehenslauf Christi, also ein cyclischer Hymnus, deren auch im späteren Mittelalter manche vorkommen, die sich entweter auf das ganze Lehen oder auf das Leiden Christi beziehen. Dass sie gesungen würden, beweisen die beigeschriebenen Melodien und die Aufnahme solcher Hymnen in die Ritualbigher, bei welchem Gottendienste sie aher gebründlich waren, hat die Liturgie zu untersungen.

Das Lied hat vollkommenen Reim und regelmänsige Alwechslung desselhen, ist also jünger als Anherosius, aher nicht Veil, denne ho-beachtet streng
die klassische Metrik leh setze es in den Anfang des 5 Jahrhunderts, auf
V. 30. horret tartrarus (chenso bei Daniel 1, 168 kartrarus horres, und 2, 355),
V. 92 busta, 93 Dis, 98 Manes. Damit stimmt auch der V. 5 üherein, worin es
heisst, Christus sey in dieser jüngeten Zeif (bora sub hac norsisma) Mensch
geworden, ähnlich wie im mozarahischen Messbüch; ante non multa tempora,
welche Stelle Leisely (präef, D. VIII) für das hobe Aldre desselhen geltend
macht. Nicht damit zu verwechseln ist die griechische Zeithestimmung for
ferzörun, denn diese bezieht sich and den Schlaus des alten Festaments. So
heisst es von Christus und Maria: ô for ferzierus rugges; Febr. 6; for legeteur
Bieros trop, de theog, str. 5. Der Reim V. 27. 28 proximas; visitans rährt aus
der damaligen Bauersparche ber, s. meine Ausz, der ist Anstag der jat Messen S. 47.

67 nam für num Hs. 68 augiendo Hs. 80 judicare Hs. 119 datus Hs.

V. I. orbis conditor; das Wort conditor für greator braucht gewönlich Gregor d. Gr. Die Griechen augen: οὐρονίας ὑφοδος ὑροφουργός. Νον. 13. Δόγος ὁ το πῶν οὐναίσας. Oct. 12. Als solcher ist Christus dem Vater gleich in der Wesenbeit: δίλον, ὅτι τὸ μιζον μέν ἐντι, τις αίτας, τὸ δὲ ἰσαν τῆς φύστος. Gregor. Νέο. σ. 38 p. 582.

V. 1. 2. 6. Christus similis nostri, regoalis patri, divinitatem usque ad hemana submisit, humanitatem usque ad divina provexit. Leon. m. serm. 3, 2. mundi ima petivit heisst in den Menäen regelmässig συγκατάβασις. Feb. 5.

V. 15, 16. Die Menaen Oct. 4. drücken dies so ans: Jeine migste our

έχωρίσθη σάοξ γενόμενος, άλλα θεός ένανθρωπήσας μεμένηκε.

V. 47, contagium für Erbsünde hat anch das gothische Messbuch bei Mabillon liturg. Gall. p. 231.

V. 85. Weil das Wort redemtio im Ursprung ein kaufmännischer Begriff ist, so steht hier commercium. Ebenso sagt Anselm, Cant. orat. 42, vom Kreuz Christi: emptio nulla in te, pretia nulla sant pro te, appretiatio nulla seper te, Mit Bezug auf die Erlösung nennt Augustin Christum manchmal einen Kaufmann, z. B. sermo St. 5. mortuns est Christus, at compensatio fieret culestis cujusdam mercimonii. Die Griechen brauchen dasselbe Bild, προυματική δμπορία. S. Chrusost, opp. XII. 329. ed. Montfaucon. Vgl. No. 31, 7.

V. 93. fracta Ditis ostia, "Διδου τὰ πλείθρα τῷ πράτει σου διαλύοται. Daniel 3, 75.

V. 97. 99. Dies noster dominus Christus non facit occasum. S. Augustini serm. 170, 10. Christus ist der Tag der Seele und der Teufel die Nacht. Vgl. No. 30, 31. V, 123, 124. cives cælestes. Der Ausdruck cives wird vorzugsweise für die Seligen gehraucht, für die Menschen auf Erden exules oder peregrinatores, daher sagt Gregor. Naz. orat. 16 p. 252. von der irdischen und himmlischen Wohning: " záto gxxxi zai r aro nólic in Bezng auf das himmlische Jerusalem, worüher in den Hymnen manches vorkommt. Daher wird auch das irdische Lehen der Stall einer Herherge genannt: Utere mundo, non te capiat mundus. Quod intrasti, iter agis; exiturus venisti, non remansurus; iter agis, stabulum est hæc vita. August in evang. Joh. 40, 10. odos rug o nagur Sios lori. Chrysost. de s. Dros. 1. Augustin. de serm. dom. 1, 32, in hac via, hoc est in bac vita. Gregor. M. hom. in ev. 1, 1, 3. Quid est vita mortalis, nisi via? Nihil aliud in hac vitæ nostræ peregrinatione meditemur, nisi quia et hic non semper erimus, et ibi pohis locum hene vivendo præparahimus, unde nunquam migremus. Augustin, in evang. Joh. 32. § 9. In præsenti vita quasi in via sumus, qua ad patriam pergimas. Gregor. M. hom. in ev. 1, 11, 1.

# 26. Hymnus de Christo.

Te Christe patris filium sibi credo coæternum, verbum et sapientia . . . . patris . . nati.

Sanctum quoque paraclitum patri, nato, coæternum credo et confiteor. trinum et unum dominum.

Personis qui cum sit trinus, deitate sed est unus.

pater verbo omnia creans, vivificans cuncta.

Ad suam quoque hominem fecit deus imaginem, 5 cunctis illum præficiens,

> ut se solum esset colens. Hunc serpentis invidia heu decipit prava,

pellens paradiso, tradebat quoque barathro. 10

15

20

|                                                                                                     |     |                                                                                                        | 69   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Annorum hunc per millia<br>multorum torquens pœna,<br>tandem deus omnium<br>miserans genus humanum. |     | Omnis in me, inquiens,<br>credens mortem sit evadens,<br>vitam et perpetuam<br>illi perenniter tradam. | 60   |
| In fine namque sæculi                                                                               | 25  | Ecce credo, domine,                                                                                    |      |
| constituit incarnari                                                                                | 20  | quantum donas, nunc in te,                                                                             | -9   |
| suum natum unicum,                                                                                  |     | auge fidem tu in me,                                                                                   |      |
| lumen de lumine verum,                                                                              |     | vita perfrui dona me.                                                                                  | -    |
| Qui hominem redimeret                                                                               |     | Sacerdos ut Melchisedech                                                                               | 65   |
| et paradiso redderet,                                                                               | 30  | crucis in arâ hostia                                                                                   | -    |
| unde est ejectus,                                                                                   |     | pro nobis patri factus es,                                                                             | 34   |
| a serpente cum deceptus.                                                                            |     | ut nos a morte tolleres.                                                                               | 4    |
| Hic deus in principio.                                                                              |     | Peccata mea pœnitens                                                                                   | -    |
| verbum mansit cum deo,                                                                              |     | tibi Christe confiteor:                                                                                | 70   |
| pro nobis incarnatus,                                                                               | 35  | peccayi quod operibus,                                                                                 | -    |
| per quem est homo salvatus.                                                                         |     | verbis et cogitatibus,                                                                                 | ridy |
| Huic cuncti proclamemus:                                                                            |     | Oculis, ore, manibus,                                                                                  |      |
| Christe Jesu, nobis pius                                                                            |     | auribus atque pedibus;                                                                                 | 10   |
| sis, clemens in judicio                                                                             |     | his quinque meis sensibus                                                                              | 75   |
| tuo deus novissimo.                                                                                 | 40  | mala peregi sæpius.                                                                                    | -    |
| 77.                                                                                                 |     |                                                                                                        |      |
| Et ego votis omnibus                                                                                |     | Luxu, incestis motibus                                                                                 |      |
| laudo, adoro precibus;<br>vocem confessionis                                                        |     | et fornicationibus,                                                                                    |      |
| exaudi meæ dicentis:                                                                                |     | ira, livore, odio<br>ac pravis voluntatibus.                                                           | 80   |
| exagui mea dicentis.                                                                                |     | ac pravis voluntatibus.                                                                                | ou   |
| Jesu Christe domine,                                                                                | 45  | Multos fefelli sæpius,                                                                                 |      |
| mundi salvator optime,                                                                              | 750 | malis persuasionibus                                                                                   |      |
| credo et confiteor                                                                                  |     | mecum peccare suadens,                                                                                 | 0.7  |
| patris dei te filium,                                                                               | 9   | neci simul ipsos tradens.                                                                              |      |
| Ejus, qui et voluntate,                                                                             |     | Magistris inobediens,                                                                                  | 85   |
| cooperante pneumate,                                                                                | 50  | cunctis fui impatiens,                                                                                 | 100  |
| homo factus virgine                                                                                 |     | reddendo non honorem                                                                                   | - 6  |
| de matre sine semine.                                                                               |     | parentibus et fratribus.                                                                               |      |
| Dan makin mantan mating                                                                             |     | Manager allegations                                                                                    | 150  |
| Pro nobis mortem patiens,<br>post tres dies resurgens                                               | 1   | Mendaciis, obprobriis,<br>malis detractionibus,                                                        | 00   |
| cœlosque ascendens,                                                                                 | 55  | verbis vanis, jocosis                                                                                  | 90   |
| ad dextram patris residens,                                                                         | 99  | et oblocutionibus,                                                                                     | 100  |
| on deatrain patris residens,                                                                        |     | et obiocutionibus,                                                                                     | NO.  |

Crapulà, somnolentià, magnis ebrietatibus, socordià, pigritià, bonorum negligentià.

Omnigenis sceleribus, peccatis et criminibus, quibuscunque pollui nostra potest fragilitas:

In his Jesu multotiens offendi te, en pænitet me, elemens gementem respice, ut Petrum olim miserans.

Ore tuo sanctissimo eripere de tartaro nos volens, dicens omnibus deum patrem orantibus: Dimittite peccantibus, ut vobis pomitentibus

95 deus peccata omnibus indulgeat precantibus.
 Rogo deus piissime,

10

Idcirco peto domine, ut propter tui nominis sanctissimi honorem mea relaxes crimina. 120

5 Propter sanctorum merita indulge mihi scelera, nec memor sis peccaminum, male quæ gessi, multorum.

Reichenauer Hs. No. 136 in folio. Letztes Blatt, aus dem 11 Jahrbundert. Die Melodie stebt mit Neumen über den Zeilen. Jede Stropbe ist in einer Langzeile geschrieben und die Verse mit Punkten unterschieden. Einige Buchstaben sind abgerieben und erloschen.

100

12 cuncta ist undeutlich geschrieben. 84 ipso 11s.

V. 2. τω πατρί συνάναρχος. Men. Oct. 17.

V. 3. verbum et sapientia. την σοφίαν καὶ λόγον έν ση γαστρὶ συλλαβούσα. Men. April. 16. Die Verbindung der beiden Begriffe erinnert an die mebrfache Bedeutung des griechischen Wortes loros. Um die rechte Bedeutung festzuhalten, hat man wol in den Menäen (Mart. 13) folgendes Wortspiel zugelassen: τον του πατρός λόγον τω λόγω συνείλησας και ύπερ λόγον τέτοκας και μετά κύησιν ύπερ σύσιν και λόγον παρθένος ώς πρό τόκου πάλιν διέμεινας, "du hast das Wort des Vaters durch ein Wort empfangen und über die Vernunft geboren und bist nach der Geburt wie vorber über Natur und Vernunft Jungfrau geblieben." Dafür stebt an andern Orten: τον λόγον ύπερ νοῦν ἀναλάμψαντα έγέννησας. Mai. 24. und beide Begriffe vove und lovos verbunden Mart. 10: vove ovde opogres the ones rove σου λοχείαν διερμηνεύσαι δύναται, νου γάρ του πρώτου έν γαστρί λόγον συνέλαβες, τον τα πάντα λόγω συστησάμενον, "nicht einmal eine bimmlische Vernunft kann deine Geburt erklären, weil sie nber die Vernunst gebt, denn du hast das Wort (λόγον) des ersten Geistes (νου πρώτου) in deinem Leibe empfangen, das Wort, das mit seinem Worte (λόγω) alles zusammenhält." Dieses Wortspiel bezieht sich auf die Schöpfung, Christus als das Wort (loros) des Vaters balt mit einem Worte (λόγω) die Welt zusammen, die er nuch mit einem Worte, d. i. mit seinem ausgesprochenen Willen, geschaffen bat. Das lateinische Verbum hat keinen Doppelsinn, es ist daher für die richtige Bezeichnung ganz bestimmt, Gottes Wort ist sein Sohn.

V. 17. Deswegen heisst die Schlange oder der Tenfel in den Menäem öφις ὁ παμπότηρος, Mart. 19. und δργανον τῆς κακίας ὁ ὅφις. Sept. 28. gewönlich ὁδιλος ὅφις. Oct. 13. und darum auch πολύμορφος ὅφις. Apr. 10. παλιμβολος

ögiç. Clem. Alex. pæd. 3, 2.

V, 25. finis succuli heisst der Schlass des alten Testaments; dafür steht in den ambrosinischen Hymnen vergente mundi vespere. Daniel 1, 75. und in den Menien geföres förgrates, Apr. 12. Vgl. die Amm. 20 No. 25, 5. Augustinus funst dieses Gedanken in geistreicher Weise so auf, dass Christans in Greisenalter des Judenhums erschienen sey, mm es zu verjängen, mnd dass die Kirche zu Angustias Zeit in demselben Falle war, das sinkende fömische Heidenthum zu verchristlichen. Er sagt nämlich sermo 51, 7 flg. Die homini dicenti tibi: ecco femporibus christianis tanten pressures und, vastatur mundus, p. hoc mibi, antequam veniret, prædixit Christus. Miraris, quia deficit mundus? mirare, quia sesuit mundus. Param tibi præstiti deus, quia in senectute mundi tibi muid Christum, nt tunc te reficiat, quando cuncta deficiunt? nescis hoc significanse in semie Ahrabev 7 ideo seni Abrahen natus est filiu, quia rera rinque Christus in juius mandi senectute venturus. venit, com onnia veterascerent, et novum to fecti. Ecce, dicunt, christianis temporibus Roma perti. Forte Roma non perit, forte floma non perit, som on enim perihuat, si deum laudahuti; perhaut, perit, si Romani non prevent; no enim perihuat, si deum laudahuti; perhaut,

| forte flagellata est, non interemta; for                             | hus Roma perit. Forte Roma non perit,<br>te castigata est, non deleta. Roma non<br>n perihunt, si deum laudahunt; perihunt, |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| τόπλαστον. Januar. Bl. 25.                                           | len Menäen: σῶσαι ἥκω ᾿Αδὰμ τὸν πρω-<br>e Griechen manchmal τὸ πᾶν, wie λυ-                                                 |
| τρωτές του παντός. Oct. 14.                                          |                                                                                                                             |
| V. 68 ist aus dem Hymnus: Jesn ne<br>V. 97. ἀμύθητα πταίσματα, Mart. | ostra redemptio entlehnt, bei Daniel 1,63                                                                                   |
|                                                                      | The second second                                                                                                           |
| 27. Hymnus                                                           | de Christo.                                                                                                                 |
| Te Christe deum dominum,                                             | c. is jejunantem, 15                                                                                                        |
| um                                                                   | Zabulum teris tentantem,                                                                                                    |
| conceptum sacro pneumate,<br>natum de matre virgine.                 | Signis variis proditum,<br>doctrinisque demonstratum,                                                                       |
| (Te) puerum, vagientem, 5                                            | in monte transfiguratum,                                                                                                    |
| lactantem, pannis obsitum,                                           | a puerisque laudatum, 20                                                                                                    |
| præsepio impositum,<br>pastoribus nuntiatum,                         | Lavantem pedes discipulis,                                                                                                  |
| In carne te circumcisum,<br>gentibus stellà cognitum, 10             | mysteria tui sanguinis<br>tradentem his et posteris.                                                                        |
| templo præsentatum,<br>a Symeone susceptum,                          | In agonia sanguinem 25<br>adoro te sudantem .                                                                               |
| Proficientem corpore,                                                | pro nobis mortem patiens,                                                                                                   |
| baptizatum in flumine,                                               | ut nos a morte tolleres.                                                                                                    |

Tertia die surgentem, discipnlis apparentem, cælos ascendentem, ad dextram patris sedentem.

Inde et ad judicinm adoro te venturum, reddentem bonis pramia, ibi me Jesu tunc salva.

Pro hisce beneficiis tuis Christe sanctissimis peccata mea laxa et a futuris libera.

Libera me et protege diebus atque noctibus, horis, momentis omnibus, a peccatis et vitiis.

M ..... redde pium, sanctum, beatum, hnmilem, mitem, obedientem tuis præceptis omnibus,

Ut te ex corde diligam, nec proximnm offendam; dona pneumatis capiam, pacem veram possideam. Da mihi, peto, domine, 30 fidem, caritatem, spem, post hanc vitam requiem, ubi cum sanctis gaudeam.

55

60

65

70

In hac vita dum vixero, mini deus concedat 35 dona sancti spiritus, ut templum fiam ipsius.

> Timoris dei pietatem, scientiam, consilium, sa ... fortitudinem,

40 intellectum, sapientiam,

Hec dona septem spiritus de mihi deus sæpius, fac mecum manere diebus hec et noctibus.

45 In tui pater nomine filii peto, concede, quæcunque postulavi, bona, quæ nunc rogavi.

Hæc mihi præsta, genitor,
50 deus nate, cum pneumate
trinus in personis,
unus deus cognomine. amen.

Dice vebis, quiennque aqua et spiritu renatus cottidie bunc ymnum dec ecinuerit, si fidem operibus servaverit, salvus erit, L enim versus habet propter remissionem, que boc numero significatur.

Reichenner Hs. No. 136. auf dem lettire Blatt, aus dem 11 Jahrbundert, mit Buiknoine, von derselben Hand wie das vorige Liel und chones geschrieben. Dieses Lied bat nur 19 Strophen (versus), das vorige 31, nasammen des Neise 180, heide gehören abso nach der Schauseige zusammen, das zweite fingt demungsachtet mit einem grossen Buchstaben oben auf der zweiten Seite des mugsachtet mit einem grossen Buchstaben oben auf der zweiten Seite des Belattes au, and hat auch einen selvämfeigen Inhalt. Was in der Schlussemerkung remissio genannt wird, bezieht sich auf den Ablass des Jubeljährs. In spätern Liedern ist die Zhall So entweder eine Anspielung auf der deritten Theil der Paalters oder eine Bestimmung für den Rossehrams. Das Jubeljährs wird mit derselben Benemung remissio auch in dem Hynnus des Hälnriss beatz nobis gaudfa v. 16 augeführt, worlber Daniel 1, 7 Nachweisungen gibt. Ebenso in den constitut napstel, 7 37. Bedücklich, 5 derit für gentrarendrich gesperen.

Die enrsiv gedruckten Stellen sind ebenfalls aus dem Hymnus: Jesu nostra redemptio entlehnt.

2 pnrum Hs. 14 über flumine steht von derselben Hand; vel in Jordane. 16 vincentem Hs. 54 possedeam Hs.

V. 3. Non generatione, sed jussione et benedictione sancti spiritus conceptus est Christus. Breviar. fidei apud Sirmond. opp. 1, 231.

V. 52. Tune est vera pax homini et vera libertas, quando et caro judice animo regitur et animus deo præside gubernatur. Leon. M. serm. 39, 2.

V. 53. Chrysost. in nat. dom. 7. hat diese Zusammenstellung: είσενέγκωμεν πίστεν, έλπίδα, αγάπερ, σωφορούνεν, έλεημοσύνεν, φιλοξενίαν.

V. 54. Requiescite in deo et quieti eritis. August. confess. 4, 18.

V. 60. Simul omnies num remplum, et singuli singula templa sumus, quia non est dens in omnibus quam in singulis major. Augustin. ep. 157, 20. Chrysost. ad Theodor. 1, 1. nennt den Leib des Christen ναὸς χρωτοφόρος. Ebenso de vita mon. 3, fin. 1. Cor. 3, 17.

V. 61 flg. nach Isaiæ 11, 2. 3.

V. 64. intellectus, 65. dona. δωρεά ή διδασκαλία της θεοσεβείας, χάρις δε η πίστις. Clem. Alex. strom. 1, 7.

## 28. De vita Christi.

1. In sapientia protulit filium, disponens omnia lumen fidelium. superna deitas solem justitiæ. nobis condoluit. 3. Natus est dei filius, 25 quos diu tenuit colorum rex, non alius; dira calamitas. regni cœlestis curia Mittitur nuncius. laudem reddit in gloria; secreti conscius, vili jacet præsepio, a cæli solio. quem nulla claudit regio. qui mundo perferat, Lux refulsit pastoribus, quæ jam promiserat non populis sublimibus; pater de filio. stella fulgens apparuit, cum virga Jesse floruit, 2. Salutat virginem, cum ferunt reges munera 35 "deum et hominem", aurum thus myrrham cetera. dicens, concipies, salutem gentium, 4. Circumcidi passus est, rerum principium qui pro nobis natus est; utero paries." ad Jordanis flumina nostra lavit crimina. Nec din distulit, Offert virgo filium. sed "fiat" intulit, vitæ sacrificium. et plena gratiæ

Simeonis brachia sua gestant gaudia.

5. Prima virtus salvatoris 45 aquà vinum edidit, caccio visum, claudis gressum, mutis loqui reddidit; surdus andit, lepra fugit et resurgunt mortui. 50 Hostem fugat, febrem curat imperatque fluctui, panes quinque, pisces duo quinque pascunt millia, sanguis manet, Chauanæe 55 reddit est filia.

reddita est hin.

6. Juxta vaticinium maguus pastor ovium immolandus ducitur; agnus sine macula 60 mortis solvens vincula mortem crucis patitur.

Vitam reddens miseris rediens ab inferis surcit die tertia. 65

visus a discipulis in rerum miraculis operante gratia.

dedit dona filiis,

7. Sicque victis hostibus, illis intuentibus, hesus elevatus est; nostræ carnis gloria summa cum victoria in cœlum assumptus est. Angelus consilii 75 spiritum solatii mitteus, quem promiserat,

linguis loqui variis, sibi quos elegerat. 80 8. Eta mente fideli vos nova regi cantica reddatis, ut redituris post brevitatem temporis hujus crimina tollat, gaudia reddat perdita, primi sortem parentis.

2 dispones Hs. 21 gracia Hs. 36 et mirram Hs. 39, 40 sollten der Geschichte gemiss nach 44 stehen, der Dichter stellte sie nach der christlichen Sitte voraus, weil die Taufe der Anssegnang vorber geht. Der Absatz 5 besteht aus 2 Stropben von 3 Langversen, die hier in 6 gefheilt sind. 55 maan! Autrighten verändert nach hatth 9, 20. 66-68 stehen nach 71, der Zasammenhang und der Reim machten die veränderte Stellung nöthig. Die Ils. liest visus est. 69 siage Hs. 82 reddat – rediturson Hs.

V. 1—3. und 75. habet dens consilium et intelligentiam, consilium videlicet, quin disponit sua; intelligentiam, quia cognoscit nostra. Gregor. M. moral. 11, 9, 11. Isai. 9, 6.

V. 29. 30. ὁ τὸν πόλον κοσμήσας τοὶς ἄστρασι καὶ τῆ φάτης τῶν ἀλόγων ἀνακλίνεται. Dec. 25.

V. 37. passus est. Das freiwillige Leiden Christi drücken die Menien so aus: 3ω̄ς ω̄ν ἀπαθής, σαρὰ παθεν δι ἡμῶς ἐκουσίως κατεδέζω. Mai. 7. V. 45. Quare salvator dictus est mundi, nisi ut salvet mundum, non ut

V. 45. Quare salvator dictus est mundi, nası at salvet mundum, non ut judicet mundum? salvari non vis ab ipso, ex te judicaberis. August. in evang. Joh. 3, 12, § 12.

V. 66-68 beziehen sich auf die Jünger zn Emaus.

| 29. 1                                                                                                                             | De vita Christi.                                                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Quando noctis medium<br>factum est silentium,<br>virginis in gremium<br>misit deus filium<br>ad salutem gentium.                  | Ibi regem de Siou<br>expavescit rex Amon,<br>ibi tremit Babylou,<br>quia noster Salomou<br>5 coronatur in Geon.        | - 35 |
| Laudet deum omne os,<br>quia patet nova dos,<br>de excelso cadit ros<br>et in terra crescit flos,<br>cujus odor sanat nos.        | lbi crux erigitur,<br>ligno deus figitur,<br>vita victrix ungitur,<br>auctor mortis moritur,<br>norte mors destruitur. | 40   |
| Hic mutantur feedera<br>et uaturæ opera,<br>virgo fit puerpera,<br>cujus casta viscera<br>pia gestant ouera.                      | Post occasum funeris<br>redit sol ab inferis,<br>dotem clari muneris<br>pro mercede operis<br>repræsentat superis.     | 45   |
| Deus homo nascitur,<br>pannis lux involvitur,<br>laus in cœlis canitur,<br>mundo salus oritur<br>et pax terris redditur.          | Ibi super æthera,<br>patris est in dextera,<br>natus patri vulnera,<br>nato mater tenera<br>20 ibi monstrat ubera.     | 50   |
| De virga procedit uux<br>et de stella vera lux,<br>ex Aegypto novus dux,<br>cujus sceptrum extat crux,<br>per quem ruit leo trux. | Pro nostris reatibus uatus cum vulneribus, mater cum uberibus, angeli cum omnibus orent cæli civibus.                  | 55   |
| Monstratur in Bethlehem<br>princeps de Jerusalem,<br>Joseph perit in Sichem,<br>ut consummet novam spem<br>operando nostram rem   | Salva nos et redime,<br>genitor piissime,<br>propter vota maxime<br>tue prolis optime,<br>30 open tu amax intime.      | 60   |

Hs. zn Stuttgart E. Theol. et phil. 259. 15. Jahrh. Die 9 ersten Strophen sind in 3 Ahsätzen, die folgenden in zwei geschrieben.

2 est fehlt der Hs. 29 consumat Hs. 43 dote Hs.

V. 1. Matth. 25, 6. Dieses Gleichniss wird oft auf Maria bezogen, weil sie den Messias in stätem Gehet erwartet hat. Sie wird daher auch eine kluge Jungfrau genannt.

V. 12. Christi origo dissimilis, sed antara consimilis: immano use et consuntuline caret, sed divina potentate subnixum est, quol virgo conceperit, quod virgo pepererit, et virgo permaneerit. non hic cogietar parientis conditio, sed macenias arbitrium, qui sic homo natus est, ut volebat et potentat si veritatem quarris naturar, humanam cognosce materiam, si rationem scrutaris originis, virtutem conficere diviama. Loc. m. serm. 22. 2

V. 17. Die Verhällung des Lichtes in Tücher bezieht sich sowol auf die Darstellung der Finsternies bei der Kreuzigung, indem Sonne und Mond für Angesicht mit ihren Gewändern bedecken, als auch darzuf, dass der menschielte Ließ für Christes gleichsware im Schleier oder ein Vorhaug war, indem die Menschen sein Licht ohne diese Verhöllung nicht hätten ertragen könner. Kortistus velnamie eropreis spienderen majestatis saw, quem visus bominum non Grebat, ohtexit. Loon. m. serm. 23, 2. Jacet in pannis, sed fulget in stellis, danfroz. de field e. J. Dieser Gegensatz bezieht sich auf die drei Weisen.

V. 24. Daher heisst es βασιλείας ο σταυρός σύμβολον. Chrysost de cruce 1, 4.

V. 25. Der Teufel beisst hier ein Löwe nach 1 Pet. 5, 8, sonst überhaupt ein Thier, weil er sich in eine Schlange verwandelt hat. ὁ διαβολος κακουργόν έστι θηρίον καὶ πάντα κατά τῆς ήμετέρας σωτηρίας προγματιύεται καὶ κικέ. Chrysot. de s. Romano 2.

V. 37. ungitur beziebt sich auf- die Salbung des Leichnams Christi, rita 
teisst Christas als Sieger des Todes. Alhanas serm. maj. 3. ζωί, ἀποθαντίν οὐ δύναται, μάλλον δε τους νεκρούς ζωοποιεί. Εστι τούτιν και πιχή ζωίς τξι 
έν πατρώς θεύτιτι, ἀνθρωπος δε ὁ ἀποθανών. Ebemso c. 27.

V. S5. cives. Die Einwohner des himmlischen Reiches, daher ist Christus exelestis imperator. Ennod. ep. 9, 33. Divinae et cælestis reipublicæ regnator est Christus. Augustini ep. 155, 1.

## 30. De adventu domini.

Intende, qui regis Israhel, super cherubin qui sedes, appare Ephrem, coram excita potentiam tuam et veni!

Veni redemptor gentium! ostende partum virginis, miretur omne sæculum, talis decet partus deum.

Non ex virili semine sed mystico spiramine verbum dei factum est caro fructusque ventris floruit.

-

10

Alvus tumescit virginis, claustrum pudoris permanet, vexilla virtutis micant, versatur in templo deus.

Procedit e thalamo suo pudoris aulà regià geminæ gigas substantiæ, alacris ut currat viam.

Egressus ejus a patre, regressus ejus ad patrem; excursus usque ad inferos, recursus ad sedem dei. Acqualis æterno patri carnis trophæo cingere infirma nostri corporis

virtute firmans perpeti.

Præsepe jam fulget tuum
lumenque nox sperat novum, 30
quod nulla nox interpolet

20 fideque jugi luceat.

[ Deo patri sit gloria ejusque soli filio cum spiritu paraclito 35 et hunc et in perpetuum.]

Reichenner Hs. No. 91, ans dem 9 Jahrb. (A), Hs. 2n München Clm. 17027 uns dem 10 Jahrh. I. 129. (B), Hs. 2n Stutgart Brev. No. 10 I e 74. 15 Jahrh. (C), Hs. 2u Karlsruhe o. N. 14 Jahrh. (D), Hs. 2u Lichteuthal aus gleicher Zeit (E), Hs. 2u Freihurg No. 6s. I. 2t. 15 Jahrh. (F), Hs. der Stadthibliothek, 2n Trier No. 1904. aus dem 8 – 9 Jahrh. (G). Nach dem Hss. und Ausgaben warde das Liedt theils im Advent theils auf Weihnacht gesungen.

15

1-4 haben fast nur die Brevierhandschriften der Cistercienser, von obigen DE. Die Benedictiner haben in der Ausgahe des Amhrosius, von welchem dieses Lied ist, die unrichtigen Lesarten Regis und et pare für appare. 3 Effrem DE. 8 Daniel 1, 12 hat partus decet gegen die alten Hss.; die Hymnen des Ambrosius halten sich noch au die metrische Regel, jeue des 5 Jahrhunderts lassen aber den Spoudäus auf dem zweiten Fusse zu. deo ACG, nach teutscher Rection. 14 Daniel nahm aus der Expositio hymnorum und Clichtovens den Plural claustra-permanent auf, was nicht nur gegen das Versmass, sondern anch gegen die meisten Hss. Verstösst. Maria heisst claustrum, weil sie den Beinamen claums hortus hat, wie in ihren Liedern oft vorkommt. 15 virtutum, die gewönliche Lesart, dagegen in G virtutis und 2 alte Hss. bei Tomasi. virtute. F glossirt virtutum durch miraculorum, aher vexilla miraculorum kann man nicht wol sagen. Unter virtus ist hier Christus verstanden, welcher dei virtus heisst (1 Cor. 1, 24), nud vexilla virtutis sind eine Gleichstelle zu vexilla regis, d. h. Christi. Vgl. die Anmerk. zu V. 8. 16 templum glossirt F richtig durch castus uterus heatze Mariæ. Nach diesem Verse hat E eine divisio, was sich auf ihre Ueberschrift bezieht: ad vesperam in nativitate domini usque ad epiphaniam; der zweite Theil des Liedes wurde also zur Mette oder zu den Laudes gesungen. Dergleichen Abtheilungen längerer Hymnen kommen nur in Brevierhandschriften, aber ziemlich häufig vor, weil man die zweite Abtheilung des Hymnus zu einer andern Tagzeit sang. 17 procedens de, die gewönliche Lesart, weil die Stelle auf Ps. 18, 7, procedens de thalamo suo beruht. procedens e A procedat B, so auch eine Hs. bei Tomasi, doch hat er sie mit Recht nicht aufgenommen, sondern procedit gesetzt, wie E. Vgl. die erste Strophe des folgenden Liedes. 19 germine B, gemina G. 20 occurrat A, entstanden ans utcarrat. 26 accingere, gewönliche Lesart, aber Tomasi ABE haben richtig

V. 1. Χριστὸς ὁ τὸν Ἰσραζι ποιμένων, χερουβίμ ὁ ἐπ' ὤμων προελθών. Cosmæ Hieros. trop. in theogon. st. 8. in dem Prudentius des Aldus.

V. 2. ὁ ἐπὶ θρόνου χερουβίμ καθεζόμενος. Men. Oct. 20. ὁ κώτοις χερουβικοῖς καθήμενος. Jnn. 25.

V. 1—4. Diese Strophe ist fast wörflich aus Paalm 79, 2.3 genommen, welche Stelle als Antiphone zum ersten Adventssonunt ge gebrancht wird, wie Daniel 1, 13 angüht (auch schon im gallikanischen Mesabuch), der aber diese Strophe nicht rafch hätt, was nher bier kein haltharer Grund ist. Denn in der ersten Strophe wird geflekt, Christus möge zur Erboung der Judeen erscheinen, in der zweiten zur Erikbung der Heiden (genten). Diese Stellung und Verhindung ist der Bibel gemüss (Mantik 10, 5. 6. 15, 22. 8. Acta apost. 13, 4.6), also sothwendig und darf nicht felhen. Als der Unterschied zwischen den Juden- und Beidenchristen keine praktische Bedeutung mehr hatte, mochten lundschriften und Ausgahen die erste Strophe haben also noch jetzt für er geben den Juden und Briefen, die beiden ersten Strophen haben also noch jetzt für grund zu den den Briefen, die beiden ersten Strophen haben also noch jetzt für grund zu den und Briefen, die beiden ersten Strophen haben also noch jetzt für grundsche Bedeutung. Alsonen, versteht diese Paalmenstelle anch von Christus, denne resagt; é Ong. § (1979; gégérő/1).

V. 8. Talis nativitas decuit dei virtutem et dei sapientiam Christam, qua nobis et humanitate congrueret et divinitate pracelleret. Leon. M. serm. 21, 2. deum sic nasci oportuit, quando esse dignatus est homo. S. August. serm. 156, 1.

V. 9. σαρχωθείς ἀσπόρως. Cosmas L L st. 5.

V. 10. spiramen mysticum ist die Empfängniss von dem h. Geist. Ohne die Erleuchtung Gottes hätte Maria das Gebeinmiss der Menschwerdung weder ahnen noch glauben können, es ist ihr geoffenhart worden wir die Gottheit Christi dem Petrus. Daher liegen in mysticum die beiden Begriffe heilig und offenharend.

V. 13. claustrum pudoris braucht er auch in dem llymnus nuf die b. Agnes. Es ist ein griechischer Ausdruck, οὐδαμῶς παραπάθευτα παρθευίας σου τὰ κλείθρα. Men. Aux. 22.

V. 19. de δυοί ταίς οὐσίαις και διλέρτου. Men Nov. 11. ἐπόστους σύνδτος δε δυοί ταίς οὐσίαις. Oct. 19. Wenn unter οὐσία menschliche Wessenheit verstanden wird, so heisst Christos als Gott ἐπιξουδιούς, dann wird seiten Menschwerdung so hezeichnet: ἀπιξουδιούς λόγος οὐσίαιδη ὅλον τὸ ἐμέτερον. Oct. 11.

V. 21. Achnliche Wahl der Worte hei Cosmas in ascens. st. 24. τη αὐτοῦ καταβάσει — τη αὐτοῦ ἀναβάσει.

V. 26. Die Anferstehung des Fleisches ist die Trophäe Christi, der Tod des Fleisches jene des Teufels, daher sagt Augustin, sermo 263, 1. trophæo suo diaholus victus est. Eine ähnliche Stelle bei Prosser de provident v. 444.

et de carne novum referentem carne trophæum.

r sin Con

Paulini Nol. natal. 11, 654 bei Muratori anecd. L

corporeum statuit cœlesti in sede tropbæum,

vexillumque crucis super omnia sidera fixit.

Wie hier mit caro, corpus und crux, so wird trophæum auch mit spina und gloria verbunden, wird aber mehr in alten als in neuen Liedern gehraucht. Die Griechen stellen die Worte τρόπαιον κατά δαιμόνων als christlichen Gegensatz des beidnischen Ausdrucks τρόπαιον κατ' έχθρών anf. Eusebii hist. eccles. 5 præf. Es wurde damit der alten Volkssitte eine christliche Bedentung gegehen wie den mythologischen Namen. Daher kommt auch τρόπαιον του σταυρού schon in den Constit. apost. 8, 12 vor, und Euseb. orat. in Constantin. 9 nennt es σωτήριον τρόπαιον, μέγα τρόπαιον, σωτήριον σημείον, weil der Teufel damit in die Flucht geschlagen wurde. Justin, dial. cum Tryph, c. 90 nennt es auch στιμεΐον του σταυρού, was im Lateinischen häufig durch signum crucis ausgedrückt wird. Bei Goar rit. Græc. p. 405 steht: τρόπαιον ήμιν κατά του διαβόλου τὸν τοῦ σταυροῦ σου τύπον δέδωκας. Tertullian. adv. Marcion. 4, 20. cum ultimo hoste morte præliatus per trophæum crucis triumphavit. In diesem alten Gedankenkreise bewegt sich obiges Lied, denn die Stelle hat folgenden Sinn: Christus, der Gott dem Vater als Schöpfer gleich ist, hat mit der Auferstehung des Fleisches die Schwäche unsers Körners umgehen und mit ewiger Kraft gestärkt (weil der auferstandene Leih nicht mehr stirht, sondern ewig leht). Ambrosius braucht manchmal den Infinitiv mit dem Particip wie die Griechen den Aorist, nämlich als bistorischen Infinitiv.

V. 27. 28. Fortitudo Christi te creavit, infirmitas Christi te recreavit; fortitudo Christi fecit, ut, quod non erat, esset, infirmitas Christi fecit, ut, quod erat, non periret; condidit nos fortitudine sua, quæsivit nos infirmitate sua. Auantila. in evang. Joh. 4. 15. & 6.

V. 29. εὐτρεπιζέσθω ή φάτνη. Men. Dec. 25.

V. 30. nox ist die Nacht des Judentbums nach Matth. 4, 13 – 16. und des Beidentbums, welche durch die Taufe (illuminatio) verschwand. Die Taufe wurde illuminatio genannt, weil die Ungetauften in der Finsterniss der Seele sitzen. Albanas. in ps. 138, 21. I Thess. 5, 5.

V. 31. nox interpolet bezieht sich auf den Terfol, denn Gregor. Nax. or. 38 p. 617. aug trom Teuelt: å die år i plangfarten unsarplon, enviso die tig Engent produtos. Ebenso orat. 42, p. 679. Gregor. M. moral. 4, 6. antiquus hostis dies est, per naturam bene conditus, sed nox est, per meritum ad treebras delapsus. Der Sian des Liedes ist. Juden- und Heidenthum hoffen in Christo anf ein neues Licht, das die Finsterniss des Teufels nicht verfälschen, sondern welches durch beständigen Glaben leuchten soll. Den Ausdruck braucht benfalls Ambros. bexaem. 1, 10. sine interpolatione noctium dies perpetuus ille remunerationis seterms futurus est.

# 31. Hymnus in adventum domini ad vesperum.

Christi caterva clamitat, rerum parenti proximas, quas esse sentit, gratias laudesque promat maximas. Vatum poli oracula perfecit olim tradita, cum nos redemit unicus factoris orbis filius.

.

Verbum profectum proditum tulit reatum criminum 10 sumensque nostrum pulverem mortis peremit principem.

A matre natus tempore, sed sempiternus a patre, duabus in substantiis persona sola est numinis.

Venit deus factus homo, nitescat ut cultu novo renatus in nato deo factus novus vetus homo.

Natalis hinc ob gaudium ovans trophæo gentium renata plebs per gratiam hæc festa præbet annua.

Adventus hic sollemnibus votis feratur omnibus, quos sustinere convenit tanti diei gloriam. 25

Secundus ut cum cœperit orbemque terror presserit, 30 sucurrat hæc humillima

susceptionis dignitas.

Præsta pater piissime
patrique compar unice
cum spiritu paraclito 35
regnans per omne sæculum.

Hs. der Stadthibliothek zu Trier No. 1400, aus dem Uebergang des 8 zun 
9 Jahr, unter einer Hymnessammlung, die dem Kloster S. Matthias bei Triet 
gehörte (A); auch in dem hymnarium des Cardinals Tomasi S. 379. ed. Verzois (B). 
Damet 1, 273 hat dieses Lied alicht unter die alten Hymnen aufgenommen, weit 
er es uur bei Cassander Enda, sonder jenen beigerordnet, die in den Brevieren 
des 14 Jahrh vorkommen, was unrichtig ist, da es in das fünfte Jahrhundert 
gehört.

20

<sup>1</sup> bymum, A. gewönlich bruncht die Ib. das Wort neutral, was ich auch in andern Ibs., der S. Jahrh. augeroffer, die no die lingen restrict serfelen, van die gegen zeitet serfelen van für dem ein die in Wortspiel spriede. 1 chanitet B. 9 profeto B. uicht get, dem ei int ein Wortspiel swischen profetten und prodition, und jesse steht für missum, zeil. a patre. 20 verus A. 22 genitum B. 25 glanis A. 33 –36 febben 1.

V. 5. oracula. Lege libros omnes propheticos, non intellecto Christo, quid tam insipidum et fatuum invenies? intellige ihi Christum, non solum sapit, quod legis, sed etiam inchrint. Magashin. in evang. Joh. 1, 9, § 3.

V. 9. Deas unum verham genuit, in quo dixit onnaia, prinaquam facta sunt single. Augustin. in gen. 2, 13. Augustin. in ev. Job. 37, 5. augt zu Joh. 10, 17. quid est Christen's Verham, findam, et homo, qu'di est verham et homo? verham, anima et caro. Weil er ein vollkommener Mensch war, hatte er auch eine menschliche Seele.

V. 9. verhum. 18. 19. renatus. Factus es per verbum, oportet te refici per verbum. Augustin. in evang. Joh. 1, 12.

V. 13. 14. leh sette einige Zengnisse von Zeitgenossen her, welche heweisen, wie hestimmt dieser Glanhensentz nasgesprochen wurde. Angustin in evang. Joh. 3, 12. § 8. due nativitates Christi intelligunter, una divina, altera humana: nan, per quam efficerement, altera, per quam reflecrement: anhien inhiles, illa sine matre, ista sine patre. Christius non quansivit nisi matrem in terra, quis jam patrem hahehat in calo; natus ex deo, per quem efficeremen; et natus ex femina, per quem reficeremen: Angustin: in evang. Joh. 2, 15. Novus Christius in carrae, sed antiquus in divinitate A. Angustin. in 19. Oh. tr. 2, 5. In uno dei stique hominis fillo et sine matre deitas et sine patre erat humanitas. Logn. m. serno. 25, 2.

V. 15. Die Menäen drücken dieses so aus: διπλούς ταζε θελήσται. Oct. 16. ὑπάστασες σύνθετος & θυσί ταξε οὐσίαις. Oct. 19. διπλούς την σύσεν, οὐ τέν ὑπάστασεν. Νον. 19.

V. 16—20. Christus novo ordine, nova nativitate generatus. novo ordine, quia invisibilis in sias visibilis factus est in nostris; incomprehensibilis voluite comprehendi, ante tempora manens esse carpit ex tempore, universitatis dominas serviem forman, ohumbrata majestatis suos digitaties, assespeit, inpassibilis dusu non dedignatus est homo esse passibilis, et inmortalis mortis legibus subjacere, nova antenna nativitate genitas est, conceptus a virgine, natus ex virgines sine paterane carois concupiecentia, sine maternas integritatis injuria. Leon. m. seerm. 22. 2. Adam vetus homo appellatus. August, queste venage, 1, 43.

V. 17—23. Die Begriffe novus und renatus sind hier mit der j\u00e4hrlichen Festfeier verbunden, daher heissen die Jahresfeste bei den Griechen \u00e4rjansires oder \u00e4rjansirespace, renovationes. Dec. 9.

V. 19. renatus. όλον ἐν Μαρία ἀνακαυίζει τὸν ἄνθρωπον Χριστός. νεουργεί φθαρέντα με τικτόμενος ἐκ Μαρίας ὁ λυτρωτής. Nov. 11.

V. 22. trophenm gentiam, der Sieg des Christenthams über die Heiden, d. h. die Bekchrung dersehlen. Zur Zeit diesses Liedes waren also die Heiden-christen schon so überwiegend, dass die Jadenchristen darin nicht mehr erwähnt sind, werken sech in Leidern des h. Ambrosius vorkommen. S. No. 24, 1.5. Trophaem ist die kirchliche Schreibung, welche Daniel unnötlig in die klassische troneum verändert hat.

V. 29—32. hahen Aehnlichkeit mit der Schlusstrophe des Hymnus: Vox clara ecce intonat bei Daniel. 1, 76.

# 32. Sabbato adventus domini ad completorium. hymnus.

Salvator mundi, domine, qui nos salvasti hodie, in hac nocte nos protege et salva onni tempore.

Adesto nune propitius et parce supplicantibus, tu dele nostra crimina, tu tenebras illumina. Ne mentem somnus opprimat, nec hostis nos subripiat, 10 si nec ullis caro, petimus, commaculetur sordibus. S.

votis precamur cordium.

ut puri castis mentibus surgamus a cubilibus. Sit laus, perennis gloria 15

20

15

20

deo patri cum filio, sancto simul paraclito in sempiterna sæcula.

Hs. za Freihurg No. 36. 13 Jahrh. Daniel 1, 274 gibt den Anfang aus den Brevier von Salesbury. Das Lied scheint auf dem Festlande uicht oft vorzakommen. Es schlieset sich in Form und Inhalt so deutlich an die ambrosianischen Hymnen an, dass man es in das secluste oder siehente Jahrhundert setzen darf.

9 sumpnus Hs., eine fremde, nordfranzösische Schreibung. 12 cnm mac. Ils., nach derselben Schreihung.

V. 1— A. salvator. die dreimalige Wiederholung dieses Wortes zeigt schoo, dass es im Kirchengebrauche der regelmäsige Ausdruck ist, womit and viele andere Stellen der Hymnen übereinstimmen. Im allen Testament stellen dafür salutare, jedoch mit densebben Begriffe wie salvator im neuen, nämich als Heiland, d. b. Arzt, denn der Namen bezicht sich auf die Heilung der krauke Menschheit. Ich will nar eine Beweistelle bersetzen, in vereirs testament libris sabature dominam deum nostrum nauenpart docemur, et proprie hoe nomet per politicationen gentlüss emper indultum est. Miler, in paslin 13, 5. Was in solutator als Prophezeiung (pollicitatio) lag, ist in solutator oder sohs in Erfülung gegangen. Es ist dahen eindt ganz richtig, wenn eurig mit serusfor übersetzt wird, wie gewönlich in der Potterischen Ansgabe des Clemens von Alexandrien, dem dadurch ist die filtweisung auf Christias den Arzt und die kranke Menschheit verwischt. Schon Grogor. M. hom. in ev. 2, 21, 4 Sagit Jesus Lätnie oblequis sahdraft, is. solutodar interpretatur. Vgl. No. 35, 5–8.

V. 9. Daher sagt Clem. Alex. pædag. 2, 9. πάσιν ήμιν διαμαχητέον προς τὸν ĕπνον, nāmlich gegen den Schlaf der Seele.

# 33. Dominica prima adventus ad matutinos.

Verbum supernum prodiens, a patre olim exiens, qui natus orbi subvenis cursu declivi temporis:

Illumina nunc pectora tuoque amore concrema, audita per præconia sint pulsa tandem lubrica.

Judexque cum post aderis, rimari facta pectoris, reddens vicem pro abditis justisque regnum pro bonis:

Non demum arctemur malis pro qualitate criminis, sed cum beatis compotes simus perenne cælibes.

[Laus, honor, virtus, gloria deo patri cum filio sancto simul paraclito

in sempiterna sæcula.]

Hs. zu Freihurg Nr. 56, 15 Jahrh. (A), Hs. daselhst No. 66, 15 Jahrh. (B), Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 47, 15 Jahrh. (C). Bei Daniel 1, 77. In B ist der Hymnus ad nocturnum bestimmt, wie anch hei Bebel. liber hymnor. fol. 1. Sodann im Passauer Psalterium v. 1502 (P). Hs. des 14. Jahrh, in meinem Besitz (M).

3 orhis A. 6 concrepa C. 7 ut BP audito ut AM audito ut præconio C. Der durchgäugige Reim des Liedes eutscheidet für die Kritik der Lesarten. præconia muss also stehen bleihen, damit lässt sich nur per verhinden. Daniel folgt der Lesart von C. B glossirt ul durch i. e. quod, woraus wol die Lesart quo entstand, die aber nicht Behel hat, wie Daniel angiht. 9 qui P. 10 timari C. 13 artemur, gewönliche Schreihung, die wahrscheinlich aus Frankreich und Italien herkommt. arcemur CP. 16 perennes BPM, perennis A. Die Schlussstrophe gehört nicht zu diesem Liede, denn sie hat eine andere Stellung der Reime. In C lantet sie also:

Gloria tihi trinitas,

et ante omne sæculum et nunc et iu perpetuum.

requalis nna deitas, Hier ist aber der Gleichreim nicht beohachtet, daher passt sie auch nicht zu dem Texte. Das Lied gehört wol in die zweite Hälfte des 5 Jahrh.

V. 1. 3. Die Begriffe verhum und natum drücken die Menäen gut so aus: ό λόγος παχύνεται. Dec. 26. V. 3. declivum, 8. lubrica, sind Parallelen, welche die Vergänglichkeit der

Welt hervorheben und auf Matth. 24, 34, 35 hinweisen. Mit declivum ist das Ende des alten Testaments und die erste Ankunft Christi, mit lubrica das Ende des neueu und die zweite Ankunft Christi hezeichnet.

V. 5. illumina, hezieht sich zunächst auf die Bestimmung des Liedes zur Metten und erfleht Christum als das Licht der Welt, geht aber auch auf Matth. 24, 42 flg., wo Christus zur Wachsamkeit ermahnt, weil kein Mensch die Zeit seiner zweiten Ankunft weiss.

V. 7. præconia, die Evangelien vom Ende der Welt, welche auf den letzten Sonntag nach Pfingsten (Matth. 24, 15-35) und ersten Advent (Luc. 21, 25-33) in der Kirche gelesen werden. Der ganze Hymnus schliesst sich an das Evangelium des Tages an und gibt dem Advent die doppelte Bedeutung der ersten und zweiten leiblichen Ankuuft Christi auf Erden.

# 34. Per adventum ad tertiam.

Conditor alme siderum, Vergente mundi vespere æterna lux credentium, uti sponsus de thalamo 10 Christe redemptor omnium egressus honestissima virginis matris clausula. exaudi preces supplicum. Qui condolens hominibus Cujus forti potentiæ mortis subjectis legibus genu flectatur omnium factus homo restituis colestium, terrestrium vitam in tuo sanguine: nec non et infernalium.

Mone, latein, Hymnen, I.

Te deprécamur hagie, venture judex sæculi, conserva nos in tempore, quamdiu sumus advenæ.

Laus honor virtus gloria deo patri et filio sancto simul paraclito in sempiterna sæcula.

quamdiu sumus advense. 20 in sempiterna secula.

Dieses Lied wurde überarbeitet, der ältere Text steht bier nach einer Havon Lichtenthal des 11 Jahrh. (1), womit eine Würzburger bei Daniel 1,75 (W) überzinstimmt, die nur wenig abweicht.

6 subvectis W. 20 quo LW, simus W. Die Ueberarbeitung kommt viel hänfiger vor, sie steht bei Fomosis. 378, und wird dort den h. Ambrosius mit Unrecht zugeschrieben, da selbat der ältere Text un 200 Jahre jünger ist, als Ambrosius, Daniel hat desenfalls die Ueberarbeitung, die auch in der Hs. st Stuttgart Brev. No. 101. f. 472. des 15 Jahrh. (S), Hs. zn Nünchen Clm. No. 17077. f. 120, 10 Jahrh. (M), und zn Preiburg No. 66 des 15 Jahrh. (F) vorkommt Ich besitze auch eine Hs. des 15 Jahrh. davon (A). Bre Abweichung von obigem Text ist folgende:

5 — 8 fehlen und dafür stehen diese Verse ASF, und in den Ansgaben: qui condolens interitn mortis perire sæculum, donan reis remedium.

Dus Passuner Pollerium den 15 Jahrh, foll 58 lest interitum den Reimen wogen, 10 level ut. 18. - 16 lauten so: gene curvastar omnin crolesia, terrentir, follerentir mus subdita. Du dieses die Bibelstelle Philipp. 2, 10 nicht gans est abhätt, und einen auch der Sprache nach verschrobenen Sinn gibt, ao ist der klätere Text besser. Nach 16 folgt diese Stropher, welche schon das römische Brevier als nicht hieber gehörig auslässt:

occasum sol custodiens, candor in astris relucens
luna pallorem retinens, certos observat limites.

observet liest M. A lässt diese Strophe weg. 19 a temp. A. 20 hostis a telo perfüli, dadurch ist die Beziehung auf den Advent verwischt, die in advem liegt, welches für Pilger steht. Der ältere Text ist regedinssig nach der Betonung gebant und hat seine edle Einfalt durch die frühere Ueberarbeitung wie auch durch die metrische Berichtigung im römischen Brevier verloren.

- V. 5-8. τοῦτο τὸ μέγιστον καὶ βασιλικώτατον ἔργον του Θεοῦ, σώζειν τὰν ἀν Βοωπότιτα. Clem. Alex. pædag. 1, 12.
- V. 7. 8. restituis vitam. Gregor. M. moral. 14, 38. deus frustra nil facit. Durch den Teufel kam der Tod, darum stellte Christas das leibliche Leben wieder her durch die Auferstelnung, denn die Schöpfung Gottes kann der Teufel nicht aufheben, sondern nur stören.
- V. 13—16. Diese Bibelstelle ist bier absichtlich nuf das Kind Jesus angewandt, was mit den Weihaachtliedern zusammenhängt, und auch von Kirchenvätera hervorgehoben wird. Christum non quasi parvulum natrias, sed quasi verum atque perfectum deum ex deo vero et perfecto noveris adorandum. Ambros. in ps. 47, 11.
- V. 15. 16. Dieselben hiblischen Ausdrücke braucht Alhanas. in ps. 92, 38.
  Es scheint, dass man sie auch in Bezug auf die machina mundi gewählt hat.

# 35. De adventu domini hymnus,

|                                                   |      | The second secon |
|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veni veui rex gloriæ                              |      | hominemque redimeret 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| educque uos de carcere                            |      | ac de culpis educeret?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mordentis conscientiæ                             |      | 0 . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dimisso cuncto crimine.                           | -    | Omnes culpa coucipimur,<br>enutrimur ac nascimur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ois                                               |      | muudi ab hac educimur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Quamvis vero instruxeris,<br>emeris, liberaveris, | 9    | si fide deo jungimur. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| quid prodest, ni eduxeris                         | 2    | si lide deo janginar. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nos de squalore carceris?                         |      | Te, fabricator sæculi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| nos de squatore carceris i                        |      | præbe præsentem homini,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Est carcer multum horridus                        |      | douans formam remedii, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| teuebrosus ac fœtidus,                            | 10   | quo subtrahatur carceri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| impurus omuis animus                              |      | Da nobis, fons munditize, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| criminis sibi couscius.                           | ₹    | The month tone manners !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| was to a first transfer                           |      | nitorem conscientize,<br>ut in ea tu sedule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hic multam fert miseriam,                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| panis vitæ carentiam,                             | 15   | digueris requiescere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| aquæ vivæ penuriam,                               | 13   | Aufer quodque obstaculum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| veræ lucis inopiam.                               |      | inter uos et te medium, 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verme mentis corroditur,                          |      | ut tibi habitaculum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| culpæ fætorem patitur,                            |      | sit cor nostrum gratissimum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| luxus affectu uritur,                             |      | - 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| metus frigore stringitur.                         | 20   | Priva nos ignorantia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   |      | quæ mala docet plurima,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tot formidat supplicia,                           | 11 - | donaque nos scientia 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| quot perpetravit scelera,                         |      | horum, quæ sunt utilia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| hinc instrumenta varia                            |      | Cura mali pruriginem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sibi assunt pænalia.                              |      | peccandi consuetudinem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jam jam gehennæ traditus,                         | 25   | reduc tuam imaginem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ut inflammetur iguibus,                           |      | in nativam originem. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sic culpæ vivens animus                           |      | 4 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| cruciatur timoribus.                              | 1    | Transfer iræ de filiis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   |      | nos in filios luminis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pæna sibi gravissima                              |      | qui tui sumus uomiuis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| est fæda conscientia,                             | 30   | simus et vitæ simplicis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nam tormenta tartarea                             |      | Exstirpatis defectibus 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| scit sua fore præmia.                             |      | ac reformatis viribus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hæc quis unquam evaderet,                         |      | mens divinis virtutibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ni deus homo fieret                               |      | renovetur perfectius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| m deus nomo neret                                 |      | renoverat pericettus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Spei cedat timiditas, regnet mater humilitas, summa virtutum caritas ac mundi cordis puritas

Amet te filialiter, non timeat serviliter, a quo tam singulariter mens dilecta perenniter.

Purgata mentis acie te cernat hic ænigmate, donec educta carcere Quamlibet sit exiguum, 70 quo recreas hic animum, solatur tamen nimium præsentis vitæ tædium.

Quem modo dotas pignore tuæ futuræ gloriæ, 75 eja educ plenissime

de hujus carnis carcere.

Ei educ hunc de tenebris
hujus fortentis carceris, 90
ut te in regno luminis

85

tua fruatur facie. 80 semper laudet cum angelis.

Hs. 2a Karlsruhe, ohne Nummer, 15 Jahrh., mit der Melodie. 26 inflammatur Hs. 74 regnat Hs.

V. 1 — 12. April 11. ὁ λυτρωτής φυόμετος τοὺς βροτοὺς αλχμαλωσίας τοῦ έχθροῦ.

V. 2 — 4. Omnis homo per id, quod male agit, quid sibi aliud quam conscieutiæ suæ carcerem facit, ut hauc animi reatus premat, etiamsi nemo exterius

accuset? Gregor. M. moral, 11, 9, 12.

V. 2—9. mach 1 Pet. 3, 19. wo career von der Hölle, und nach ps. 141, 87, wo diere Wort von der Finstersins des Lebens wie bier gebraucht ist, daber Augustin. ep. 165, 16. sagt: animm, que ignorantin tenebris velst carcere claudantur. Das Lied stellt eine Parallele auf swischen den Altvätern, welche inter Vorbhölle der Gebart Christi ersenheren, und den Beneschen, welche die Ankunft des Reiches Christi nach dem Ende dieser sündhaften Welt, dieses leiblichen Kerkers, erfehen.

V. 3. 30. conscientia. Bei den alten Kirchenschriststellern hat conscientia die doppette Bedeutung Bewasstsein und Gewissen. In jenem Sinne gebrancht ers oft Tertullian, z. B. de carne Christi 3. satis erat deo, inquis, conscientia sua. Das Wort ist uach dem griechischen overlöpge, oder overlöpge, gebildet.

V. 6. emeris. Veuerat iu hunc mundum dives atque misericors uegotiator e celis, et commutatione mirabili inierat commercium salutare, nostra accipiens et sua tribuens, pro contumellis honorem, pro doloribus salutem, pro morte dans vitam. Leon. m. serm. 54, a. Vgl. No. 31, 7.

V. 10. 16. 53. ή άγγοια τὸ σκότος, καθ' ἥν περιπίπτομεν τοῖς ἀμαρτήμασιν, ἀμβλυοποῦντις περί τὴν ἀλήθειαν. φωτισμός ή γνώσες δετι. Clement. Alex. puedag. 1, 6,

V. 14—16. bezieht sich auf die Beinamen Christi panis und aqua vitze und lux mundi. Schon Athanas. in ps. 25, 19. erklärt fons vitze durch Christus.

V. 29-32. De pœna tua peccatum tuum accusa, non judicem. Augustin. In evang. Joh. 1, 15. Chrysost. de dæm. 3, 2. ἐπίγνωθε τὸν οἰτιον τῆς ἀμαρτίας, καὶ οὐθένα ἄλιον εὐρόσες ἢ τὸν ἐμαρτικότα στ.

V. 41. Daher nennt schon Tertullian. adv. Marcion. 1, 14. Gott maximus artifex, und Lactant. divin. institut. 1, 6. zedificator mundi, nnd 1, 5. rerum

mirabilium; fabricator; im Attientschen der winderere. Bid. 2, 12. beisst Gott machinator rerum omnium. Dass unter diesen Ausdrücken nicht nur der Bildner, sondern auch der Schöpfer zu verstehen esy, hat schon fahroz. besnem. 1, 1. bemerkt. Fecit deus cerlum et terram et ea quasi auctor esse pracepit, non tanquam figuren inventor, sed tanquam operator nature. Bid. 2, 1. Omnipotens artiflex. Ausgustin. in genes. 2, 8. Gregor. Nas. orat. 12, p. 199 neant Christas de seguites theory.

V. 43. remedii. Nisi esset deus verus, non afferret remedium; nisi esset homo verus, non præberet exemplum. Leon. M. serm. 21, 2,

V. 61. 62. Christus filius hominis est factus, ut nos filii del esse possimus.

V. 61. 62. Christus filius nominis est factus, ut nos filii del esse Leon. m. serm. 26, 2.

V. 91. regnum Inminis. Lucem quaramns, quam videre cum solis angelis possimus, quam nec initium inchoat, nec finis augustat. Gregor. M. homil. in ev. 1, 2, 7.

## 36. Hymnus de natali domini.

O salus mundi, sator universi, sola spes vitæ, decus o perenne, debitas laudes tibi nos ferentes suscipe clemens.

Qui volens totum reparare mundum, 5 gratiam miris dederas habenis ne jugo legis premerctur omnis

Hæc agens gratis vice caritatis res protoplasti miserans levasti 10 et premens tandem Leviathan an-

guem

nos revocasti.

plasmatis ætas.

Nam coæternum tibi summe verbum prolis humanæ speciem probare miseras orbi, sine labe nævi 15 virgine sumptam.

Jam novum lumen datur ad salutem,

natus est nobis novus auctor orbis,

splendor æterni patris ac superni jam caro factus. 20

Ille signatas reserans figuras legis obscuræ fideique puræ sensibus nostris aderit perennis pro renovandis.

Nulla vis nobis remanet doloris, 25 filius summi vigor extat omni, qui fide pura vigilique cura credit in ipsum.

Hinc melos hymni resonemus illi supplici voto studioque toto, 30 ut coheredes sibimet fideles inveniamur.

Laus patri summo sit honorque nato,

pneumati sancto decns atque doxa, qui manens trinns deus est et unus 35

semper ubique. amen.

Hs. zu München, Clm. 14756. f. 159, 11 Jahrh. Der Hymnus ist von dem Mönch Othlo von S. Emmeram in Regensburg, und steht am Ende seiner Gedichte. Da die Cäsuren mit dem Schlusse der Verse reimen, so sind die Strophen der Hs. in 7 Verse abgetteilt, weil aber das Metrum beobachtet ist, so habe ich die sapphische Strophe bergestellt.

10 protoplasti verstösst gegen die Metrik; die griechischen Wörter gebranchten aber die Lateiner nach ihrer eigenen Gewonbeit, was bier anch für andere Fälle dieser Art bemerkt wird.

V. 1. sator, als Siemann, iehlich nod gesitig, jenes als Schöpfer, dieses als Christos. Deber nents anch Andres. in evang, Luc. 5, 4 tile Appstel satores fele: Natalis seil dies, heisst hei Christos Gebartstag, hei den lleiligen Todesen, worliche die Nachweisungen ihres Orts geophen werden. Generatio Christiani et al. (2018) et populi christiani, et natalis capitis natalis est corporis. Leon. m. serm. 26. 2.

V. 6. Die mirre babeane bezieben sich auf v. 11., es sind die Zügel, die Gut dem Teedle angelegt hat, um seine Gewalt zu beschränken. Der Beisatz mirre wird durch folgende Stelle erklärt: Dei film diabolum, quem semper suh eighas sais hahut et abbeith, homise indatus eiten homisi sahigavit, nihl ei extorquens violente dominatu, sed superans eun lege justifier, nt, quoniam femin derepta et dejerte per-feminam viro ommen prolem primi homisis tamquam peccatricem legibus mortis, malitiosa quidem noceadi capiditate sed tamen quam predaven vindicabat, tameli potestas ejins valeret, donce interficeret justum, in quo nihil dignum morte poaset ostendere, non solum quia sine rime occises est, sed ettiam quia sine libidine natus, paississim etaque dimittere cogitur credentes in eum, quem injustissime occidit. Augustim. de lith arbit, 3,3. U. 11. Evitaban. De T etelle ist durchass bis geworden (emprintypo)

und hat daher kein Erbarmen mebr, deshalb verschonte er auch nicht den gerechten Jesus. Denn obgleich er keine Schuld an ihm fand, so liess er ihn doch todten, um seine Gewalt über die Menschbeit auch nicht durch die Schonung des einzigen Unschuldigen sich schmälern zu lassen. So wurde ihm die menschliche Gestalt oder das Fleisch Christi zur Lockspeise, während er sie aher mit der unersättlichen Gefrässigkeit des Leviathans verschlang, hiss er in die Angel der Gottbeit Christi und verlor dadurch seine Beute, die Menschbeit. Auf dieses Bild wird in den Liedern manchmal angespielt; man darf es nicht misversteben, als hätte Gott den Teufel an der Angel fangen wollen, sondern diesen trieh die Consequenz seiner eigenen Bosbeit zur Tödtung Christi, er fieng sich in seinen eigenen Schlingen. Scharfsinnig sagt daher Gregor. Naz. orat. 39 p. 631. της κακίας ο σοφιστής, θεότητος έλπιδι δελεάσας ήμας, σαρκός προβλήματι δελείζεται, ίν ως τω Αδάμ προσβαλών τω θεω περιπέση, και ούτως ο νέος Αδάμ τον παλαιον ανασώσηται, και λυθή το κατάκοιμα της σαρκός, σαρκί του θαράτου θανατωθέντος. War unter dem Leviathan naturgeschiebtlieb das Krokodil oder der Haifisch verstanden, so ist das für die religiöse Bedeutung ganz gleichgültig, denn er ist das Ungeheuer des Abgrundes, das in dem Meere des Lehens den Fisch Christus verschlingen wollte. Dieses Bild wird in den Liedern und Schriften oft gehraucht. Per Leviathan cetus ille, devorator humani generis, designatur. hunc pater omnipotens bamo cepit, quia ad mortem illius unigenitum filium incarnatum misit, in quo et caro passibilis videri posset, et divinitas impassibilis videri non posset. Gregor. M. hom. in ev. 2, 25, 7.

V. 15. lahes nævi. Christos carnem tantum sumsit de Adam, peccatum non assumsit. qui non assumsit de nostra massa peccatum, ipse est, qui tollit

nostrum peccatum. Augustin. in evang. Joh. 4, 10.

V. 17. Leon. m. serm. 26, 1. sagt von Weihnacht; dies hodiernus nova etiam in elementis luce radiante coram sensibus nostris mirahilis sacramenti ingerit claritatem. — Omnia elementa anctorem saum venisse testata sunt. Gregor. M. hom. in ev. 1, 10, 2.

V. 36. Deus ubique præsens, nec per motum venit, nec per motum recedit. Gregor. M. homil. in ev. 1, 2, 6.

#### 37. De nativitate domini.

Fregit Adam interdictum quæ naturam præterit et relignit boc delictum sola præter morem. posteris miseris pium redemptorem. pænam culpæ veteris: o quanta miseria! libera conditiò Hic adjutor opportunus mergitur in vitio, a peccato liber unus viget in natura exstitit, restitit conjectura. hosti, qui nos perdidit; o quanta miseria! qui dum petit humilem. Fregit homo pactum dei. 10 tentat ut vincibilem. satan enervatur, ande sumus omnes rei. patimur, labimur vincit, qui temptatur. æternumque morimur, o quanta victoria! donec virgo peperit,

Hs; zu Colmar aus Marbach, 12 Jahrh.

V. 1. Adam homo peccati, Christus justitie. mortuus es in Adam, resurge in Christo, nam utrumque debetur tibi; just credidisti in Christum, reddes tamen, quod debes de Adam. Augustin. in evang. Joh. 3, 13.

V. 15. Hic si ratio quaritar, non erit mirahile; si exemplum poscitur, non erit singulare. Demus, deum aliquid posse, quod nos fateamur investigare non possee. in talibus rebus tota ratio facti est potentia facientis. Augustint epist. 137. 8.

V. 20. Christus sine peccate esse debuit, qui pre peccatoribus intervenire potaisset, quia nimirum alienze pollutionis contagia non\_tergeret, 3 si propria sustineret. Gregor. M. moral. 23, 3.

V. 23. Inmitem. Superbus diabolus, dum Christum humilem conspicit, demn esse dubitarit, quis igitur pusătilem vidit, non deum natum, sed dei gratia custoditum credidii. Gregor. M. moral. 1, 33. Diabolus non intellexit, quod saviendo in Christum suum destruered principatum, quià antiquo fraudia jura. non perdecer, ais no a domini Jesu sanguime continente. Sed multia nocendi avida dom irruit, ruit, dum capit, capta est, dum persequitur mortalem, incidit in salvatorem. Loco. M. serne. 69, 3.

V. 24. Quibus modis diabolus primum hominem stravit, eisdem modis secundo bomini tentato succubuit. Gregor. M. hom. in ev. 1, 16, 3.

#### 38. De eadem.

Speciosa parit virgo virginum speciosum præ filiis hominum, gaudium!

Mater incorrupta genuit, felix vere, quia deo placuit.

Hostem, per quem primus homo

corruit.

hujus partus sacramentum latuit.

Porta Christo soli patuit, qui nascendo nobis hanc aperuit. Vox paterna super Christum sonuit,

in columba spiritus apparuit.

Culpa carens culpas nostras ab-

perit ira, quam vir primus meruit.

Dieselbe Hs.

V. 6, 7. Hoc ipsum, quod Christas nasci elegit ex virgine, nonne apparet, altissimæ fuisse rationis? ut scilicet natam bumano generi salutem diabolus ignoraret, et, spiritali lateute couceptu, quem non alium videret quam alios, non aliter crederet natum esse quam ceteros, cujus enim similem cum universis advertit uaturam, parem habere arbitratus est cum omnibus causam, nec intellexit a transgressionis vinculis liberum, quem ab infirmitate mortalitatis non inveuit alienum. verax namque misericordia dei, cum ad reparandum humanum genus ineffabiliter ei multa suppeterent, hanc potissimum consulendi viam elegit, qua ad destruendum opus diaboli non virtute uteretur potentiæ, sed ratione justitiæ, nam superbia hostis antiqui non immerito sibi in omues homines jus tyrannicum vindicabat, nec indebito dominatu premebat, quos a mandato dei spontaneos in obsequium sum voluntatis illexerat. non itaque juste amitteret originalem humani generis servitutem, nisi de eo, quod subegerat, vinceretur. Leon m. serm. 22. 3.

## 39. De eadem.

Continet hunc genitrix in gremio, omnia qui condidit ex nihilo, terram, mare, sidera cum infero.

Ave mater inclito digna puerperio.

Cnius ortum rutilante radio stella micans nunciavit sæculo, nunquam visa tempore præterito, ceteris præclarior

orta nato domino.

Quæ magorum intimavit animo, ut probetur, deus esset an homo, auri, thuris atque myrrhæ pretio; nam sunt mysterio 15

tanto regi congruo. Nam in auro regis est ostensio

et in thure divina condicio et in myrrha sepulcra vel unctio; unde pro tripudio 20 atque laudis jubilo

benedicat servus liber domino.

Dieselbe Hs.

6 ortu, Hs. 11 probaretur, Hs. 14. 15 besser; hac mysteria - congrua-

V. 1. Quem ceeli non capiunt, unius femines sinus ferebat. S. Augustint, serm. 184. mundam implens, in pressepio jacens. Id. 187. Puer corporis parvi dominus et rector est mundi, et genitricis gremio continetar, qui mallo fine concluditer. Leon. m. serm. 37, 1.

## 40. De eadem.

Audi mirabilia,
patrem paris filia,
natura renovatur:

Christus intacta virgine
sine viri semine
viri semine
vir novus generatur.

Angelorum dominus

Deus-homo propter nos,
homo-deus ultra nos,
a nobis adoratur.

Natura dominum,
in natura geminum,
unum personaliter,
quam admirandum est,

pro nobis minoratur: inconvertibiliter.

Dieselhe Ils. Diese 4 Lieder No. 37 - 40 sind der Form and Behandlang nach von einem französischen Diehter.

verbum caro factum est

12 adoretur Hs. 13, 16 fehlt eine Sylbe, vielleicht en - o.

angelis paulo minus

V. 2. Sine matre natus est dei filius generatione coelesti, quia ex solo des patre natus est; et ilterum sine patre natus est, quando natus ex virigine est, non enim ex virili semine generatus est, sed natus de spiritu sancto. Ambrot de sacram. 4, 3.

V. 9. 10. Unde deus bamana patitur, inde home ad divina sublevatur. Gregor. M. homil. in ev. 1, 2, 2.
V. 13. 14. Sicut in unitate persons anima-unitur corpori, nt home sit,

that in unitate persona deus maîter homânî, ut Christus sit. Augustin, epist, 137, 11.

V. 17. Et caro Christus, ot anima Christus, et verbum Christus, nec tamen tria hace tres Christis, each nuns Christus, Augustin, in evang, Joh 47, 11.

V. 18. inconvertibiliter. Diesen Begriff erklären folgende Stellee: Nee nasci aternus, nec crescere perfectus, nee impassibilis pati, nec immortalis meri, sine uila sui mitalione etel corruptione, formidavit; sed quia here pali non posset sola divisitas, homiten, per quent tauti mineris mysterio perfungeretur, accepit. Capredo pista ap, Simondo opp. 1, 120. Nerhum caro factum est, non hee significat, quod in carnem sit dei natura mutota; sed quod a verbo in suilataten personos sit acro sauscepta. Jeon. m. serm. 27, 2.

# 41. De natali domini.

Dies ista colitur, nam qui puer nascitur tange symphoniam, juxta prophetiam,

ut gigas egreditur dono cuius gratite ad currendam viam. reparatus reus, Felix est egressio, cum ad domum viduæ 25 per quam fit salvatio. venit Helisæus. Diei festivitas Dies o quam celebris ita celebretur. 10 quam et admiranda, ut prudens simplicitas lux lucis in tenebris, · bonum operetur. lux glorificanda. 30 et non cesset caritas, per quam umbra funebris quæ nos comitetur. nobis est vitanda. Diei det gloriam 15 homo jam renatus, Die hac resplenduit qui per negligentiam lumen istud clarum, olim exulatus quod olim innotuit per misericordiam voce prophetarum, redit liberatus. 20 per quam Christus diluit Diem hunc lætitiæ noctem tenebrarum.

Aus einer Marhacher Hs. zu Colmar, 12 Jahrh. Die Wiederholung des Rundreims am Schlusse zeigt an, dass er zu jeder Strophe gehört und hei jeder gesungen wurde.

Felix etc.

3 puer fehlt in der IIs., mass aber pach dem Versmass und in Bezag auf gigas v. 5 stehen.

N. 1 flg. Der hohe Festtag ist in diesem Liede besonders hervorgehoben, saf shatiche Art Bausert sieh Chryson. de Philogon. 3. quanté loquiée suproving nai questéletrair, voi sie sur indagent parquient armoin suis loquist proportion. Le de letra extra; quanté autre de la fest a extra; quante autre de la fest a extra; quante autre de la fest a extra; quante de la fest a extra; quante la fest a extra extra; quante la fest a extra extra

ovang. Job. 44, 6. nach Matth. 26, 20.

V. 16. renatus. 24. reparatus. 35. Illuxit uobis dies redemtionis nove, preparatiouis antique, felicitatis externe. reparatur enim nobis salutis nostrar annua revolutione sacramentum, ab initio promissum, in fine redditum, sine fine manseurum. Loo. m. serm. 22, 1.

V. 29. 30. lux. τοῦ πυρίου Ἰησοῦ γεννηθέντος πειμύτισται τὰ σύμπαντα. Dec. 25.

# 42. Natalis domini.

Pater matris hodie filius fit filize,

fecit ipse deus,

gratia fit gratise per gratiam.

| per gratiam<br>ad patriam.                       | oriens de vespere 15<br>nesciens occidere. | 5 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|
| Verbum instar seminis                            | p. g. tra. est.                            |   |
| format partum virginis,<br>nihil ibi criminis. 1 | Resonet, intonet fidelis concio,           |   |
| Celsus est in humili,<br>solidus in fragili,     | mentibus, vocibus<br>fideli gaudio. 20     |   |

figulus in fictili. p. m. tra.

Aus derselben Hs.

4-7. Nach der Andeutung des Rundreims bei 13 und 16 wären die V. 4-7 ebenfalls in eine dreizeilige Strophe ao herzustellen:

, per gratiam ad patriam. Per Marise gratiam

traditus est aditus

Mariæ virginis.

Weil die Worte aber nicht ausgeschrieben sind; so liess ich den Text unver-

ändert. 5 et Hs. 9 forma Hs.

V 2. Quia (filius dei) ipse creavit matrem, in cujus virgineo utero ex humanitate crearetur, quid ergo mirum, si requalis est patri, qui prior est matre? Gregor, M. hom, in ev. 2, 25, 6.

V. 8-10. Crimen, die Erbsünde. Christus sic in mundum venit ex virgine, ut nihil haberet de immnnda conceptione; neque enim ex viro et femina, sed ex sancto spiritu et Maria virgine processit, solus ergo in carne sua vere mundus extitit, qui delectatione carnis tangi non potait, quia nec per carnalem huc de-

lectationem venit. Gregor, M. moral, 11 § 70.

V. 11. humili. Ohne die Demuth Christi ware die Erlösung nicht möglich geworden; wie in den Liedern, wird diess auch in andern Schriften hervorgehöhen, worüher hier einige Stellen folgen. Nisi Christus ad nos humilitate nativitatis descenderet, nemo ad illum ullis suis meritis perveniret. Leon. m. serm. 26, 2. Humilitas deitatis nostra provectio est. Leon. m. serm. 52, 2. Radix honi operis humilitas. Gregor. M. hom. in ev. 1, 7, 4.

V. 13-16. sidus ist Maria, sol Christus, oriens das neue, vesper das alte Testament, nesciens occidere bezieht sich auf Matth. 24, 35. Vgl. No. 30, 31.

### 43. Natalis domini.

Nova mundo gaudia Verum est, mirum est, nova sunt sollemnia. nihil mirabilius. nova fiunt omnia. propriæ filiæ 10 pater fit filius. Factus est particeps 5 nostræ propaginis rex prius filius

Mirum est, verum est, virgo parit Maria.

proprii filii mater fit filia.

Novus rex, nova lex, nova natalitia, novus dux, nova lux, nova fit latitia. Credulus populus
15 lætetur in domino,
Judæus fit reus
quem perfidum nomino.
Nova mundo etc.

20

10

Aus derselben Hs. Die Lieder No. 36—52 verrathen durch ihre Form und Behandlung einen französischen Verfasser des 12 Jahrh. Die Rundreime (erizzgen) kommen ehense, in den griechischen Troparien vor, wie in den lateinischen Kirchenliedera.

5 vielleicht nost. hic prop. 12 das zweite est fehlt der Hs.

V. 1. Innovatus est Christianus, investeravit Judusus; renovata est grain, investeravit litera. S. Ambros. do interpell. Joh. 1, S. In dissens linede ist die Erneuerung der Menschheit durch Christus besonders betvorgebeben, in seiner Geburt wird die Wiedergbeutt der Menschheit gefeiter. Nach diesem Verhältniss wird das alle Testament, oder überhaupt die Zeit vor Christus, die allernde Welt genannt (No. 2), 5. 6. 23. Aum. No. 26, 23. 29. Aber das neue Testament geht auch dem Alter zu und die christliche Welt wird am seue Testament geht auch dem Alter zu und die christliche Welt wird mit gesten dem Beneuer gehaben. Weil das Ende der Welt in einem unbekannten Zeitpunkt eintritt, so wird die Gegenwart ebenfalls die alternde Welt genant sowei in den Liedern als in andern Schriften. Diese Beneumang des neuen Testaments bezieht sich daher and das Weltende, nicht auf Christi Gebrit, est eine Parallele zur Beneumung des alten Testaments. Mundus senescens, das Ende der Welt. Grepor. M. bomil. in ev. 1, 1, 1. Mundus in amis prorbins reduction in juverniter issgirt, at nose ipas san senectute depriniture et quasi de viel inn juverniter issgirt, at nose ipas san senectute depriniture et quasi de viel inn meterum melestis crescentilus surgesten. Grepor. M. bomil. in ev. 1, 1, 8.

V. 3. xanoroquiprin qu'onc, Dec. 26. Die neue Schöpfung wird auch in den Osterliedern angeführt.

## 44. De nativitate domini.

Nunc assit nobis spiritus omnipotentis cælitus, qui nos laudare penitus filium dei doceat, nos caritate repleat; ut nostra mens sic ardeat.

Corda lætentur omnium, mens gaudeat fidelium, Maria parit filium divinum unigenitum, qui nobis dedit aditum per Adam cæli perditum. Lux corde rectis oritur,

jam mors antiqua moritur, nostra salus reducitur, præconia prophetica complentur et davitica. o Christe nos salvifica.

Hs. zu München, Cgm. 716. f. 120. mit der Melodie. 15 Jahrh.

6 sic, scheint fehlerhaft.

V. 9. 10. Vgl. No. 11, 55. 56. In filius ist Christius als Menschensohn gedacht, in uniquentius als Gottes Sohn, in divinue als Mittler, we die folgenden Verse anzeigen. O vice βους, ά μία 1ε, εδιαμετά ε δι είναι (η, προαίωξη, έγκει) δη μίτ, ελίλει καὶ ἐγκριτην: ἀ γρανικώς μέρ, ελίλα από απο μότινο το δηθαίτους ελέδεν ο όλιον ἀπότος δετάθους, ελίλα καὶ ἀμέτως ἐκείθεν. Ελίνε τοῦτε θετάθητηκε. Θετγενικώς και δηλικώς και δετάθητηκε. Θετγενικώς και δετάθητηκε. Θετγενικώς από το δετάθητηκε. Θετγενικώς και δετάθητηκε.

V. 12. Daber heisst Christus bei Hitar. in psalm, 66, 7. celestis Adam. Die Vergleichung Adams und Christi führen im Einzelnen aus Gregor. Naz. orat. 1 p. 11 fg. Leon. M. serm. 25, 5. und dieser sagt auch serm. 12, 1. non quotidie reparat gratia salvatoris, dum, quod cecidit in Adam prime, erigitur in secando.

V. 13. Exclusa mens a luce veritatis nil in se nisi tenebras invenit. Gregor. M. moral, 11. § 58.

V. 16. 17. In nativitate Christi secundum prophetiam David (ps. 84, 12), veritas do terra orta est el justitia de coelo prospexit, Leon. m. serm. 24, 3. Isai. 45, 8. Warum man den David lieber den Propheten als den König nennen soll. Chrysost. de pœnit. 2, 2.

### 45. De cadem.

O Christe, nobis gratiam æternam quoque gloriam tu da fidelem latriam. Nam puer nobis nascitur det in præsepe ponitur, qui verus deus noscitur.

Maria virgo virginum, quæ sola spes es hominum, pro nobis ora dominum. Jam corde sursum tendite, quæ facta sunt, perpendite, et regi nato psallite.

Nunc omnes consolamini et intime lætamini, ab invicem amamini; Nam stella, de qua dixerat Balaam, ita fulserat et mundum illustraverat.

Dieselbe Hs. f. 120. mit der Melodie.

3 da et, scheint mir besser.

V. 6. Athanas. serm. maj. 4. nennt Christum als Menschen κύριακός ανθοματος, in Bezug anf seine Herrschaft.

V. 17. Num. 24, 17. Matth. 2, 2.

## 46. In nativitate Christi.

En nunc tempus reciprocat lucem, quæ mundum renovat, et generans verbigenæ hunc mater virgo genuit, vis quem inferni tremuit, 4 5 quem jubilant cœligenæ.

5

Terra resultet gaudio, ponti fervor plaudat polo bino micanti lumine: natus puer iu bivio reclinatur præsepio, trino volente numine.

servus est et dominus;

Pastoribus hoc nuntiat
angelus, grex dum excubat,
celebri cum memoria,
hymnizans pacem populo
dat terris cali concio

30

iu Rama deo gloria.

Hs. zu Strassburg. E. 60. Bl. 91. aus dem 15 Jahriz mit dem Beisatz: cantilena data scolaribus domus Johannitarum Argentine, nnno 1404.

10

5 quam, Hs., weil es der Schreiber auf vis hezog, dies gehört aber zu inferni.

V. 2. ο λόγος καινοτομών τὰς φύσεις. Jun. 4.

V. 2. 5. 6. sind Welt, Hölle und Himmel erwähnt; V. 7. 8. Erde, Meer und Himmel als machina mundi.

V. 5. Επιλαβέτω τρόμος τα καταχθόνια, ένωτίζου ή γη, άκουν ούφανέ, ότι δ θεὸς σαρκὸς εἰσέδυ πλάσω. Dec. 25.

V. 6. 7. Χριστόν τεχθέντα υμνει δοξάζουσα πάσα ή κτίσις. Dec. 23.

V. 10. bivium. Der Scheideweg des alten und neuen Testaments, zugleich eine Beziehung auf die menschliche Abstammung Christi von Juda und Thamar, welche die Zwillingo Phares und Zara auf dem Scheideweg empfing. Gea. 38, 18. Matth. 1, 3.

 Auguslin. serm. 190, 3. Christus natus et infans et verbum est: per carnem tacet, per angelos docet, nuntiatur pastoribus princeps pastorque pastorum.

### 47. De nativitate domini nostri Jhesu Christi.

| Dies est kætitæ iu ortu regali, nam processit hodie ventre virginali                              |    | qui ubique cominus<br>nescit appreheudi,<br>præsens est et eminus.<br>supor iste geminus |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| puer admirabilis,                                                                                 | 5  | nequit comprehendi.                                                                      | 20 |
| vultu delectabilis<br>in humanitate,<br>qui inæstimabilis<br>est et ineffabilis<br>in divinitate. | 10 | Orto dei filio virgiue de pura, ut rosa de lilio, stupescit natura, quod parit juvencula | 25 |
| Mater hæc est filia,<br>pater hic est natus;<br>quis audivit talia?                               |    | natum ante sæcula<br>creatorem rerum,<br>quod uber munditiæ                              | 40 |
| deus homo factus                                                                                  |    | lac dat pueritiæ                                                                         |    |

15

antiquo dierum.

|                                                                                     |      |                                                                                      | 63      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Angelus pastoribus<br>juxta suum gregem                                             | *    | Orbis dum describitur,<br>virgo prægnans ibat                                        |         |
| nocte vigilantibus<br>natum cæli regem                                              |      | Bethlehem, quo nascitur<br>puer, qui nos scribat                                     |         |
| nuntiat cum gaudio,<br>jacentem præsepio<br>infantem pannosum,<br>angelorum dominum | 35   | in illorum curiam,<br>qui canebant gloriam<br>summæ deitatis,<br>et in terræ finibus | 65      |
| et prænatum hominum                                                                 |      | pax sit in hominibus                                                                 | 8       |
| forma speciosum.                                                                    | 40   | bonæ voluntatis.                                                                     | 70      |
| Ut vitrum non læditur<br>sole penetrante,                                           |      | Christum natum dominum omnes imploremus,                                             | livpd . |
| sic illæsa creditur<br>virgo post et ante.                                          |      | matremque cum filio . pariter laudemus;                                              | 14      |
| felix est puerpera, cujus clausa viscera                                            | 45   | est satis mirabilis<br>et multum laudabilis                                          | 75      |
| deum portaverunt,                                                                   |      | vere puer iste.<br>ergo solus dominus                                                | -1-4    |
| quæ ætate tenera                                                                    |      | solus et altissimus                                                                  |         |
| Christum lactaverunt.                                                               | 50   | es tu Jesu Christe.                                                                  | 80      |
| In obscuro nascitur<br>illustrator solis,                                           |      | Christe qui nos propriis<br>manibus fecisti                                          | -       |
| stabulo reponitur<br>princeps terræ molis;                                          |      | et pro nobis omnibus<br>nasci voluisti,                                              |         |
| fasciatur dextera,<br>qui affixit sidera,                                           | - 55 | te devote poscimus,<br>laxa, quod peccavimus,                                        | 85      |
| dum cœlos extendit;<br>concrepat vagitibus,                                         | Y    | 'non sinas perire<br>post mortem nos miseros,                                        |         |
| qui tonat in pubibus.                                                               |      | sed tecum ad superos                                                                 | - 21    |

dum fulgur descendit. 60 facias venire. 90
h. ra Trier, Stadtbibiothek No. 723, aus dem 15 Jahrh, mit der Melodie
(T), auch bei Daniel 1, 330 (D), ferner in der Hymnodia asera Monast, (H)
and bei Paar nucleus devotionis (P) p. 159, mit der Bezeichnung; bymuss nataltitius redus et undorris.

4 de v. DIIP. 6 totas de DIIP. 13 natus T. 17 comprehendi T. 19 ille H. 20 nescit HT. apprehendi T. 23 quen DIPL. 29 pridicitios DIIP. 36 in p. DIIP. 39 pre natis PD. prematis H. 35 post partum et DP. 45 here für est PD. 6 feits. H. 46 catas DIIP. 47 generent DP. 99 in für que D. 55 obsertis HP. 55 fascinatur H. 56 que H. 57 cesle II. descendit HT. 60 cesles accendit TIL 63 et für que DIP. 6 il dest T. 65 cria T. 66 gloris T. 67 deitst T. nover digitatists IIP. 69 deo P deus in sublimibus II. 69 dans pacem hominibus II et pacem P.

in D folgen die Strophen so auf einander 1, 3, 5. 4. alle andern fehlen. In P 1, 7, 3, 2, 6, 5, 4, 8, 9. In H 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7. Die zwei letzten fehlen. In diesen verlangt der Reim v. 73 matrem atque filium, und v. 81. manibus propriis. Das Lied ist überarbeitet und erweitert wurden, es sind aber mehr Handschriften nöthig, um die ursprüngliche Gestalt wieder zu erkennen, denn bei den Abdrücken weiss man das Alter und die Beschaffenheit ihrer Quellen nicht.

V. 30. variates di' duè o malator tur fuegur. Febr. 2.

V. 41. vitrum, daher heisst Maria fenestra und vitreum eastellnm,

V. 41 - 48. Maria felicinr atque mirabilior fecunditate addità, integritate non perdità, hoc tam grande miraculum malunt illi fictum putare quam factum. ita in Christo, hamine et den, credere quantiam non possunt humana, contem ment, quoniam non possunt contemuere divina, non credunt. S. Augustia serm. 184, 1.

V. 51 flg. Diese Gegenstellung drückt Cosmas theog. st. 26 sn aus: ooi ούρανον, το σπίλαιον, θρώνον γερουβίκον την παρθένον, την φάτνην χώριον, έν ψ

άνεκλίνθη ὁ άχώρητος Χρωτός. V. 53. 54. έν τω σπηλαίω παρώκησας, ο ούρατον τον θρόνον έχων. Dec. 26.

V. 61. Quid est, gund nasciture domino mundus describitur, nisi hoc, quod aperte moustratur, quia ille veniebat in carne, qui electos suos adscriberet in mternitate? Gregor. M. hom. in ev. 1, 8, 1. Cosmas. Hieros. theog. st. 14. sagt: έν δούλοις τῷ Καίσαρος δόγματι ἀπεγράφης πειθήσας, καὶ δούλους ήμας έχθρου nal apagrias ilevdiowaas.

V. 63. Bene in Bethlehem uascitur, Bethlehem quippe domns panis interpretatur. ipse namque est, qui ait: egn sum panis vivus, qui de cœlo descendi (Joh. 6, 41). Gregor. M. hum. in ev. 1, 8, 1.

V. 84. voluisti. Die freiwillige Menschwerdung heben auch die Menien oft hervar, ixwv xarille o equator. Aug. 28.

### 48. In natali domini.

Puer nobis nascitur, rector angelorum. in hoc mundo pascitur

dominus dominorum. In præsepe ponitur sub foeno asinorum, cognoverunt dominum

Christum regem cœlorum.

Hinc Herodes timuit magno cum dolore et pueros occidit infantes cum livore.

Oui natus est ex Maria die hodierna, ducat nos cum gratia ad gaudia superna.

O et A et A et O cum cantibus in choro

cum canticis et organo 20 benedicamus domino.

10 Hs. der Stadtbibliothek zu Trier No. 724, mit der Melndie, 15 Jahrh. Der Anfang erinnert an den Eingang der Messe auf Weihnacht: puer natus est anbis nach Isai. 9, 6.

15

13 nach dem Versmass soll entweder qui oder est wegbleiben. 15 perducat Ils. 18 und 19 sind verdorben, in 19 ist cum wegzulassen, nnd 18 vielleicht zu lesen; canimus in choro.

V. 1. folgo, àrastretau à dequeogrejans rois, alièras, Oct. 15. folgo, oppieros à nocasires doss. Dec. 20. retrus, invalidates micros rois alièras à niegos. Oct. 9. Qui eras fillus del, hic ex Maria puer natus est nobis et datue est nobis; quod estim supra nos est, datur; quod de calo est, datur, nobis, hoc est redentibus, non incredulis. Ambrox, de fide 3. 8.

V. 9. Persona Herodis hypocritte designantur, qui dum ficte quærunt, invenire dominum nunquam merentur. Gregor. M. hom. in ev. 1, 10, 3.

V. 15. gratia. Ueber die Menschwerdung Gottes aus Gnade sagt Anselnt.

Gaid. Cur deux homo 2, 5 gans richtig: si deux facit bonum homini, quod incepit, liest non deceat eum a bono incepto deficere, totum gratis debemus iniputare, quia hoe propter nos, non propter se, nullius egens, incepit. non enim Illum latuit, quid homo ficturus erat; cum illum fecit, et tamen bonitate sua illum creando spoule ae, ut perficeret inceptum bonum, quasi obligavit.

V. 17. aogy nat rélog attorog. Clem. Alex. pæd. 2, 8. Daher hat er keine Zeit als die Gegenwart. Præteritum et futurum tempus divinitas non habet, sed

semper esse habet. Gregor. M. hom. in ev. 1, 18, 3,

## 49. De eadem.

Dies est lætitiæ, nam processit hodie Christus rex de virgine sine viro:

virgula de flore, de virgula flos modo miro. Natus est Emmanuel, quem prædixit Gabriel, Christus rex de virgine

sine viro etc.

Ergo postra concio

5 Ergo nostra concio benedicat domino. Christus rex de virgine etc.

Hs. der Stadtbibliothek zu Trier, No. 723. mit der Melodie, 15. Jahrh. 6 dem Reime nach ist der Vers nicht richtig, aber ohne Hülfe von Hss. nicht zu nindern, denn das Wortspiel zwischen virgo, vir und virga muss beibehalten werden.

V. I. exsultate justi, natalis est justificatoria. excultate debiles et agroti, natalis est salvatoris. exultate captivi, natalis est dominantia. exsultent liberi, natalis est dominantia. exsultent liberi, natalis est liberinatia. exaultent onnes christiani, natalis est Christi. S. August. serm. 154, 2. Man bemerke die Reimo in diesen Stitzen.

V. 5. Daher der häufige Ausdruck: τῆς παοθενίας ἄνθος. Chrysost. de s. Bernice 4.

## 50. De eadem.

Verbum caro factum est ex virgine Maria, Mone, latein. Hymnen. L in hoc anni circulo vita datur sæculo nato nobis parvulo ex virgine Maria.

5 O pastores currite, gregem vestrum sinite, deum verum cernite. cum virg.

Flos in suo rivulo nascitur pro populo, fracto mortis vinculo. ex virg.

Puer circumciditur, sanguis ejus funditur, nomen Ihesus ponitur, a virg.

Stella solem protulit, 10 sol salutem contulit, nichil tamen abstulit. ex virg.

mundi levat crimina. ex virg. 15

Reges tres de gentibus currunt cum muneribus, adorant flexis genibus, cum v. 30

O beata femina, cujus ventris sarcina

Die hac sanctissima omnibus gratissima plena datur gratia. ex virg.

Virgine de regia, summi regis filia, plena datur gratia. ex virg. Ex divino flamine, non humano semine 3 deus datur feminæ. in virg.

In præsepe ponitur et a brutis noscitur, matris velo tegitur. a virg. Illi laus et gloria, 20 decus et victoria, bonor, virtus, gratia. cum virg.

Hs. der Stadtbibliothek zu Trier, No. 724. mit der Melodie, 15 Jahrh.

15 lavat, Hs., was nber zu sareina nicht passt. 26 fuditur, Hs. Die jungfräuliche Geburt Christi wird in diesem Liede bervorgehoben, daber der Rundreim stets auf Maria geht und durch versehiedene Präpositionen mit dem Texte verbunden ist.

V. 1. In verbo inviolabili, non separato a carne passibili, particeps per omnia intelligatur et deitas earnis et caro deitatis. Leon. m. serm. 46, 2.

V. 6. Christus natus ex virgine violatorem humanæ propaginis (diabolum) incorrupta nativitate damuavit. Leon. ss. serm. 22, 1.

V. 16. 17. regia. Da dieser Namen oft vorkommt sowel wegen liter Abstammung als auch liter Verbindung mit Christus, so will ich eine ausführliche Stelle zur Erklärung bersetzen. βουίλουσα πέρους το βουίλεια κέγου τευνίνα, το δυαλένουτα Λάδου τὰ βουίλεια, ὅν δυναίπει τίς ὑπο βουίλείας ὑπαιτας εξεύονα. Jul. 27.

V. 35. Deus sibi hominem sine semine operatus est, qui in rerum natura sine seminibus operatur et semina. Augustini epist. 137, 10.

#### 51. De nativitate domini, hymnus.

Apparuit benignitas dei nec non humanitas ex caritate nimia ad nos atque gratuita.

|                                                                                                               |      |                                                                                                                  | 0.4         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| O amor quam exstaticus,<br>quam effluens, quam nimius,<br>qui deum dei filium<br>unum fecit mortalium.        | 5    | Pro nobis comprehenditur,<br>flagellatur, conspuitur,<br>crucis perfert patibulum,<br>pro nobis tradit spiritum. |             |
| Affectu superfervido,<br>quo nos tulit ab æterno,<br>nequibat se comprimere,<br>qui venit nos invisere.       | 10   | Nobis surgit a mortuis,<br>nobis se transfert superis,<br>nobis sunm dat spiritum<br>in robur, in solatium.      | 45          |
| Non invisit nos angelo,<br>seu supremo seu infimo,<br>carnis assumens pallium<br>venit ad nos per se ipsum.   | 15   | Vere talis dilectio<br>non audita a seculo<br>de creatura aliqua<br>humana vel angelica.                         | 50          |
| In se cum invisibilis<br>sit nostris lippis oculis,<br>tectus mortali tunica                                  | :    | Homo talem non habuit,<br>quia transgressor exstitit,<br>defuit hoc et angelo                                    | 55          |
| huc processit ad publica.                                                                                     | 20   | fervore nimis tepido.                                                                                            | ar<br>III   |
| Non solum se ostendere<br>voluit, sed convivere<br>deus-homo hominibus<br>hic annis triginta tribus.          |      | Dic, quis unquam spirituum<br>hic pro salute hominum<br>incarnari se pertulit,<br>non dico, crucem subiit?       | 60 %        |
| Nascitur nobis hodie pauper, exul                                                                             | 25   | Noc summus fecit dominus<br>sua bonitate tractus,                                                                | er-in       |
| nobis vagit præsepio<br>junctus bovi et asino.                                                                |      | qui natus dedit pretium, quo mortis solvit debitum,                                                              | 7           |
| Post nobis circumciditur,<br>nobis et Jhesus dictur,<br>pro nobis stelle visio,<br>nobis Jhesu oblatio.       | 30   | Hinc ex plena lætitia<br>concinamus nuno "gloria<br>sit deo in altissimis"<br>una cum lætis angelis.             | 65          |
| Nobis baptisma suscipit,<br>nobis jejunans esnrit,<br>nobis et satan hunc tentat,<br>nobis tentantem superat. | , 35 | Hos si replet sic gaudio<br>nostri congratulatio,<br>nos o quantum gaudebimus,<br>quibus Christus est natus?     | 70          |
| Nobis orat et prædicat,<br>pro nobis cuncta factitat.                                                         |      | Delectemur in proprio<br>nobis nunc nato domino,                                                                 | - ==        |
| verbis signis et actibus<br>nos quærens non se penitus.                                                       | 40   | tot hunc mulcentes osculis<br>quot ejus membra corporis.                                                         | 75<br>le/lo |
| * **                                                                                                          |      | . 5 *                                                                                                            |             |

Transeamus in Bethleem, quo natus rex Jerusalem, cernamus cum pastoribus verbum, and fecit dominus. quod hoc dominus pertulit.

Summa cum reverentia [85 adoremus hic singula, dilectio hunc compulit,

Deo patri sit gloria per infinita sæcula, cujus amore nimio salvi sumus in filio.

En infans sapientia, puer, quia ante omnia, deus pannis involvitur, in præsepio ponitur.

Hs. zu Karlsruhe ohne Nummer, 15 Jahrh.

10 qua Hs. 26 fehlt ein Wort, ohne Lücke der Hs.

V. 17-19. Der Leib Christi war gleichsam ein Schleier seiner Gottheit, weil der Mensch den unmittelbaren Anblick Gottes nicht ertragen kann. Ebenso steht der Leib des Menschen als Scheidewand zwischen der Seele und Gott, wodurch der Anblick Gottes verdüstert wird. Daher heisst Christus in den Liedern velatus facie, und Gregor. Naz. orat. 34. p. 544 sagt: μέσος έμων τε καὶ θεοῦ ὁ σωματικὸς οὐτος ἴσταται γνόφος. S. No. 52, 53. Die Oberhaut des Menschen nennt Tertullian. adv. Valentin. 24. pellicea tunica. Diese Vergleichung behielt man im ganzen Mittelalter bei, daher sagt der Monach. San-Gall. de Carolo M. 2, 21. vom Tode Christi: Christus mortali tunica exutus. Wahr-

V. 17. invisibilis. σήμερον όραται σαρχί ό φύσει άόρατος. Dee. 25.

den Marienliedern. S. ohen No. 11, 39. V. 17 - 20. Vgl. oben No. 29, 17.

scheinlich beziehen sich diese Ausdrücke auf ep. Judie 23. Mehr darüber bei V. 26. pauper. Nasci in hoc mundo per divites noluit, parentes pauperes elegit. Gregor. M. homil. in ev. 1, 2, 8.

V. 35. Non est indignum redemtori nostro, quod tentari voluit, qui venerat occidi. justum quippe erat, ut sic tentationes nostras suis tentationibus vinceret, sicut mortem nostram venerat sua morte superare. Gregor. M. hom. in ev. 1, 16 . 1.

V. 49-52. Stulta quæstio est hominis contra benignitatem dei. Gregor. M. hom. in ev. 1, 19, 4,:

V. 63. Ut daret pretium pro nobis, crucifixus est; ut crucifigeretur, contemtus est; ut contemneretur, humilis apparuit. August. in evang. Joh. 4, 2. Vgl. No. 42, 11.

V. 63. 64. Christus mori missas nasci quoque necessario habuit, ut mori posset; non enim mori solet, nisi quod nascitur. mutunm debitum est inter se nativitati cum mortalitate. Terlullian. de carne Christi 6.

V. 65 - 68. Ehenso in den Menäen, Dec. 25. Tor alvor avallois yeilegir αγγελικώς αὐτώ προσάξωμεν: "δόξα έν ύψίστοις θεώ και έπι γις εἰρήνη", ήλθε γάρ ή προσδοκία των έθνων.

V. 77. Festinemus ad redemptionem nostram, festinare etiam debeo ipse ad novam vitam; erit enim beneficio crucis, qua renovantur nniversa. S. Ambros. de interpell. Job. 1, 5.

V. 81. Chrysost. de Philogon. 3. artifolio ter olxiar exactor nerwsarta ter δαυτού, ϊνα ίδωμεν τὸν δεσπότην ήμων έπι της φάτνης κείμενον, έσπαργανώμενον, τὸ φρικτόν έκεινο και παράδοξον θέαμα.

Y. 81—56. 'riy σύτεν προσπάτορου, λό' βρ άλογο, δο Ατράφορ, ώτο το λόγου. Gregor. Να. οτ. 35 γ. 623. Heron, in Ruffin. 3, 22. sant van dem Geburtort Christi zu Bethlebem: adoravi prasepe et incanabula salvatoris, in welches Stello adorave verehren heisst, wie oben προσποτέν, denn Gregor und Hieranymus verstanden sowol die Bedeutung der Vorte als such die Glanbenslehre.

| 52. In nativitate                                                              | domini. hymnus.                                       | ä       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| Nunc deus carens tempore<br>circumscribitur tempore<br>nascitur et de virgine, | ut vita simul et morte<br>possit nobis proficere.     |         |
| qui natus est perpetue.                                                        | Natus edicti tempore<br>curat obedientiæ              | Star 19 |
| Tempus et diem congruum, 5<br>horam locumque placitum<br>elegit factor omnium  | virtutem notam facere<br>nosque ad hanc incendere.    | 35      |
| ad suum natalitium.                                                            | Sub hac ipse concipitur,<br>nascitur, vivit, moritur, | 25      |
| Edicto die dominica<br>nascitur nocte media 10                                 | hacque venturus creditur<br>judex, ut ipse loquitur.  | 40      |
| brumæ sub inclementia<br>peregrinus a patria.                                  | Quid hac virtute carius,<br>divinius, præstantius,    |         |
| Natus in diversorio ponitur in præsepio,                                       | quam tam vigil in omnibus<br>observat dei filius?     |         |
| bove calet et asino.                                                           | En die solis congrue<br>nascitur sol justitiæ,        | 45      |
| Latens mundi prudeutibus<br>et noxa dormientibus,                              | per quem nox ignorantiæ<br>dies siet scientiæ.        |         |
| propalatur simplicibus<br>gregi invigilantibus. 20                             | migate tenerent omman                                 | 50      |
| Quodlibet horum maximo<br>refertum est mysterio,<br>Christi quevis ut actio    | justorum prophetautium,<br>oritur lumen gentium.      | v       |
| nostra scitur instructio.                                                      | Nascitur et in tenebris<br>creator omnis luminis,     |         |
| Quidni sapiant omnia, 25<br>sint quoque exemplaria,<br>que patris sapientia    | ut doxam laudis fragilis<br>spernat, honores nobilis. | 55      |
| gessit nostrå substantiå? Non solum nos redimere                               | Homini quid cum gloria<br>vaua ac deceptoria,         | Ė       |
| venit, sed et instruere, 30                                                    | qui muuda conscientia                                 | 60      |

Tempus elegit hiemis creator omnis temporis, ut mentis gelu frigoris a cunctis pellat perfidis.

Exul a domo propria carnis vestitur tunica, monstrans, quod vivens anima huic mundo extranea.

Gelu namque perfidiæ venit Christus depellere fidem quoque accendere suæ caritatis igne. 55 Vivere in hoc sæculo quid quam peregrinatio? sed clara dei visio nostra vera est mansio.

Hiemis tulit frigora, ut nos pro sua gloria carnis spernamus commoda, diligamus incommoda, Hinc per omne, quod agimus, 85
70 hoc quærimus, hoc cupimus,
ut ruptis carnis nexibus
cœli jungamur civibus.

90

En quod carni molestius, quod mundo est despectius, quod plus fœtet divitibus, elegit dei filius. Da patris sapientia tua sequi humilia, 75 ut in paterna gloria te laudemus in sæcula.

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, ans dem 15 Jahrh.

V. 1-4. In natura sua ante tempora natus est, in nostra venit ex tempore. Gregor. M. hom. in ev. 1, 8, 1. σήμερον ὁ ἄναρχος ἄρχεται. Dec. 25.

V. 5 flg. Verhum a principio, per quod facta sunt tempora, tempus elegit, quo susciperet carnem, non tempori cessit, nt verteretur in carnem. Augustus. ep. 137, 10.

V. 10 fig. Diese Gedanken drückt Tertullun, adv. Marc. 5, 9, so asstructura hartivlate declarant sexagelia dominum, ut box sits atte buciferum (Ps. 109, 3), et ex stella magis intellectà, et ex testimonio angeli, qui note pustoribus anamuniavit, natum esse Christom; et ex. loco partus, in diversorium enim ad noctem convenitur. Fortasse an et mystice factum sit, ut nocte Christom assecretur, lax vertiatis fatures ignorantise tenebrus.

V. 15. pauperrimns. τὸν ἔσχατον τῆς πενίας ὅρον ἐκ προοιμίων αὐτῶν καὶ ἐξ αὐτῶν ἀδίνων ἀσπαζόμενος. S. Chrysostomi opp. 12, 374. ed. Montfancon.

V. 17. Weil den Weltmenschen, die sich für aufgelitärt halten, das Christenhum eine Thorheit ist. 1 Cort., 123. Dem Griechentum gegenüber sagt schen Chrysost. de incomprehens, dei nat. 2, 2, 2n. 1 Cort. 4, 1. nienz, coopien eine jungin oppositungten i jungin eine Express if Rabbs reight voojen, voirus natiofposten i jungin i knoit Kaperrier, dietz te seitze til gebouwirg einflatung, ein jungin i knoit Kaperrier, dietz te seitze til gebouwirg einflatung, ein jungin i knoit Kaperrier, dietz te seitze til gebouwirg einflatung, ein jungin i knoit Kaperrier, datum hominishus saken met, ut pro hominishus saken vitte morreture. Grospor M. homili in ev. 1, 6, 1. Insais magistis vertias seandalum est, et excis doctoribus fit caligo, quod lumen est. Low. M. serm. 33, 2.

V. 22-24. Opera dei per potentiam aliud ostendunt, et per mysterium aliud loquuntur. Gregor. M. homil. in ev. 1, 2, 1.

V. 45. 46. Gregor. M. homil. in ev. 1, 1, 3 nennt Gott sol aternis, die Menäen rogrès filios. Dec. 25., um den irdischen Begriff zu vergeistigen.

V. 53. Christus quasi in nocte apparuit in corpore mortali. Augustin. in evang. Joh. 4, 3. Vgl. No. 51, 17.

V. 61. Ambros, hexaem. 4, 5, ante adventum Christi hiems erat, post adventum Christi flores sunt veris et messis æstatis.

V. 61-69. eine ähnliche Auffassung bei Chrysost, I. I. p. 390. βαθεία νὸξ πάντα κατείχε και χειμών έν χαλεπός, της θαλάσσης κυμαινομένης, των άγοίων πνευμάτων διακοπτόντων τον άνθρώπινον βίον, των παθών τυραννούντων.

| .V. 88. Die Engel nennt Gregor. M.                                                                                                                                                                        | hom. in ev. 1, 8, 2. cives dei.                                                                                                                                                                                              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Married Williams                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | -3    |
| 53. De eadem fe                                                                                                                                                                                           | stivitate. hymnus.                                                                                                                                                                                                           | =by   |
| Nascitur diversorio manens in patris solio, monstrans, qued cem hoe seculo nulla sibi communio.  In mundo nec est veritas, nec justitia, nec acquitas, sed abundat iniquitas, falsitas, fraus et vanitas. | cum ejus mores sapinaus<br>et hos sequi afficinus.<br>Si non sapit divinitas,<br>cedatur vel humanitas,<br>ne nobis sit sterilitas,<br>tanta Jesu dapsilitas.<br>Ingrederis, egrederis,<br>de Jesu pasci poteris,            | 30    |
| Hoc ergo nequam seculum sit nobis ut ergastulum, 10 ipsius ne reti fraudum dilabamur in barathrum, Exemplo dei filli simus hic vagi profugi, sed sursum ferri cupidi spe virtuteque animi.                | seu humanis et typiois,<br>seu divinis ac mysticis.<br>Tantis abundans dapibus<br>quisquis manet famelicus,<br>vel follus est vel ebrius,<br>seu homo sit vel angelus.<br>Pannis tegitur vilibus<br>rex regum atque dominus, | 40    |
| Stratum Jesu præsepium<br>ut sit salubre pabulum<br>mundorum animalium,<br>videlicet fidelium. 20                                                                                                         | dans solamen pauperibus<br>non verbis sed operibus.<br>Quod tam præstans existeret<br>paupertas, quis hoc crederet,                                                                                                          | 45- 5 |
| Est Jesu quævis actio,<br>in carne conversatio<br>nostræ mentis refectio<br>ac morum regulatio.                                                                                                           | ni deus hanc eligeret ejusque decus panderet? Sic fuit, sic est, sic erit,                                                                                                                                                   |       |
| De Jesu tunc comedimus, 25<br>cum hunc toti diligimus,                                                                                                                                                    | dives inprimis hic erit,<br>pauperem Christus elegit,<br>quem ut suum hic deprimit.                                                                                                                                          | 50    |

Gaudeat pauper humilis, Ouid quod bos nec non asinus buic mundo dissimilis. uterque Christo commodus. carens nummi divitiis 55 ni quod doctus et indoctus abundet virtutum donis. uterque Christo placitus? Quanto quis hic pauperior, Doctus seu idiota sit, tanto Christo similior, Christus neminem abiicit. qui cunctis est humilior dummodo hunc amaverit egenisque pauperior. seque humiliaverit. Pauper hic nasci voluit, Ouod verbum vita præditis plus pauper vigens deguit. seu luce vitæ simplicis ac paupertatem abiit, proficiunt hic aliis sed pauperrimus obiit. salvator calefit ab his. Vide Christum humillimum, 65 Natus pasterum optimus qui frigoris incommodum nuntiatur pastoribus, utcunque per solatium non pigre dormitantibus, propellit animalium. sed gregi vigilantibus. Horum namque anhelitus Nunquam mentis desidià. calefacit uberius 70 sed internà vigilià infantem, qui propter frigus percipiuntur intima sub pannis vagit vilibus. natalis Christi gaudia. O humilitas nimia, Parare nos ad gratiam

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, 15 Jahrh. Vorstehende 3 Lieder (51-53) sind der Behandlung nach von dem nämlichen Dichter.

75

per internam custodiam

præsta Jesu rex gloriæ

100

prece laudis perpetuæ.

63 entweder ad oder habuit zu lesen. 80 placidus. Hs.

o paupertas altissima.

quod a brutis solatia

capit hic, qui est omnia.

V. 2. manens. Filius dei factus est home, its se ad susceptionem humilitalis nostres sine diminutione sam majestatis inclinans, ut manens, quod enzi, assuntenaque, quod non erat, verma serci formam ei forme, in qua deo patri est aqualis, uniret, et tanto factere naturam utramque conservere, ut ne siferiorem consumeret [sofiticatio, nee superiorem minmeret assumito, asiva igitur proprietate utriusque substantite et in unam coëunte personam, suscipitur a majestate humilita, a virtusi infirmitas, a barteriate mortalitas; et ad dependendum nostre conditionis debitum natura inviolabilis natura est unita passibili, decaque verus et homo verus in unitatem domini temperatur, ut, quod nostria remediis congruebat, unus atque idem dei hominumque mediator et mori posset ex uno et resurpero posset ex altero. Leon. M. serm. 21, 2. v. 14. πάσα πατρί; και οὐθέ μία, σὺ δἱ ξένο; και παρεπιόη, μος. Gregor. Naz. or. 28. p. 483. Nemo in bujus vita itinere torpeat, ne in patria locum perdat. Gregor. M. hom. in ev. 2, 22. 9.

V. 15. Γνα τοὺς κάτω τοῖς ἄνω συνάψη ὁ θεὸς, σάρκα προσελάβετο. Αρτ. 14.

V. 19. animalia munda, die Schafe Christi.

V. 29 flg. Wie hier von der Speise Christi, so spricht folgende Stelle vom Tranke desselben. Dominus noster nubilum carnis nostræ dignatus assumere imbrem sanett ëvangelil largissime infoldit, promittens quoque, quod ai quis biberti de aqua ejus, rediet ad illum intinum fontem (Job. 5, 13), ut forrissects non camerat plaviam. Augustin: in genee, 2, 6. Vgl. No. 51, 17-19.

V. 41 fig. 2 Corinth. 8, 9. Christus in paupere atque despecto mundum

redemit. Ambros. in psalm. 118. § 34.

W. 43. pauperibus. Χριστός προσιάσει το χείρος, δει δει τό βίλιων - ἐπτιζενοιτς, τό γέως τό με το πτοχεία πόστα τρωμε - όδιου μορείς τό αξιός, δει τό γέως δειμός τρωμες - αποξείνες - ἐπτιξείνες -

V. 53. Semper dives est christiana paupertas, quia plus est, quod bahet,

quam quod non hahet. Leon. m. serm. 42, 2.

V. 65. quia per superbiam homo lapsus est, Christus humilitatem adhibuit ad sanandam. August. doctr. christ. 1, 13. In explicando et dicendo, ut quoquo modo humilitatem Christi loqueremur, non sufficimus, immo deficimus. Idem in evang. Joh. 3, 15.

V. 76. qui est omnia, hier fehlt siól, welches aber nicht in den Vers geht, Es soll nàmlich der Gegensatz swischen dem Reichtbum Gottes und der Armuth Christi hervorgehohen werden. Der Reichtbum Gottes wird gewönlich durch den Satz ausgedricht; er hraucht nichts, weil er sich selbst Alles ist. Hibr: ni psahm. 2 c. 15. deus nullo indiget. Clem. Alex. pædag. 3, 1. derreteig μόνος δ Θρός.

V. 81. Augustin. in evang, Joh. 1, 7, § 17. dominus idiotas elegit, under confunderet mundum. Chm. Alex. atron. 1, 6, and ανα γραμματικα πατον είναι δυκατίας σμομέ. Idom stron. § 1, τα δεποβέρια, καθώπες θ δίνες, Σόγφ πετεύεται, ο ό γράμματι. Deawegen sagt August. epist. 138, 15. intellectni fides aditum aperti, infidelities claudit.

### 54. De nativitate Christi et innocentum.

| Gratulentur parvuli<br>nato rege parvulo,<br>factor enim sæculi<br>factus est in sæculo:<br>ipsi sonent moduli,<br>quos pro nostro modulo |    | 5 | Applaudamus pueris<br>et nos pueri,<br>quod incentor sceleris<br>frena laxans sceleri<br>lac sugentes uberis<br>matrum raptus funeris, | 10 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| modulemur seduli<br>voce, corde sedulo.                                                                                                   | ٠. |   | Quorum morte doluit<br>Rachel, jam non doleat,                                                                                         | 15 |

causam luctus habuit, causam risus habeat, et quos vix mors tenuit. vita jugis teneat. et quam flere decuit, nunc ridere deceat.

20

15

20

lls, zu München. Clm. 5539. f. 37. Mit Musikuoten. 14 Jahrh. Sinn und Strophenbau beweisen, dass nach 13 und 14 zwei Verse fehlen. Denn es sollen 3 achtzeilige Strophen seyn, jede mit 2 Reimen, die, obgleich stumpf, dennoch zweisylbig sind. Daher ist wol auch 14 raptos zu lesen.

V. 1. Auat Christus infantiam, quam primum et animo suscepit et corpore. amat Christus infantiam, humilitatis magistram, innocentiæ regulam, mansuetudinis formam. amat Christus infantiam, ad quam majorum dirigit mnres, ad quam senum reducit actates, et eos ad suum inclinat exemplum, quos ad regnum sublimat æternum. Leon. m. serm. 37, 3.

V. 15-22. Bei Kinderbegräbnissen wird kein Trauerlied gesungen, sondern der Ps. 112, worauf sich diese Stelle bezieht. Vgl. Matth. 2, 18.

#### 55. Natalis Christi et innocentum.

pariter ejecti, proles nascitur diviua. perituræ gentis medicina. Nascitur in gentibus dominator orbis, cunctis imminentibus ut occurrat morbis.

cujus præcinit adventum

prophetarum lingua sapientum.

Sonent laudes pueri

sonent et provecti,

de cisterna veteri

Trucidari pueros jubet violentus, ut hic inter ceteros forte sit peremptus;

magnis viribus egebat, morti vitam dare qui volebat.

Senex inter brachia diu exspectatum et in templo vidua videt præsentatum; ergo viduæ gaudete

et vos senes deo benedicite. Hs. zu München, Clm. 5539. fol. 36. Mit Musiknoten, aus dem 14 Jahrh.

4 hesser erepti, denn der Reim erlaubt es, vgl. 11. 16. 5 pioles lis. 6 pariture IIs. 20 tune für din IIs.

10

Kinder und Greise sind in diesem Liede wie auch in andern bei der Goburt Christi zusammengestellt, jene als Mitglieder des neuen, diese des alten Testaments. Simeon und Anna stehen als Zeugen bei der Erfüllung der Prophezeiung und als Parallele von Adam und Eva am Anfang der Weihsagung. Das gealterte Menschengeschlecht hat seine Wiedergeburt und Erneuerung in Christus erlebt und durch Simeon und Anna gesehen. Diese Lieder beziehen sich auf Christus den Kinderfreund.

V. 6. καὶ σωτίο ὁ λόγος κέκληται, ὁ τὰ λογικὰ ταντα έξευρών ἀνθρώποις εἰς εναισθησίαν και σωτηρίαν φάρμακα. Clem. Alex. pædag. 1, 12. Leon. m. serm. 67. 5. nennt Christum den allmachtigen Arzt. August, doctr. christ. 1, 13. sapientia dei hominem curans, se ipsam exhibuit ad sanandum, ipsa medicus, ipsa medicinas. S. No. 32, 1-4.

V. 13. Dispositos dies Christas sub persecutione inchoavit et sub persecutione finivit, nec puero tolerantia passionis, nec passuro defecit mansuetudo puerilis. Leon. m. serm. 37, 3.

### 56. Hymnus in theophania.

|                                                                                                             |    | AND THE RESERVE OF THE PARTY OF |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inluminans altissimus<br>micantium astrorum globos,<br>pax, vita, lumen, veritas,<br>Jesu fave precantibus; |    | Aquas colorari videns, inchriare flumina, elementa mutata stupet transire in usus alteros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Seu mystico baptismate<br>fluenta Jordanis retro<br>conversa quodam tempore<br>præsente sacraris die;       | 5  | Sic quinque millibus virûm<br>dum quinque panes dividis,<br>edentium sub dentibus<br>in ore crescebat cibus;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seu stella partum virginis<br>cælo micans signaverit,<br>et hae ad oratum die<br>præsepe magos duxerit;     | 10 | Multiplicabatur magis 25<br>dispendio panis suo,<br>quis hæc videns mirabitur<br>jnges meatus fancium?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vel hydriis plenis aqnâ<br>vini saporem fuderis,<br>hausit minister conscius,<br>quod iuse non impleyerat.  | 15 | Inter manus frangentinm pauis rigatur profluus, intacta, quæ non fregerant, fragmenta subrepunt yiris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Reichennuer Hs. No. 91. anu dem 9 Jahrh. (A), Hs. zu Karlerule e. N. des 14 Jahrh. (B), Hs. zu Stisttgart Brev. 101. E 5 des 15 Jahrh. (U), Hs. von Günthersthal zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (G), zu Lichtenthal, 11 Jahrh. (E), anderes Hs. zu Lichtenthal, 10. des 14 Jahrh. Bei Daniel 1, 19 (D). Der Hymnus int von Ambrosias. Ein sehr felherafter Text steht im mozarabischen Birsyler p. 99 (apparitionis domini ad primas vesperas), welchen Bianchino in seiner Amagabe der Werke des Cardinals Tomasi I, CLVIII mitgethellis hat (M).

2 globum M. 6 fluente Jordane M. 7 quondam M. quondem tectio ED BCL und die Ausgabe des Ambrosius v. S. Maur. 8 præsenti sacravit viam M. præsentis G. præsenti ABE, præsentem — diem CD. 10 signaveris EBL und Anag. 11 hunc adorrandum diem M, diem CA, hot alle ansece E, adoratum alle elsie E. 12 dexertis EBDLG, well die 2 p. sing in der Strophe 2 und 5 steht, so haben sie anch mehrere Texte in der dritten gesetzt, zu deren Goestruction sie aber nicht passt. 13 hydris, d. h bydris En hydris M, augus GBLE und Ausg. 14 saporem B, fuderit C, infuderis BDLE, infunderis M. 15 concise E. 16 quos C, 17 colorare A: 18 inchrizir C. 19 mutata elementa.

atapan habes alle, nor Tomasi und Cassander supet, richtig, deen se gelt and missier. Ich teillte des Anspirés telements vorans, weil Ambroois soul dem zweiter Pesse regelmissig den Jambas hat. Die Betonung mutati auf der Areis hat nuch alvescen, freilich nicht in den Ausgabes, aber vol in des alten Bis- 21 milis virorum M, viris EB und Ausg. 22 dividust M, dividit A, undeutlich dividit C. 26 sies eign. M, sui C. 27 quem vichen som mirnhart m, quis mor G, mirnhart C. 25 foutium EBD und Ausg., ohne Sian. 30 proficis M. 31 fregerat M. 33 suberparit rivis M, superfert C viri o

V. 1. Ebenso sagt denfrot betaem 3, 5 ex alto illeminat, und versiche deranter Christian (de filde 3, 2), quis segat, Christian exce lithiusiam significatus? Darum beisst Gott guszöfrig. Aug. 6. Ilier bezieht sich illuminata auf die Taufe Christi, dem queritique, illuminatio, und eine der Berhaupt die Taufe gewannt, daber auch Admona den pa. 26, well er mit Dominus Illuminatio sont beginut, durch die Taufe Christi erklürt. Nach diesem Sprachgebrinable flagt auch Ambrosias der Tauftynnuse Christi mit illuminans au und verhindet iln didurch mit des Paulmes, was hei meberero seiner Illynuse vorkommt und affiree Zusammenhaug mit den Paulme hinweises soll. Alle diese Ausdrück "beruben auf Ilebr. 6, 4, wo die Getauster quana biers; beissen. Die Griechen nennen das Fest zir guira.

V. 2. Cyprian. de spectac. p. 614. uenut sie astrorum micantium choros Ambros. hexaem. 1, 6. micans fulgentibus stellis polus.

V. 3. Ueher die hiblischen Beinamen Gottes und Christi handelt ausführlich Gregor. Naz. or. 36 p. 590 flg. 38 p. 620. Es folgen unten noch mehr Beispiele.

V. 5 bezieht sich auf die Erhsünde und ist deutlicher bei Cosmas trop, in theophan. st. 2 ausgedrückt: 'δδαμ του φθαφένια αναπλάττα ψιέθρους Ιορδίσου. Zu V. 6 giht die griechische Liturgie eine ähuliche Stelle: δίθοσαν στ

Ως έν ήπειοω πεζεύσας ὁ Ισραίλ έν άβύσσω Ιχιεσι,

τον διώχτην Φαραώ παθορών ποντούμενον θεώ,

μεπινίκιον είδην,, εβόα, ασωμεν/\* 'Αγαλλιάσθω ή κτίσις, αl πατριαί των έθνων αδέτωσαν! 'Ιησούς ὁ βασιλεύς

πάσης γής προσέρχεται όραζς 'Ιορδάτου, την ήμων ποιζσαι κάθαρσιν.

Im V.1 steht 1/π/ρφ nach neugrischischer Schreibung, ich habe der Deutlichkeit wegen die alte gesetzt. Aehnlich sagt schon Alhanas. in ps. 105, 21. το βαπταρια τούς δυχοντας τοῦ σατανά έθανάτωσεν.

## 57. De epiphania.

Johanne Baptistà sacro

| corusca tot miraculis,<br>in quo recurso tempore<br>signis deus se prodidit.                           | implente munus debitum<br>Jordane mersus hac die<br>aquas lavando diluit.                                            | 20  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Mitis benignus arbiter 5, bæc cuncta fecit provide, humana mens ne falleret, sed se colendum crederet. | Non ipse mundari volens<br>ex ventre natus virginis,<br>peccata sed mortalium<br>suo ut fugaret lavacro.             | *** |
| Rogatus est ad nuptias, aqua replevit hydrias, 10 sermone Christi concite mutavit unda originem.       | Dicente patre: "quod meus<br>dilectus hic est filius",<br>sumensque sanctus spiritus<br>formam columbæ cælitus.      | 25  |
| Stupent fluenta gignere, natura que non contulit, pallor ruborem parturit 15 et vina currunt flumine.  | Hoc mystico sub nomine<br>micat salus ecclesiæ,<br>persona trina consonat,<br>unus deus per omnia.<br>Deo patri etc. | 30  |

Ils, der Stadtbibliothek zu Trier No. 1418 des 8 Jahrh, in einer Hymnensammling. Ein altes und seltenes Lied, denn es ist aus dem 5 Jahrh., und ich habe es sonst nicht angetroffen. Dieser Hymnus bat die genaue metrische Form wie der vorige, aber nicht die gedankenreiche Kürze, wodurch sich die Lieder des h. Ambrosius auszeichnen.

2 coruscat Hs. 12 dieser Vers kommt auch in dem Hymnus des Sedulius vor: Hostis Herodes impie (Daniel 1, 148). Ich halte jedoch obiges Lied, weil es metrisch richtiger ist. für älter als den Hymnus des Sedulius. 26 dilectus fehlt in der Hs.

V. 1. Inluxit dies, quidoù napeldouva lopte. Jan. 4.

V. 6. provide, bedentet bei Gott die Vorsehung, bei den Propheten die Weihsagung, and ist mit præsciens synonym. Cuncta deus secutura præsciens ante secula decrevit, qualiter per secula disponantur. Gregor, M. moral. 12, 2.

V. 17 fig. In Bezug auf Joh. 3, 30. macht Augustin, in ev. Joh. 3, 14. § 5. folgende Vergleichung: Johannes capite minutus. Christus in cruce exaltatus. Deinde natus est Christus, cum jam inciperent crescere dies, natus est Johannes, quando cœperunt minui dies, adtestata est ipsa creatura et ipste passiones verbis Johannis (evang.) dicentis: illum oportet crescere, me autem minui.

V. 21 - 24. Nullus bomo sine peccato est nisi ille, qui in hunc mundom non venit ex peccato. Gresor. M. moral, 12. 9.

V. 29. mysticum nomen, ist sowol die h. Dreieinigkeit, als auch ihre Erscheinung bei der Taufe Christi, daher diese epiphania oder theophania heisst,

jenes in Bezug auf die drei Personen der Gottheit, dieses in Bezug auf Christus. Das in den Liedern häufig vorkommende Wort mysticus ist vorzugsweise eln Ausdruck des neuen Testaments. Das alte war im Verhältniss zum neuen Testament ein prophetisches Vorbild, das neue ist gegen das alte die Erfüllung, gegen den jungsten Tag aber ein Mysterium, das seine Enthullung nach dem Weltgericht erhält. rommis uir Espaiois relovuera, uvotimis de quir anomadiστάμενά έστι. Gregor, Naz. or. 44. p. 708,

### 58. De epiphania.

Jesus refulsit omnium pius redemptor gentium: totum genus fidelium laudes celebret dramatum.

· Ouem stella natum fulgida monstrat micans per æthera, magosque duxit prævia ipsius ad cunabula.

Illi cadentes parvulum pannis adorant obsitum, verum fatentur et deum munus ferendo mysticum.

Deuis ter annorum cyclis jam parte vivens temporis lympham petit baptismatis cuuctis carens contagiis.

Felix Johannes mergere illum tremiscit flumine.

potest suo qui sanguine peccata cosmi tergere.

Vox ecce prolem de polis testatur excelsi patris 5 virtus adestque pneumatis sancti, datrix charismatis. 20

30

Nos Christe supplici prece precamur, omnes protege, qui præcipis rubescere

- 10 potenter hydrias aquæ, Præsta benignum sedulo solamen adjutorio.
  - raptosone nos e tartaro regnare fac tecum polo. Laus trinitati debita.
- 15 honor potestas gloria perenniter sit omnia 35 per sæculorum sæcula.

Hs. zu Stuttgart Breviar. No. 98. mit der Melodie, 11 Jahrh. (S). Nach V. 12 setzt die Ils. divisio, theilt also den Hymnus für 2 Tagzeiten. Nach englischen Hss. gedruckt in (Stephenson's) Latin hymns of the Anglosaxon church p. 48 (E), auch aus dem 11 Jahrh. Stebt auch bei Thomasius S. 358 (T) und Daniel 1, 4 (D), die beide das Lied dem b. Hilarius zuschreiben, dem es aber schwerlich angebort, denn die Gleichreime der Strophen sind so durchgeführt, wie es bei den noch übrigen Liedern desselben nicht vorkommt. Was aber von Hilarius and der klassischen Metrik noch mehr abweicht, ist der Stabreim oder die Alliteration, welcher durch das ganze Lied sich deutlich erkennen lässt, und manchmal sogar doppelt vorkommt, wie 1t. 12. fatentur, ferendo und munus, mysticum, ebenso 31. 32. raptos, reguare, und tartaro, tecum. Dies führt auf einen angelsächsischen oder irischen Verfasser, denn die alten Iren liebten besonders die Einmischung griechischer Wörter in die Hymnen, wie es bier theils dem Reime zu lieb, theils ohne Reim (cosmi 20) geschieht. Da die Strophen nur einen Reim haben, so lassen sich je zwei Verse in eine Langzeile verbinden, die in der Mitte und am Ende gereimt ist, welches Strophenmass in den altirischen Gedichten häufig vorkommt.

6 monstram mical S in DES. 9 bit wäre besser, doch hat es kein Text. In n.D. 12 ferrates bei Cassandre ist wahrscheinlich von him genetzt, dem sein Text 13a, 13. qui senn lastra corporis postquam uni compleverat, ist cheafills eine Neuerung, die schon gegen dem Reim des allten Liedes verstösst. 13 denam S. 13 ist dankel, andere haben corporis, und Bebel schlägt vor parce, was der Vers nicht zulässt, viellichte hesser in pace, well die Verfolgung Christi eigentlich mit seinem öffentlichen Auftreten anfeng. vigens E. 15 tremeetit E. 21 erge für esce haben alle, aber dies mess stehen nach Matth. 3, 13. T lässt diese Strophe weg. 28 subnixa DET. 28 aquas (T aqua» protester bydrig D. 29 benigung DT. D hät diese Strophe inter für zicht und lässt die letzte weg. T gibt beide auch nicht in seinem Texte, sondern als Leasst einer andern Ils. Sie sind aber den andern ganz gleich.

Zn V. 16 vgl. No. 25, 47. und V. 19. 20. beziehen sich auf Christas als das Lamm Gottes, sein Leiden als Bluttaufe ist hier der Wassertaufe des Johannes gegenübergestellt. S. No. 59, 3.

V. 21. Die Menäen Jan. 5. haben diese treffliebe Vergleichung: ε Κύριου σε γνώντες σύραντοί Διγούνται νευ δε πατής σε ακρρένται πίγ σύγτ σύττες δόξαν ένων σ'γαπιτόν βαπτιζούενον.

## 59. In epiphania ad nocturnum.

A patre unigenitus Mane nobiscum domine. ad nos venit per virginem, noctem obscuram remove, baptisma cruce consecrans, omne delictum ablue, cunctos fideles generans. piam medelam tribue. De caelo celsus prodiit, Quem jam venisse novimus, excepit formam hominis, redire item credimus. facturam morte redimens. sceptrogne tuo inclito gaudia vitæ largiens. tuum defende populum. Hinc te redemptor quæsumus, Gloria tibi domine.

Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 51. 15 Jahrh. (A), Hs. in meinem Besitz. 15 Jahrh. (B), ad laudes. Bei Thomat p. 359 (T). Nach englischen Hss. steht dieser Hynams in den Latin hynams of the Anglosaxea Church (publ. by J. Sterenson) Burban. 1551. p. 33. (E).

qui apparuisti hodie.

in sempiterna sæcula.

cum patre et sancto spiritu

illabere propitius .....

lumen præbe fidelibus.

klarumque nostris sensibus

Ein akrotichisches Lied anch dem Alphabet, daher ich im V. 6 except tehen liess, obgleich acceptit bester ist, und V. 11 klarum setzte, wie nuch V. 18 die Wortfolge ändern musste. Da solche Lieder anch der vierzeiligen Strophe nur bequem bis im Toder U geführt werden können, so ist in der ersten Strophe gewöslich ein Anslat aweimal gesetzt, wie hier aweimal A. Der Hymmas bei Thomes, p. 430. Altissimit verbum patris geht aber durch dan game Alphabet, um muss im drüttetzten Verse statt Christic geschrieben werden Xiristo und im zweitletzten für hymnum ymnum, wodurch die Reihenfolge des Alphabetes bleich.

6 concepit A, accepit T. 9 hoc ABTE. 15 item redire ABT. 19 subseptroque A, sub-sceptro B, ta sceptrou toum inclytum ET. 20 tuo – elypeo TE. 22 qui lotus es in flumine E das weitere febit.

V. 1.— t. Qued per historiam impletum est in Adam, per prophetium signieat Christum, qui reliquit patrem (Ado. 16, 25) et matrem, id est synapças veterem atque carnalem observationem, quo illi mater erat ex semine Duvid secundum carnem (Rom. 1, 3) et adhavit utori sure, id est ecclesire, et sint doi in carne una. Anyout în genes. 2, 37. Durum ist Christus der Vater der Glündigen durch die Kirche. ½ dexâpçim se δομράσου λύθφου κακυθαφρότη τῷ διαίτου δετ. 7, αλευρές σου αξείνοτει οίματι. Oct. 1.

V. 3. Nach Marc. 10, 38.

V. 13. 14. ist eine Hindeutung auf Lnc. 24, 29.

V. 15. delictum, 16. medela. Wie hier werden oft in den Liedern Sünde und Krankheit gleichbedentend gebraucht, ebenso bei den Griechen: τιν άμαφτιών ιδουσθολα. Oct. 5.

V. 16. medela. Ubique nobis occurrit superna medicina, quia et dedit homini præcepta, ne peccet, et tamen peccanti dedit remedia, ne desperet-Gregor. M. hom. in ev. 2, 23, 9.

## 60. In epiphania.

"Nos respectu gratiæ patet et potentia, gentium primitiæ quæ gubernat omnia. spem totius veniæ Jus in auro regium. vobis damus hodie. thure sacerdotium, Cuius stellam vidimus, 15 myrrha munus tertium veram lucem credimus, mortis in indicium." quem deum cognovimus, Lucis tantæ radio adorare venimus. hæc perfusa concio ex amore nimio Dona damus talia. per quæ regis gloria 10 . . . . cum tripudio. 20

Marbacher Hs. zn Colmar, 12 Jahrh. Das Lied ist wie ein Versus (1--16) Mesponsorium (17--29) eingerichtet, indem der Chor den drei Königen antwortet. 13 thus Hs. Fehler des Rubricators, der den grossen Anlaut T für I setzte, welche Versehen in den Hss. oft vorkommen. 16 indictum Hs. 20 es fehlt ein zweisylbiges Wort, dem Sinne nach psallat oder canat; die Hs. hat keine Läcke.

V. 2. gentium primitiæ. Nach Augustin. serm. 202, 1. illi magi, quid jam fueront, nisi primitiæ gentium? Israelitæ pastores, magi gentiles, utrique ad angularem lapidem concurrerant. Vgl. auch serm. 201. μευταγογούσα πώτας συγκαλέ τους & Εθτών ή, τού θτού σομά πρός τό φώς. Jan. 3.

V. 5. stellam. Hierüber sagen die Menäen Dec. 25. sehr gut: λαθών τιχθης υπό το σπίλαιον, άλλ' ούφανός σε πάσιν έπιφυξεν ώσπερ στόμα τον ἀστέρα προβαλλόμινος.

V. 9. dona. Επότον τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων πισμάτων τὴν εὐχαριστίαν σου προσύγει. οἱ ἀγγελοι τῶν ὑμινοι, οἱ οὐρανοὶ τῶν ἀστέρα, οἱ μάγοι τὰ δῶρα, οἱ ποιμένεις τὸ Θαύμα, ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔριμος τὴν ἀστην, ἡμιῖς δε μητέρα παρθώνο. Dec. 25.

V. 18 fg. Ambros. de fide 1, s. Magi anrum, thus et myrtham supplices and Christi cunabula detulerunt: auro regem fatentes, ut dean thure venerantes; thesaures reim regul, sacrificium dei, myrrha est sepultura. Lon. M. serm. 31, et hus dee, myrrham homini, aurom offerunt regi, scienter divinam humanamque materam in onlitte venerantes.

# 61. Octava epiphaniae (troparium).

capacesque ipsius testatur spiritns.

1. Iste dies celebris constat

| 4. | manifestam in<br>terris notionem,                              |     | 6. | Misericors igitur<br>genitor, precamur,                         | 20 |
|----|----------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------|----|
|    | Cujns Johannes<br>mediastinus<br>fuit semper felix,            | 5   |    | ut in quibns displicet<br>tuæ bonitati,<br>ejns membris junctos |    |
| 3. | Fit patris vox ad filium baptizatum                            | R:  |    | foveas, in quo tibi,<br>bene complacuit<br>unico nato tuo.      | 23 |
|    | et spiritus in specie<br>corporali<br>hunc invisit nt columba, | 10  | 7. | Ergo persolvamns<br>gratias deo patri,<br>qui nos coheredes     | 30 |
| 4. | Mansurus super<br>eum, uncturus                                | 4:  |    | fecerat Christi sui,<br>et prodigo                              |    |
| Ś  | et præconsortibus.                                             | 15  | 7  | sui sanguinis Χριστῷ, spiritui                                  | 7  |
| 5, | Res ista natos dei<br>baptismo nos creari                      | 1 0 |    | quoque cordis unctori<br>jubilemus:                             | 35 |
|    | Mone, latein, Hymnen. I,                                       |     |    | 6                                                               |    |

V. 6. mediastions, weil er zwischen den beiden Testameuten in der Mitte steht. In deu Liedern auf ihn wird dies Verbältniss erklärt.

V. 13—15. nuch lact. A, 18. Act. ap. 10, 38. Praconsacrillus ist undeutlicityliset man pro comortilus, so eviltar itale dissen durch die V, 3a. 55. webbs saf 3 Corinth. I, 23. 22 bernbes. Der Sinn ist dam dieser: der h. Geit sahlte, ihn auch für die, welche mit film gleiches Loos erhalten sollten, d. i. für die Christen oder Glünbigen, welche die Mitreben Christi nind. Rom. S, 17. Consortes ist Parallele zu cohercele V; 20.

V. 17. Die Wiedergebnrt durch die Taufe nach Joh. 3, 5.

V. 24. ejus (scil. Christi) membris juectos, ebenfalls nach Joh. 15, 4. 6. und Rom. 12, 3. 5. Epices. 4, 15, 16. Da Christus das Haupt der Kirche ist (Ephes. 5, 23), so nennt Augustin. ep. 157, 21. die Kirche einen Leib (corpus) nach Coloss. 1, 23.

V. 35. cordis unetor. A sancto spiritn ungendis mentibus auditorum es, quar in libris veteribus de Christo dieta sunt, explanantnr. — Filius olei (Isai. 5, 1) fidelis populus dicitur, qui ad fidem dei interna saucti spiritas unctione generatur. Gregor. M. moral: 19, 23.

## 62. Domínica I post octavam epiphaniæ, ad secundas vesperas.

Lucis creator optime, lucem dierum proferens primordiis lucis novæ mundi parans originem, Qui mane junctum vesperi diem vocari præcipis, tetrum chaos inlabitur, audi preces cum fletibus: Ne mens gravata crimine vitas sit exsul munere. dum nil perenne cogitat seseque culpis inligat.

Cælorum pulset intimnm, vitale tollat præmium, vitemus omne noxium, purgemus omne pessimum.

Præsta pater piissime patrique compar unice, etc. (No. 31).

Hr. der Stadtbibliothek zu Trier, No. 1301, des S-9 Jahrb. nus dem Kloster S. Matthias (A), lik in meinem Besitz 15 Jahrk. (B), lik zu Stattgart Brev. 101, f. 62, 15 Jahrk. (C), lik zu Bransstadt No. 2306, zus dem S. Jahrk. des Jahrk. (B), lik v. S. Georgea zu Karlzewig, 15 Jahrk. (R), lik zu Frei-burg No. 36, 15 Jahrk skimmt mit obligem Texte ganz überein. Auch in den Latin bymns Sy Stephenson, P. 13. obne Adweichmen.

5 nam f. qui D. 7 inlab. AD, die alte Schreibung. jüngere IIss. haben 10 in te f. vitæ C. 13 cælorum haben alle gegen die metrische Rüchtirkeit des Liedes. Ich vermuthe ein Verderbniss, deun der Sinn des Verees ist weder klar noch bestimmt. Das römische Brevier hat: exeleste pulset ostium, was der Bibelstelle gemäss ist, aber bis jetzt zeigt keine Hs. den Weg zu dieser Aenderung. 14 follet D. 16 purgemur D.

Das Lied hat noch nicht den vollständigen Reim, beobachtet aber genau die Reimvocale nebst der Quantität, dies und die Beziehung auf die Völkerwanderung im V. 7 lässt den Hymnus in das erste Drittel des 5 Jahrhunderts setzen. Als Bezeichnung der gewönlichen Nacht wäre der V. 7 zu stark und zu alt, versteht man ihn aber geschichtlich, so hängt das Lied wol zusammen, es ist ein Abendlied des römischen Reiches, oder der alternden Welt (mundus senescens), die in den llymnen manchmal erwähnt wird. Die alten Hymnen verweisen nämlich auf die Zeichen ihrer Zeit (nach Matth. 24, 32 flg.) wie die alten Predigten und Messgebete. Gregor. M. hom. in ev. 2, 28, 3 gibt ein Beiapiel, worin es beisst: aliquando nos mundus delectatione sibi tenuit, nunc tantis plagis plenns est, ut ipse nos jam mundus mittat ad deum. Ueber dergleichen Acusserungen in den Messgebeten s. meine lat. und griech. Messen p. 54. 107 flg. Gregor d. Gr. hat dea V. 8 dieses Liedes in seinem Hymnus Audi benigne conditor entlehnt, was ebenfalls für dessen Alter spricht und andeutet, dass es in Italien wo nicht gemacht wurde, doch bekannt war. Bei Tomasi S. 422. ist das Lied dem h. Ambrosius angeschrieben und als hymnus ferialis des ersten Schöpfungstages augegehen, was sich mit V. 7 nicht vereinigen lässt.

V. 7. teter, heisst im Kirchenlatein schwarz (von dier), und ist liefe der Gegenatz des vorausgehenden Arz. Daber auch der Teufel den Beinamen leter und noz. S. No. 73, 16. Malignus spiritus per meritum nox est. Greyor. M. moral. 4, 13, "propo 5 dui-duio, fert. Albanas. in ps. 17, 21. Er hat nämlich durch seinen Sindenfall den Lichtglaux verloren. Chaos, ist anch ein Beinamen des Teufels. Greyor. Nöz. carm. contra diabol. 21, 3, gibt him folgende Numer:

κλώψ, όφι, πύο, Βελίη, κακίη, μόρε, χάσμα, δράκων, θήρ, νὰξ, λόχε, λύσσα, χάος, βάσκανε, άνδρόφονε.

V. 10. nach ps. 141, 6. portio mea in terra viventium

V. 13. nach Matth. 7, 7. Luc. 11, 5 - 8

### 63. In festo transfigurationis Christi.

| Novum sidus exoritur                           | decertantes, militize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Christi pia clementia,                         | ut assequantur bravium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| quo tenebrosa premitur                         | the state of the s |
| inimici sævitia.                               | Pro quo se cunctis objicit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                | beatum in mysterio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Insurgere cum nititur 5                        | Christus, et tandem perficit 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| maliguitatis spiritu,<br>ex adverso resistitur | regnans iu cœli solio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| præpoteuti exercitu.                           | Gloria tibi domine,<br>potestas et imperium,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Roborantur in acie,                            | qui certantibus hagie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| intuentes signaculum, pr - 10                  | aperte monstras præmium. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Hs. zu Coblenz ohne Nummer, 15 Jahrh., mit der Melodie and dem Beisstz: festum institutum est a papa Calisto III, anno tertio (1857), worüber Garanli de sacr. rit. nachzusehen ist.

11 desistentes, Ils., der Abschreiber bezog es wahrscheinlich auf militin, welches aber dann militin beissen müsste, was der Rein nicht erhabt und keinen gutes Sinn gibt. 13 objiciunt, Ils. gegen den Rein; der Abschreiber verstand es nicht, objicit steht für offert, der Sinn ist nämlich dieser: pro que pravio assequendo se Christus centeis decertatiatius offert beatum in mysterio transfigarationis, quod mysterium tandem perficit etc. 15 uf für et Ils., besser wäre quod.

Die Griechen feiern das Fest am 6. August wie die Lateiner, und haben mehr Lieder darüber. Daniel 1, 135. gibt nur den Hymnus des römischen Breviers. Die Verklärung selbst wird in den März gesetzt.

V. 1. novum sidas, ein neuer Pestag; ebesso fingt ein Lied auf die h Blisabeth von Hessen an: novum sidas emicuit. Hier heisst auch sidas die Verklärung, weil das Astlitz Christi wie die Some stralte (Matth. 17, 2), daher es Comma. de transfig. str. δ. πίης "σοκληπούν» zenat. Die Heitigen werden an hiemen Todestage mit der Sones verglieben, nach Matth. 13, 43, janist fügebast at sol, daher z. B. der Apostel Bartholomäus genannt wird: παίνεμοτο ζίπος, σείπο δάντος. Ann. 24.

V. 3. 4. drückt Cosmas L L st. 13. besser so aus: ardonna unedergas quie θεότετος, κατασλέγοντα μέν αμαστίας, ψυγάς δέ αωτίζοντα. Durch sidus V. 1. tenebrosa V, 3. und roborantur V. 9. ist zwar auch die dreifache Beziehung auf Gott, Tenfel und Menschen (Apostel) angedeutet, bei Cosmas 1 1 st. 23. ist sie aber deutlicher und auf andere Art ausgedrückt: ώς ούρανοῦ δισπόζοντι καὶ τίς της βασιλεύοντι και καταχθονίων την κυρίαν έχοντι, Χριστό σοι παρέστησαν έκ μέν της της απόστολοι, ως έξ ούρανου δε ο Θεσβήτης Ήλίας, Μωσης δε έν νεκάδων. Noch auf andere Art fasst Augustinus die Verklärung, ebenfalls in dreifacher Beziehung auf: evangelium testimonium habet a lege et propbetis, ideo et in monte, anando voluit ostendere dominus noster Jesus gloriam suam, inter Moysen et Eliam stetit. medins in honore ipse fulgebat, lex et prophete a lateribus adtestabantar. Sermo 252, 10. Moyses et Elias, id est, lex et propheta, quid valent, nisi cum domino colloquantur? nisi domino perbibeant testimonium, quis leget legem, quis prophetas? Ejusd. sermo 78, 2. Jam demonstratur nobis in ecclesia regnum dei, hic dominns, hic lex et prophetæ, sed dominus tanquam dominus, lex in Moyse, prophetia in Elia, sed ipsi tanquam servi, tanquam ministri. Ibid. c. 4. Aebnlich äussert er sich de doctr. cbrist. 2, 25. In transfiguratione illud quidem principaliter agebatur, ut de cordibns discipulorum erucis scandalum tolleretur, nec conturbaret eorum fidem voluntariæ hamilitas passionis, quihus revelata esset absconditæ excellentia dignitatis. Leon. m. serm. 51, 3. Diese Ansicht wiederholt auch der Mönch Cosmas in den Menäen: bra θεωρήσαντες (die Apostel) τα θαυμάσια σου μή δειλιάσωσι τα παθήματα σου. Aug. 6.

### 64. In festo transfigurationis Christi.

Gaude mater pietatis in valle gementium pro ducatu dignitatis Christi regis omnium,

20

quo dilecta prædotaris in culmine montium;

Ubi patres præcellentes in mortali corpore admiranda assistentes de tam grandi munere, divinum lumen cernentes in creato lumine.

Quod vertices prophetarum præcolunt devotius. 5 Moyses lumen præclarum legis datæ cælitus et Helyas jubar magnum

zelo dei fervidus.
Præsentia deitatis

declaratur provide,
in audita voce patris
de supremo germine
et spiritu veritatis
formæ nubis lucidæ.

Genitori genitoque etc.

Hs. No. 136. zu Freiburg. 15 sec.

5 der Reim ist nicht genau. 14 besser vielleicht præcinunt. 24 formalucida Hs.

V. \$1. \$1. Dominus noster in monte transfiguratus est in gloria, non ut manus no pedes ceteraque membra perderet, et aubito in rotumidate vel solisie vel sphorre volveretur, sed cadem membra solis fulgore ruttilantia apostolorum occulos perstriagreent; unde et vestimenta ejas mustata sunt in candorem, non forte et vestes ejas asseras spirituales. Hieron. in Job. Jerosol. 29. Jesus in monte claritatem apostolis suus glories demonstravit; qual liect intalelexissen in eo majestatem dei, ipsius tamen corporis, quo divinitas tegebatur, potentiam anescibant. Leca. m. serm. \$1, 2.

V. 13 fg. Confirmandis apostolis Moses et Elias apparecenti, les seilicet et propheta, cum domino loquettes, ut verisienie in illa quique virorum presentia compleretur, quod dictum est: in duobus vel tribas testibas stat omne verbam (Deut. 19, 15, Matth. 18, 16). Quid hoc stabilins, quid firmins verba, in cuius praedicatione veteris et novi testamenti concinit tuba, et cum evangelica doctrina antiquarum protestationum instrumenta concurrunt! adiquipulnatur enim sibi invienim utrisuaque foderis pagina, et quem sub velamie mysteriorum praecedentia signa promiserant, manifestum atque perspicuum præsentis glorias aplendro estendis. Loon, ns. serm. 51, å.

V. 15. In persona Moyai Iez, în persona Elim propheto accipiontur, inter quos et în monte dominus gloriosus apparuit. Augustini epist. 55, 28. Ausser dieser Erklürung gibt Iliron. adv. Jovin. 2, 15. folgende: dominus noster ob jejuniorum consortia Moysen et Eliam transfiguratus în monte secum estendit în gloria.

V. 20. provide. Vgl. 57, 6.

## 65. De transfiguratione domini. hymnus.

Cælestis formam gloriæ, quam spes quærit ecclesiæ, in monte Christus indicat,

Res memoranda sæculis, hic cum tribus discipulis, cum Moyse et Helia grata promit eloquia.

Assistant testes gratiae legis atque prophetiæ, de nube testimonium sonat patris ad filium.

Glorificata facie Christus declarat hodie. 5 quis sit honor credentium deo pie fruentium. 15

20

Visionis mysterium corda levat fidelium, unde sollemni gaudio

10 clamat nostra devotio:

Pater cum unigenito et spiritu paraclito unus nobis hanc gloriam largire per præsentiam.

Hs. zu München, Clm. 5510. f. 32. 15 Jahrh. in einem Officium auf dieses Fest.

7 Moyse, ist dreisylbig, wie Isaac, Aaron und ähnliche Namen.

V. 1. δείξαι βουλόμενος τῆς ἀναστάσεως τῆν λαμπρότητα. Aug. 6.
 V. 7. Enoch et Elias vescuntur cœlesti pane, et saturantur omni verbe

dei, enndem habentes dominum, quem et cibum. *Hieron*. in Joh. Jerosol. 29.

V. 9. testes gratize, sind die drei Apostel, weshalb es in den Menäen

Aug. 6. heisest: τούς κορφαίανς έχων του μαθητώς; legis geht auf Moyses, prophetie auf Klias, daher in den Menien l. l. ό πάδαι διά νόμου και προφτίαν Δελίγους ἀπήρχε θτός. An beide Personen knüpfen die Menien noch die Bemarkung; δει ζώτουν καί νεκρών κυρεύεκ.

V. 17. mysterium. Die Auferstebung des Fleisches ist ein juverijour zugeluiere zeusäugere (Aug. 6), welchen durch die Verklärung (Phrist) offenhar wurde. Zem Beweise, dass anch die Menschen dieser Verklärung theilhaftig werden sollten, waren ungegen Moiorij, 6 obientge nal Hilaige 6 fjarupes inperiarity zu die grave opposopologies. Dich Dieser verbrannte nämlich nicht durch das Feuer, worin er gen Himmel fahr und jener stand Gott nah in dem Feuer des Sinai, ohne daven verzehrt zu werden.

Vier andere Sequenzen auf die Verklärung Christi aus den Messbüchern von Salzburg, Tournay, Utrecht und Xanten stehen in den Sequentiæ ex missalibns, ed. Joh. M. Neale. (Londin. 1582) p. 119 flg. Aeltere lateinische Lieder auf die Verklärung als das 13 Jahrh. scheinen selten zu seyz.

### 66. In septuagesima.

Alleluja piis edite laudibus cives ætherei, psallite suaviter alleluja perenne. Vos urbs eximia suscipiet dei, quæ lætis resonans cantibus excitat alleluja perenne.

alleluja perenne. alleluja perenne.

Hinc vos perpetui luminis accolas Felici reditu gaudia sumite, 10 assumet resonans hymniferis choris 5 reddentes domino glorificum melos

alleluja perenne. alleluja perenne.

The County

Almum siderere jam patrize decus oblectans reduces, hausibus affuens, 20
fuens, 20
alleluja perenne.

15
Nos te suavisonis conditor affatim
rerum carminibus laudeque pangimus

clitis ginus

jocundo reboat lactoque carmine
alleluja perenne. Te Christe celebrat gloria vo

alleluja perenne. Te Christe celebrat gloria vocibus 25 Hoc fessis requies, hoc cibus et potus, alleluja perenne.

Hs. zu München, Clm. 17027, mit Neunien. f. 138. aus dem 10 Jahrh. (A) und in deu Latiu hymns p. 57 (B). Auch im mozarahischeu Brevier (C) p. 79. (Thomassi opp. ed. Blanchin. 1, clxxx).

I edicte C. 2 etherii A — navirer B, unasimiter C. 3 B fligt noch den weitern Rundreim bei: edit Baudhus. 3 accola AC. 5 ad summun resonate C. 8 resonate-exista AB. 10-12 fehler A. 11 domiuum C. 12 illic. A. Nach 12 folgt is B der Schlass 25-27, womit B den ersten Theil des Liedes als einen hesondern ymuus ad nocturnas schlieset, und den zweifen ad mattatmam mit V. 13 anfangt, aber 16-16 suplässt. 13 sidere C. 13 canere possitis C. 17 Journalum - caranium perpeitim C. affulius AB, oblectans geht nämlich auf requires, und affluens auf potas. Reduces sind die selig Versiorheeus, die zum Hinnnel zurückkehren. Uber die Betaung der kurzen Vocale auf der Arsis 7. 22. sieh No. 56, 19. 19 hoc pot. C. 20 oblatam C. 22 nosque C. 23 hac f. na C.

In der Fastes vom Soustag Septrangesinn his Ostersoustag wird das Alleigia in der Kirche nicht geeungen, über wird jeer Sonstag nist dem Worten bezeichnet, quande niledign depositur, dimitifur, clauditur eie. Man machte daher auf des Vorahend von Septrangesinn Lieder auf das Alleligi, weil es 6 Wochen lang uicht mehr gehört wurde. Zu dieser Art gehört ohiger Hymnus, welcher das Alleligia der Soligen beschrübt und hervorbeht, dass es keine Unterfrechung hat wie das Alleligia der Henschen auf Erden, daher der Rundreim: alleligia persone. Von gleichem linhalt ist ein altes Lied hel Daniel 1, 261. Auch ohiger Hymnus gehört wol in das 3 Jahrth, dur ein abgekürzte achorianhischen Strophen besteht und man zu jener Zeit die klassischen Strophen masse verändert hat. Vgl. Prudent. Cathens. 5. Ein weiteren Beweis für das Alter dieses Liedes ist seine Aufnahme in das mozarahische Brevier, worn nur Hymnus artschen die vor dem S Jahrth, gemacht sind.

V. 2. zetherei, hedeutet die Seligen, daher sagt Gregor. M. hom. in ov. 2, 29, 5. aliöd est czelum aereum, aliid zethereum czelum quippe zereum torrzo est proximum. Ferner derselhe Moral. 2, 73. immundi spiritus a czelo zethereo lapsi suut.

V. 16. requies, darunter wird stets die Ruhe der Seele in Gott verstanden. Cum deus solus sit requies, a quo quisque, quauto louge fuerit, fit tanto et inquietus. Gregor. M. moral. 12, 4. Die Griechen nennen diese Ruhe ή κατά ψυχήν άνάπανοις. Jan. 3. τέλο, έστι θεοσεβεία; ή άιδιο; άνάπανοις έν τῷ θεῷ. Clem. Αlex. pedag. 1, 13.

## 67. In septuagesima (troparium).

10

- Cantemus cuncti melodum nunc alleluja.
- In laudibus æterni regis
  hæc plebs resultet allel.

  Hoc denique cælestes chori 5
  cantant in altum allel.
  - 3. Hoc beatorum per prata paradisiaca psallat concentus allel. Quin et astrorum
    - micantia luminaria jubilant altum allel.

4. Nubium cursus.

ventorum volatus,
fulgurum corruscatio, 15
et tonitruum sonitus
dulce consonant
simul alleluja.

Fluctus et undee,
imbre et procelle, 20
tempestas et serenitas,
cauma, gelu, nix, pruinæ,
sallus, nemora

pangant alleluja.

5. Hinc variæ volucres 25
creatorem
laudibus concinite cum all.
Ast illinc respondeant
voces altæ
diversarum bestiarum all. 30

6. Istinc montium celsi vertices sonent alleluja. Illinc vallium profunditates

saltent alleluia.

7. Tu quoque maris jubilans abysse dic allel. Nec non terrarum molis immensitates allel. 40

35

50

55

- 8. Nunc omne genus
  humanum laudans
  exultet alleluja.
  Et creatori
  grates frequentans
  consonet alleluja.
- Hoc denique nomeu audire jugiter delectatur alleluja.
   Hoc etiam carmen cæleste comprobat ipse Christus alleluja.
- 10. Nunc vos o socii cantate lætantes allcluja. Et vos pueruli respondete semper allcluja.
- 11. Nunc omnes canite simul alleluja domino,

alleluja Christo, alleluja alleluja 65 pneumatique alleluja alleluja alleluja alleluja alleluja alleluja.

Hs. 2u Stattgart Brev. 123. £ 195. mit der Melodie, 12 Jahrh. (A). Andere Hs. 2u Stattgart Brev. 191. £ 51. 5 Jahrh. (B). Hs. 2u Freihurg No. 66. € 7. 15 Jahrh. (C). Hs. v. S. Georgen 2u Karlrathe. 15 Jahrh. (D). In einem Fasiterium et hymnarius des 15 Jahrh. a. l. e. a. fol. 130. (H). Psalterium von Passan, a. l. e. a. (P).

A resultat C. 6 cantent HP. 8 paradisiata H. 12 jubilest H. 13 rubium P. 17 consensat CHPD. 20 procelle febit P. 26 creatori BCHP. 27 laudes C. 30 liliac C. 32 consensat P. 33 istiac H. 39 moles DC. 45 consensat H. 46 nomini C. 50 probat C. 53 cantie C. latantes semper P. 55 puerili BH. 55 cantie febit.

Daniel (2, 53) bemerkt mit Recht, dass dieses Lied dem Psalm 118 nætgebildet ist. Seine Rigenthünlichet hesteht husptsächlich in der Anvegdung des Albeluja. Dieses ist in der Doxologie (Absatz 13) neunmal wiederholt, ruerst dreimal für die der Personen, dann sechnam für die Dreceleingkeit zasammen. In demsethen Zahleværbiltense steht das Allebuja dieses Absatzes zu den 0 vorausgehenden Absätzes 1 his 10, wo es achtebnamb wiederholt wird. Der Eingang im Absatz 1 ist hierhei nicht gezält, wie er auch bei der Metrik nicht in Anschlag komat. In der Anlagd dieses Seguens ist also die b. Dreienigkeit besonders bervorgehoben, daher das Allebuja, welches für gesungen wird, in dem Schlassatze verdereinekt wird und dieses verderfeichte Allebuja mit den vorausgehenden Absätzen wieder eine Verderifachung bildet, mithig das swige Allebuja ausdrücken, das, wie das Sanctus im Himmel, atets derämal genungen werden soll.

V. 7.—9, heziehen sich auf das cauticum novum. Apocal. 14, 3. Vgl. No. 69, 20. V. 55. Besondere Knabenchöre sind zwar oben bei den Liedern auf

Weinnacht und die unschuldigen Kinder augsführt (No. 34, 53), sonst kommen sie selteu vor. Hier V. 39 sind zoeit die Priester, omnes V. 55 dan Volk; so däss in diesem Liede wie bei den Griechen ein dreifischer Kirchengesang unterschieden wird, wovon die Menien viele Beispiele enthalten, deren ich eines hersetze. Jan. 20.

ol maides eviloyeite, legels arouveite,

λαός ύπερυψηθτε είς πάντας τοὺς αἰώνας:

### 68. Septuagesimæ, in secundis vesperis.

Dies absoluti prætereunt, dies observabiles redeunt, tempus adest sobrium, quæramus puro corde dominum.

Hymnis et in confessionibus 5
judex cum placabitur dominus,
non negat hic veniam,
qui vult, ut homo querat gratiam.

Post jugum servile Pharaonis, post catenas diræ Babylonis

liber homo patriam quærat cælestem Jerosolymam. Sis Christe nobis dux hujus vitæ, memento, quod sumus oves tuæ, pro quibus inse tuam pastor ponebas morte animam. 20

Fugiamus de hoc exilio,

Gloria sit patri et filio habitemus cum dei filio; sanctoque sit simul paraclito,

hoc decus est famuli. 15 sicut erat pariter si sit coheres sui domini. in principio et nunc et semper.

Hs. zu Stuttgart Brev. 101, f. 52. 15 Jahrh. (A), Hs. zu Freihurg No. 66. f. 11. 15 Jahrl. (B). Passauer Psalterium f. 95. (C) mit der Ueberschrift: in septuagesima et sexagesima hymnus. Psalterium et hymnarius s. L e. a. fol. 132. (D). Bei Bebel f. 5 heisst er hymnus ameter, ist daher auch unrichtig ahgedruckt (E). Hs. v. S. Georgen zu Karlsruhe. 15 Jahrh. ad nocinrnas (F) mit der Melodie. Der Form nach ist das Lied von einem französischen Dichter.

4 corde p. B. 6 conplacabitur ACD, complac. E, we auch dominus zom folgenden Verse gezogen ist. F. 8 petat BE. 12 Gerusolimam B, weil es nur 5 Sylben haben soll; llierosolymam D leidet der Vers nicht. 17-20 folgen in F anf 12. 20 morte fehlt D. 22 sit fehlt ABECD, sancto ACDEF, simulque A, et fehlt F.

V. 2. dies observabiles, die Gnadenzeit der Fasten, nach Galat. 6, 10. tempus acceptabile, dies salutis. V. 4. 8. 12 ist dreimal quaro wiederholt, weil es sich anf Isai. 55, 6 be-

zieht: quærite dominum, dum inveniri potest, invocate eum, dum prope est. Deswegen ist die Lesart petat V. 8 nicht gut. V. 9. Pharao ist figurlich der Tenfel. In occisione Christi pascha est

verum et singulare sacrificium, quo non ex dominatione Pharaonis unus populus, sed ex diaboli captivitate totus mundus eruitur. Leon. m. serm. 60, 2.

V. 9-20. Die vierzigtägige Fasten ist hier mit der vierzigjährigen Wanderung der Israeliten zusammengestellt, die Gefangenschaft in Aegypten und Babylon mit der Gefangenschaft in der Sünde, das gelobte Land mit dem himmlischen Jerusalem, die Führung durch die Wüste mit der Führung Christi durch das Leben, und der alte Uebergang (Passah) der Wanderung mit dem neuen zur Besserung verglichen. Solche Parallelen werden in den Liedern gewönlich nnr angedentet. S. No. 72, 12.

V. 12. Für das himmlische Jerusalem steht auch oft superna palria. Gregor. M. hom. in ev. 1, 3, 3.

V. 13. exilium. Agimus saluherrimum transitum, cum a diabolo transimus ad Christum. Augustin. in evang. Joh. tr. 55, 1. Mit Hindeutung auf den Durchgang des rothen Meeres wird anch das Leben oft ein Meer genannt. Mare sæculum significat. Gregor, M. hom. in ev. 1, 11, 3.

V. 17. dux vitæ. Der Führer durch das Meer und die Wüste des Lebens ist Christus mit seinem Kreuz. Nemo potest transire mare hujus seculi, nisi cruce Christi portatus. Augustin. in evang. Joh. 2, 2.

### 69. Dominica I quadragesimæ, ad laudes.

Jam Christe, sol justitiæ, majore tuo munere mentis dehiscant tenebræ. quo demptio sit criminum, virtutis ut lux redeat, Dies venit, dies tua, terris diem cum reparas. in qua reflorent omnia, Da tempus acceptabile lætentur in hac ut tuæ et panitens cor tribue, per hanc reducti gratiæ. convertat ut benignitas. Te rerum universitas quos longa suffert pietas, clemens adoret trinitas, Quiddamque ponitentiæ et nos novi per veniam da ferre, quamvis grandium novum canamus canticum.

Hs. des 15. Jahrh. in meinem Besitz (A). Hs. von S. Peter zu Karlsrube. 15-Jahrh. (B). Bei Daniel 1,235. (D). In den Latin hymns von Stephenson. p. 155. (E).

2 dieseant DE, nicht gut i dehise ist synonym mit seindi, welches Prudent cathem 2, 5 braucht: caligo etern seindirur. Denn der Leibt ist ein Neeld zwischen der Seele und Gott, der erst nach dem Tode verschwindet, im Lehen aber nur für die Lichtblicke der göttlichen Gende zerreisst. S. Daniel 1, 73. 3 virtutum, haben alle, das Metrum verlangt den Sing. 4 dum DE. 5 dans E. 10 liect D, quam vis B. 11 majori AB. 15 at dum D. 19 ut nos B et mex D.

Durch das ganze Lied ist die Erwartung auf den Ostertag als die zweite Schöpfung ausgedrückt und die Fastenzeit als die büssende Vorhereitung dazu angegeben. Es ist daher eine Parallele zu den Adventliedern, welche auf die geistige Wiedergeburt des Menschen durch Christi Gehart vorbereiten. Die erste und zweite Schöpfung, wie auch einzelne Psalmen, gaben den Dichtern Anlass, die Grösse und Güte Gottes in der Natur bervorzuheben, was ihre Lieder bekanntlich von den heidnischen der Klassiker unterscheidet, welche für die Schönheit der Natur keinen Sinn haben. Der älteste christliche Dichter, welcher auf die religiöse Betrachtung der Natur hindentet, ist Prudentius; schon vor ihm thaten es prosaische Schriftsteller wie Ambrosius im Hexaëmeron, und nach ihm noch mehrere, wovon ich nur ein Beispiel hersetzen will. Stabat in admiratione sui tenera orbis incheatio, et pæne decoris proprii concussa stupere titubabat, ante agnitionem ordinis solam sortita de anctore substantiam, Ennod. dict. 5 p. 1056, ed. Sirmond. In den Präfationen mancher alten Messen gibt es anch heachtenswerthe Belege für die christliche Anschauung der Natur. S. meine Ausg. der latein. und griech. Messen. S. 28. 34. 35. Der Zusammenhang mit dieser Anschauungsweise bestätigt das Alter des ohigen Liedes.

Die Quantität ist in dem Liede nicht immer heohachtet, der Reim aber auch noch nicht vollkommen und gleichmässig gebraucht (9-12), daher man es wol nicht vor das 6 Jahrh, setzen darf.

V. 1. sol justitire. Virtus divinitatis in se quasi sol in caelo est, virtus divinitatis in hominibus (apostolis), sol in terro, solem justitire ergo inturamur

in terra, quem videre non possumus in celo. Gregor. M. hom. in evang. 2, 30, 10. Der Ausdruck kommt manchmal in den Passionsliedern vor, wo die weiteren Nachweisungen gegeben sind.

V. 20. novum canticum, in Bezug and Pn. 97, 5, kommt in manchen Hynner V. Iliche ist zu merken, dass in der alten Kirchensprache diere bei Hynnen, und camere bei entliem und earnem gebrancht wird. Diesem Gebrauche penkebersett die Volgata depringenze, bei Math. 26, 30. Marc. 13, 26 gan richtig durch hynno dieto, was einige Herausgeber, welche die alte Kirchensprach einhet verstanden, vermeinlich verbessern wollten, gunn Jynnen erchnissel. Juner Gebrauch kommt daher, dass im Schlusse der Präftigen das Sanctus-als der lynnen songelicht sates int dem Worte denders angeführt wird.

## 70. In quadragesima per duas hebdomadas, ad completorium.

Christe, qui lux es et dies, noctis tenebras detegens, lucifer lucem proferens, vitam beatam tribue.

Precamur sancte domine, defende nos in hac nocte, sit nobis in te requies, quietam noctem tribue.

Ne gravis somnus irruat, nec hostis nos subripiat, ne caro illi consentiat, nos tibi reos statuat. Oculi somnum capiant, cor semper ad te vigilat; dextera tua protegat 15 famulos, qui te diligunt.

Defensor noster adspice, insidiantes reprime, guberna tuos famulos, quos sanguine mercatus es. 20

Memento nostri domine 10 in gravi isto corpore, qui es defensor animæ, adesto nobis domine.

Hs. su Darmstadt No. 2406, ans dem 9 Jahrh. (A), Hs. von S. Peter zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (B), Hs. von S. Georgen zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (C), Hs. zn Stuttgart Brev. 101. f. 52. 15 Jahrh. (D), Hs. in meinem Beist, 15 Jahrh. (E), Hs. zn Freiharg No. 56, 15 Jahrh. (F), Bei Daniel i, 33 und 70monz, p. 423, (T). Das Lied ist wol nicht äller als das 7 Jahr.

2 detegens hat nur T, alle andern detegis. 3. s sind aus AT, die andern haben: Incisque lumne crederis, lume heatum prordicans, was ein Verderbniss durch Missverstand ist. Man nahm vielleicht Anstoss an dem Namen Luiffer für Christes, obljeicht er in den llymen des Hillarius steht: tu verse mand lucifer (Dmiet 1, 1.). Christes brachte das Licht in die Welt, darum beisst er Lucifer in den alten llymene, in den spätern hat man dies Benenaug weg-gelassea. Beruht sie, wie mir scheint, and Fp. 169, 3. ante luciferum genüt te, ow wäre die richtigere Lesart der V. 3. Inciferum lux preisen, dem nei/er und heren profercus sind genan genommen eine Tautologie. Aher keine Ils gill jone Lesart, dem alte Schreifichlerbei hieben in der Brs. der Ilymen wiel freter atehen, als in andern Schriften, weil man die durch den Kirchengehrauft gewähnte Text seicht fünder wichts 60 febrewisch erber das Vernausse, dass die wöhnte Text seicht fündern wollste. Oft beweist aber das Vernauss, dass die

Wortfolige verstellt ist, cheaso mass min die Verstellung der Casan zageben, da sich auch Verinderungen der Zeivierderen Antweisen lassen. So lauten z. R. die drei ersten Verse eines Hymnus in allen Handechriften und Dracken, die ich geseher. Vor chra cec intenant, obserar apneuen iereprat, pellenter meinnes somnia (Böniet 1, 76). Hier mass pellot gelesen werden, denn es bezieht sich auf cor, nicht auf somnia. 7 sit sit T. II nec AV, consentiens BCBE, consentiert R. 12 et ne nor voor R, für des Satzlöge grut, alber mit scheint der Giegensatz zwischen fül and illt nothwenlig. 13 capient B. 18 vigilet BCBET, atman tals Assonanz zu capient, es siellen sich aher 18. i. da la ladientiev, and 13. 15 als Canjunctive entsprechen. FT hat die Dozologie: Deo patri sit gloria etc. EE: Pressta pater onnipedens etc. D hat die Zanstatzrophe he Daniel 1, 33. Ad te clamamas doniin etc. Diese steht zuch bei Behel und in der Freiburger Hs. No. 66, die im Uberligen ganz mit Daniels Text übereinstimmt, sow ein auch die Latin hymns p. 12. E: præcedens lynnus dicatur cottidie naque ad dien conne exclusive. 16 fun tuos P. 45 isn. mos F.

V. 3. als Quelle des Lichts heisst Christus πεγή φωσφόρος. Jan. 7.
 V. 17 — 20. werden manchmal zum Segen gesungen und hahen eine sehr

schöne und alte Melodie, die wol vor die Abfassung dieses Hymnas zu setzen ist.

V. 22. grave corpus. Gregor. M. mor. 12, 17. gravis est sarcina corruptionis.

71. Dominica I et II quadragesimæ, ad nocturnum. Clarum decus iciunii per hoc amicns intimus monstratur orbi cœlitus. sponsi Johannes claruit. gnod Christus auctor omnium Hæc nos segui dona deus cibis dicavit abstinens. exempla parsimoniæ, Hinc Moyses carus deo to robur auge mentium legisque lator factus est, dans spiritale gaudium. hoc fleliam per aëra Præsta pater per filium, curru levavit igneo.

Hine Daniel mysterium vivens per ævum triplici victor leonum viderat, 10 unus deus cognomine. 20

Hs. 2n Stuttgart Brev. No. 101. f. 53, 15 Jahrh. (A). Hs. von S. Georgen 2m Karbrude. 15 Jahrh., mit der Melodie (B). Bei Daniel 1, 175, (B). Breviar. Mogunt. (E). Bei Brbel. f. 6, (F). Hs. 2n Freiburg. e. N. 15 Jahrh. (B), dominica, quadragesimo usque ad dominicam Ocali. In den Latin hymns von Stephenson. p. 65. (C). Das Lied ist von Gregor dem Gr.

2 monstrat F. 3 altor C. 5 hoe BCEFG. 6 est fehlt A. 8 cursn G. 9 mysteria C. 11 amicos E. 12 Christi C. 19 cum his st. viv. ABFG.

V. 3-8. Moyses, ut legem acciperet secundo, diebus quadraginta jejunavit, Elias in deserto quadraginta diebus abstinuit; ipse auctor hominum ad homines veniess, in quadragitat diebas nullum omnior cilum sumait. Oregor. M. bom, it evang. 1, 16, 5. Aus dieser. Stelles sieht man, dass die Lesera lätor av. 3. is der lis. C. alcht gui ist, und dass vielleicht in ohiger Stelle der Homilie ebesfalls auctor omniom statt bominum besers sein möchte. In diesem Hynnes lat also Gregor einen Theil seiner Predigt wiederholt, um dieselbe dem Völke eiszuprätzen.

V. 12. Johannes der Tänfer, den auch Gregor. M. moral. 3, 11 amicus sponsi nennt, nach Joh. 3, 29.

### 72. Eodem tempore, ad laudes.

Nunc tempus acceptabile fulget datum divinitus, ut sanet orbem languidum medela parsimoniæ.

Christi decoro lumine dies salutis emicat, dum corda culpis saucia reformat abstinentia. Hanc mente nos et corpore, deus, tenere perfice, ut appetamus prospero perenne pascha transitu.

5 Deo patri sit gloria ejusque soli filio etc. (No. 30).

Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 33, 15 Jabrh. (A), bei Thomas p. 360 (B). Daniel 1, 235. gibt den Anfang. Das Lied kommt selten vor, es ist auch von Gregor d. Gr.

4 medelam A. 5 Christe B. 6 emicat B. 10 tenore A. 11 prospere A.

V. 9-12. Diese Gedanken läussert Gryor. M. homil. in evang. 2, 26, 19 auf folgende Art: Parchalia isolemin agimus, sed itn viveodum est nobis, at pervenire ad meerna festa mereamur. transeunt cuncta, que temporaliter festiva celebrantur: curate, qui lis solemnitatibus interestis, ne ab arterna solemnitatibu apparennini, quip prodest interesse festis hominum, si deese contingat festis augelorum? I Lubra ventura nolemnitatis est solemnitas præsens. Vergl. No. 65, 13.

## 73. In quadragesima per duas hebdomadas.

Ex more docti mystico servemus hoc jejunium, denûm dierum circulo ducto quater notissimo.

Lex et prophetæ primitus hoc protulerunt, postmodum Christus sacravit, omnium rex atque factor temporum. Utamur ergo parcius verbis, cibis et potibus, somno, jocis, et arctius perstemus in custodia.

Vitemus autem pessima, quæ subruunt mentes vagas, nullumque demus callidi 15 hostis locum tyrannidi.

10

30

Dicamus omnes cernui, clamemus atque singuli, ploremus ante judicem, flectamus iram vindicem.

Nostris malis offendimus tuam, deus, elementiam, effunde nobis desuper remissor indulgentiam.

Memento, quod sumus tui licet caduci plasmatis, ne des honorem nominis tui, precamur, alteri.

Laxa malum, quod gessimus, auge bonum quod poscimus, placere quo tandem tibi possimus hic et perpetim,

Præsta beata trinitas, concede simplex unitas, ut fructuosa sint tuis jejuniorum munera.

He zu Freidung No. 56. 15 John (K.). He zu Stuttgort Brev. 161. 5 Az-15 John't (A.) He von Eftendein-Müssler un Kurlerube, 15 John't (B.) Brevärriss Mogantinus (C), mit dem Beifigen' iste hymnus usque'ad dominicam testim non variatur. Bei Dmic'l, 156 (D.) Brevint: Spircase v. 37507. £208 (S.). Paulterium Patav. (G.). Paulterium et. hymnarium (H.). Bei Bekel. £.5 (D.). Auch in (Stephenow's) Latin hymna p. 63. (E.).

Das Lied ist von Gregor d. Gr., es hat nicht nur seine Behandlung der Zahlennystik (vgl. seine honnil: in evang. 2, 25, 4 und 2, 31, 6), sondern auch die Art seiner Lehren und Predigten.

2 en E. 3 deno-circulo DCFGIK 5 novissimo C. notissimo gehört za mysatica ductu-noctissimo II. 6 pratulerant KHGFC, ist eben so get 7 creavit I-10 cibisque B. 15 callido ABDEGKIII. 16 hosti — tyrannidis ABDEGIIIIA. 23 infunde, corrigirt in E. 29 fecinus EII. 32 poss. in perpetuum E-33 —36 schilezo D als uničat Linguis.

V. 3. 5. Was in Bezug auf diese Zahlon das Wort mystire V. 1 bedeuten soll, erklärt Gregor. hom. in evang. 1, 16, 5, also: cur in abstinentia quadragenarios, numerus castodilur, nisi quia virtus decalogi per libros quantor sancti, evangelii impletur? denarius enim quater ductus in quadragenarium surgit, Er. führt die Zahlenbedeutum dert noch weiter au.

V. 15. callidus hostis, σοφιστής πακίως. Gregor. Naz. orat. 29. p. 474.

V. 16. Vgl. No. 4, 15. mit den dort angeführten Stellen. Diabolas exercitats bostie set, quid ergo faciendum i 'anvectur' omitpietens adrerum sercitatum diabolum. Angustin. in I Joh. tr. 4, 3. Chrysost. de dem. 3, 1. morqo's 6 defibility, 212 (artin morpo), o't' y filt, de rejumes. Tetra diaboli dominatio, vincula dire capitritatis. Leon. m. serm. 34, 1.

74. In quadragesima usque ad passionem domini, ad tertiam.

Audi benigne conditor nostras preces cum stetibus in hoc sacro jejunio fusas quadragenario. Scrutator alme cordium, infirma tu seis virium, ad te reversis exhibe remissionis gratiam. Sic corpus extra conteri dona per abstinentiam,

jejunet ut mens sobria a labe prorsus criminum.

Præsta beata trinitas. concede simplex unitas. ut fructuosa sint tuis iciuniorum munera.

20

15

Hs. zn Lightenthal des 15 Jahrh. (A). Hs. in meinem Besitz, 15 Jahrh. (B). Hs. zu Stuttgart Brev. t01. f. 53, 15 Jahrh. (C). 1ls. zu Freiburg No. 66, f. t7. 15 Jahrh. (D). Reichenauer Hs. zu Karlsruhe No. 91, 10 Jahrh. (E). Antiphonar zu Karlsrnhe o. N. tå Jahrh. (F). Ils. v. S. Georgen zu Karlsruhe. 15 Jahrh., mit der Melodie (G). Breviar. Mogant. (II), Spirense v. t507, f. 193. (I). Psaltrrium et hymnarius s. l. e. a. (K). Hs. von Günthersthal zu Karlsrube, 15 Jahrh. (M). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe, t5 Jahrh. (N). Hs. zu Freiburg No. 56. 15 Jahrh. (O). In (Stephenson's) Latin hymns p. 62. (L). Das Psalterium Pataviense stimmt mit III überein. Der llymnus ist von Gregor d. Gr.

10

7 adhibe D. 8 gratize M. 10 peenasque comparavimus CDGEHIK. 11 tui nom, des Reimes wegen ABLNO, sed cancta qui solus potes CDGEHIK. Der Text in 10, 11 wurde nach AFLM gewählt, AM sind eine Cistercienser Hs., mit welchen die alten Breviere des Ordens übereinstimmen; L ist aus dem 11 Jahrh., also mit der Gründung des Ordens gleirhzeitig. Bei No. 30. musste ebenfalls der Cistercienser Text vorgezogen werden, und anch dieser Hymnus beweist, dass sie bessere Hymnentexte hatten als die Benedictiner und die Domkirrben. 12 languidum B, aber languidis verbessert. 13 rontere L, Schreibfehler, denn die angelsärhsische Uebersetzung beon tobrytt beweist es. 13-16 lanten in Falentiani hymnodia ss. patrum (Venet. t646) p. 240 ganz versrhieden also:

Concede nostrum conteri corpus per abstinentiam,

culpæ ut relinquant pabulum jejuna corda criminum. Diese Strophe habe irh sonst nirgends gefunden. 17-20 lässt Valentianus weg.

16 ab omni labe cr. AFMN. 19 ut fehlt D. ut sint acceptabilia L, wahrscheinlich des Reimes wegen. V. 8. Peccatorum remissio non probitatis est meritum, sed spontanem in-

dolgentiæ voluntas. Hilar. in ps. 66, 2. V. 9. Non te moveat, quod vituperantur animæ peccatrices, ut dicas in corde tuo, melius fuisse, si non essent. in sui enim comparatione vituperantur, dum cogitatur, qualea essent, si peccare noluissent institutor tamen earum deus præclarissime pro humana facultate laudandus est. Augustin. de lih. arbit. 3, 1.2.

V. 13-16. Incassum caro atteritur, si a pravis suis voluptatibus animus non refrænatur. Gregor. M. hom. in ev. 1, 16, 6. E vicino abstinentiam carnis nonnnmquam vana gloria obsidet. Idem hom. in ev. 2, 32, 3.

## 75. Dominica III quadragesime, ad laudes.

Summi largitor præmii, spes qui es unica mundi, preces intende servorum ad te devote clamantum.

| Nostra te conscienta        | qui sanxisti, jejunium,<br>quo mystice paschalia<br>capiamus sacramenta. | 15  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Si renuis, quis tribuet?    | Summa nobis hoe conferat                                                 | -30 |
| indulge, quia potens es, 10 | et adoranda trinitas,                                                    |     |

per cuncta sæcula deus.

Hs. as Freihurg o. No. 15 Jahrh. (F.). a dominican Oculi usque ad dominican passionis ad nocturum. Hs. ar Lichtenhal, 13 Jahrh. (C.). Noch eine Hs. das selbst, 13 Jahrh. (E.). Hs. 20 Lichtenhal, 13 Jahrh. (B.). Hs. von S. Peter as Karlsrahe, 15 Jahrh. (B.). bei Damiel, 1, 152 D) und Thomas, p. 360, (T.). Dieses Lied hat einsylabjen Reim, wobei der Schlussconnounar, wenn er ein Zainlauts ist, nicht gesählt wird. Sodana liegt der Ton auf den Flexionen, also auf den Endsylben. Dies bestimmte mich, bei ohigem Texte zu Beiben, ohigelich die zweite Klasse der Hs.s besser Leastre gibt.

fac nos, precamur, domine.

4 clamantium AP, 7 emande F, 8 ab emis piác ABDTP, ist bies verselle. 9 tribuit F, 10 vg. 1d is Legart zn. No. 34, 11. 11 to corde rogares runnelo BT, si corde rogamus FAD, puro A. 12 certe debes ex promiso CDE, premiso A, elice Aenderung, sie wol nur der Reim auf mundo veranlasse hat. 13 ergo accepta hoc DT, nunc A, ergo accepta nost. F. 13 sacrasti BDT, Pla delitate trün. BBT.

Die Lesarten einer Ebracher Ils. zu Würzburg, die Daniel mitthelit, enthalten einen andern Text dieses Ilymous sus dem 13 Jahrbundert, vomit auch die Ils. C übereinstimmt, deren Lesarten hier folgen. 2 sp. una mundl perditi. 3 papperum. 4 ab pleeds (der Rest des Verses fehlt). 5 nos ft. 6 Gelijbt accusat gravibus. 5 ab omnibus. 10 mitis. 11 pio. 13 acc. mysticum. 14 quod sacrasti. 15 uit digine p. 18 in deitate. Dieselben Lesarten hat die Ils. E, woraus sich ergibt, dass der Text dieser drei Ilss. dem Cistercienser-Orden eigen ist.

Zwei Strophen alter Fastenlieder steben als Beispiele unter grammatischen Schriften in der Reichenaner Hs. No. 112 f. 13 des 8 Jahrh., die so lauten:

Ymnis et precibus,
sanctis vigiliis ut-sacrificium,
cum abstinentia (si) cum jejunis
servite domino. ad cælum mittitur.

Die Hymnen, wozu diese Strophen gehören, kenne ich nicht, ähnliche Versmasse waren aber in Frankreich vom 6 bis 12 Jahrh. gebränchlich.

V. 7. emundes. 10. indulge. Nnmquid Christus ad hoc amavit peccatores, ut peccatores remanerent? Augustin. in I ep. Joh. tr. 9, 10.

# 76. Ad laudes, a dominica I quadragesime usque ad dom. Oculi.

Amorem sensus erige ut fias clemens cordibus, ad te, largitor venice, purgatis inde sordibus.

Benigne multum, domine, tu lapsum scis in homine, infirma est materia, versamur in miseria.

Causa tibi sit agnita, nulla mens est incognita; aufer a nobis omnia fallentis mundi somnia.

Dives pauper effectus es, pro nobis crucifixus es; lavans e tuo latere nos munda vita vetere. Externi hue adveninus,

in exilio gemimus,

5 tu portus es et patria, duc nos ad vitæ atria.
Felix, quæ sitit caritas te fontem vitæ veritas,

beati valde oculi

10 te speculantis populi.

Grandis est tibi gloria,
tuze laudis memoria,
quam sine fine celebrant,
qui cor ab jimis elevant.

qui cor ab imis elevant.

15 Hoc ut possimus, domine, præsta in tuo nomine, sine quo labor deficit et digne nihil efficit.

25

Hs. vn Freiburg o. No. 53 Jahrh. (A.) und hei Behelt f. 6. Norle in seinen Sequentien p. 35 theilt das Lief ans einer Hs. mit (N). Der Hymnas komnt selten vor, er ist alphahetisch, geht aher nur his ins H, und nach der Endstrophe wird es zweifelhaft, oh er durch aus gannz Ahere geführt wurde. Da er durchgangig zweisyhligen Reim, oft such dreisyhligen hat, so ist er schwerlich in Teutschland gemacht, sondern is einem romanischen Lande und höchstens ans dem 12 Jahrb. Baustiel, 1,273 gildt den Anfang.

1 amoris sensum, wäre hesser. 9 sat für sit N, hesser scheint mir sunt, und 10 zu lesen: cui n. m. inc. 16 vitæ A. 21 te f. quæ N. 32 qui f. et N.

V. 1. erige. 27. sine fine. 28. cor elevant. 32 digne. Diese Stellen verrathen, dass der Hymnus sich an die Pr\u00e4fation anschliesst.

V. 6. 7. Homo, qui per se cecidit, per se ad paradisi requiem redire non potait. Gregor. M. moral. 12, 13.

V. 15. 16. hexiehen sich anf die Taufe, wie hei Cosm. Hieros. de exalt. crucis in Gretseri opp. 3, 297.

Πλευφάς άχφάντου λόγχη τφωθήσης ύδως σύν άιματι έξεβλήθη, καὶ ζυπτικόν (1 ζύπον) άμαφτίας· τῶν πιστῶν γὰφ σταυρὸς καύχημα καὶ βασιλέων

έγκαινζον (1 καινίζον) διαθήκην κράτος και στιρέωμα. V. 17. externi für exules, peregrini. Vgl. No. 81, 75—78.

V. 19. portus. Impræsentiarum navigamus, luctamur atque pugnamus, ut in îne perveniamus ad portum, coronemur, triumphemus, Hieron. adv. Jovin. 2, 24. Vgl. No. 68, 13. 17. Oft wird dieser Beinamen der Jungfrau Maria gegeben, wie outrofas lituir. Oct. 5. Weitere Belege in den Marienliedern.

V. 21. 22. štit fontem vitm, nach Joh. 5, 15. Ehenso wird anch die Wahrheit mit dem Brode des Lehens verhanden nach Matth. 6, 4, γ κατά τίμν πίστυ ἀληθία, 4½ αρτος, ἀνογκαία πρός το ὑζην. Chem. Alex. strom. 1, 20. Derselhe sagt an der nämlichen Stelle: μαϊν ή κυρία αὐτη ἀληθεία, 'παρεγχείτος, 'παρεγχείτος, 'παρεγχείτος, 'π παρεγχείτος, 'μ παρεί το ὑζιου,' παρείζεσιαθο.

15

20

#### 77. Dominica passionis ad nocturnum.

Lignum crucis mirabile, olim per orbem prænitens, in qua pependit innocens Christus redemptor omnium:

Hee arbor est sublimior cedris, habet quas Libanus, quæ poma nescit noxia sed ferre vitæ præmia.

Tu Christe, rex piissime, hujus crucis signaculo horis monentes omnibus munire nos non abnuas.

Ut ore consono tibi
et corde devotissimo
5 possimus omni tempore
landes referre debitas.

Te summa trinitas deus collaudat omnis spiritus, quos per crucis mysterium salvas, regas per sæcula.

Hs. za Karlsruhe v. 1493. f. 24. hymnus ad completorium (A). Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 54. 15 Jahrh. (B). Im Breviar. Mog. ad primas vesperas. auf Kreuzerhöhnng (C). Das Lied folgt der Behandlungsart Gregor d. G. und ist wahrscheinlich von ihn.

a signum B. 2 renitens A. prænitet C, mit dieser Lesart müsste olim in onnem verändert werden. 6 quas hab. ABC. 11 monitis A, momentis BC. 12 manere A. 13 tibi con. ABC. 17—20 hat nur B und liest deus trin. 20 rege B.

- V 7. 8. Diese Gegenstellung des Kreuzes und des Baumes im Paradiese haben manche Lieder. Zur Erkünterung füge ich einige Belege aus Schriftenstellern bei. Gregor. Nac. orat. 1, p. 12. ξείων κατά τοῦ ξείων, και κατά τῆς χειρώ, κης ἀκορατός ἐκταθτίσης οἰ γινικός τοθτίσια. Per lignum erigitus lapus in ligno et guste fellie a coci dibiture case peccat. Loon. serm. 37, 4 τὸ ξείων δείτο ότ τὰ magablara χλαρὸν ότ, θάνατον έταν, τὸ δὲ ξείων τοῦ σταιω φού ξεών δτ. (λογό ἐκτίνον. Κινικών.)

Y. 10. signacula. Augustin. doctr. christ. 2, 63. signo crucis omnis actio christian describitur, base operari in Christio's et è preserventier inherere, sperare celestia, sacramenta non profinare. Signaculum bedeutet cigentiche im Stiegel, aber signom wird chemon gebraucht. Augustin, in venag, Joh. 3, 2 nas christiani Christi signum in fronte gestamus, b. e. crucem sum. Well smillek Christas der Genübte ist, so werden auch seine Glünkigen durch die Sacramente granblu und heissen deswegen nuch in dieser, Beziehung Christen. Vgt. Augustin, serm. 302. 3. Chm. Akr. strom. 3, 3. namt daher die Taufe pumptio veperige time Besiegelung oder Bezeichung zur Seligkeit, well sie als ein bleibenden Zeichen aufgedreitekt wird wie ein Siegel.

## Ad vesperam in passione domini usque ad pascha, præter dominicam in palmis et præter festa sanctorum.

Hymnum dicamus domino, laudes deo cum cantico, qui nos crucis patibulo suo redemit sanguine.

Die decurso ad vesperum, quo Christus morti traditur, ad cœnam venit impius, qui erat Christi proditor.

Jesus futura nuntiat comantibus discipulis: "nunus ex discumbentibus ipse me traditurus est."

Judas mercator pessimus osculo petit dominum, ille ut agnus innocens non negat Judæ osculum,

Denariorum numero Christus Judais traditur innocens et innoxius, quem Judas tradit impius. Præses Pilatus proclamat: "nullam culpani invenio", ablutis aqua manibus

20

25

10 Christum Judæis tradidit.
Fallaces Judæi impii
latronem petunt vivere,
Christum accusant graviter;

"crucifigatur, reus est!"

Et Barrabas dimittitur,
qui reus mortis fuerat,
vita mundi suspenditur,

per quem resurgunt mortui.

Gloria tibi domine etc.

Vier Hss. 2n Lichtenthal, drei ans dem 13 Jahrh. uud eine aus dem 15 Jahrh. (A). Sie stimmen alle vier mit der Würzburger Ils. bei Daniel 1,52 überein (D), und geben also den Text der Cistercienser. Nach V. 16 habeu sie eine Divisio für die Complete.

5 decursa D. 6 qua D. 16 negavit, Judee fehlt A. 34 quam D. 29 tunc D.
Wie einzelne Verse und Strophen alter Hymnen zu Responsorien henutzt
wurden, theils im Versmaas, theils in Prosa aufgelöst, zeigt die Reichenauer Ils.

No. 60. Bl. 88 des 12 Jahrh. durch die heiden Verse;

verax datur fallacibus, pium flagellat impius. Sie sind aus dem Hymnus des Sedulius: A solis ortus Str. 20 genommen, 'und gleich daranf folgt das Responsorium: Barrahas latro dimittitn et innoceus Caristus occiditur, worin ohne Schwierigkeit zwei Verse erkeunbar sind:

et Barrabas dimittitur, at innocens occiditur,
wovon der erste in obigem Hymnas V. 29 steht. Wäre der zweite an der
Stelle von 31, so würde das Relativ guem V. 32 besser dazu passen als zum
jetzigen Text.

V. 13. Pater tradidit filium snum (Rom. 8, 32), et ipse Christus corpus suum (Gal. 2, 20), et Judas dominum snnm: enr in hac traditione deus est pius et homo reus, nisi quia in re una, quam fecerunt, causa non una est, ob quam

fecerunt? Augustin. ep. 93, 7.

V. 32. Reservections vocabulum significat non, alied rarer, alied sucileirs et quod adjictim morburum, carem propriam demonstrat; quod enim in homine moritur, hoc et vivificatur. Heron adv. Joh. Jeron. 33. Corporum salus, quu vera exspectiur a domino, erit in fine, in resurrectione morsteomy, tunc quod vivet, non morietur, tunc quod sanabitur, non agrotabit, tunc quod satabitur, non escrieta stileit, tunc quod renovabitur, non veterance. Luquini, in evong. Joh., 51. § 1. Ucher die Art der Auferstehung des Fleisches sang fürgen Naturat, 10 p. 173. pränous oldus i sturie vorbiogra. più diadierge. SN. Os., 1903.

### 79. In cœna domini, versus Flavii.

Tellus ac æthra jubilent in magni cæna principis, qui protoplasti pectora vitæ purgavit ferculo. Tellus.

Hac nocte factor omnium potentis ac mysterii carnem suam cum sanguine in escam transfert animæ. Qui,

A celsis surgens dapibus præbet formam mortalibus, humilitatis gratia Petri petens vestigia. Tellus.

Pallet servus obsequio, cum angelorum dominum ferendo lympham et linteum 15 cernit cono procumbere. Qui.

"Permitte Simon ablui . actà figura mystica, dum summus ima bajulo, quod cinis servet cineri". 20 Tell.

Lavator thoris accubat verbique favos aggregat, quos inter hostem denotat, necis dolos qui ruminat. Qui.

Trux lupe, Juda pessime, 25 fers agno miti basia, dans menbra loris regia, que sorde tergunt sæcula. Tellus.

Nexi solvuntur hodie carnis ac cordis carcere, 30 unguen sacratur chrismatis, spes inde crescat miseris. Qui.

Victori mortis inclytà pangamus laude gloriam 35 cum patre et sancto spiritu, qui nos redemit obitu. Tellus.

Hs. zu München Chm. 14083, f. 86. 11 Jahrh. (A.), noch eine Chm. 14845. E. 575. 12 Jahrh. (B) mit Neumen. Zu Karlsvohe Reichenaur Its. No. 60. Bl. 120. 12 Jahrh. (R) mit der Melodie, Hs. von S. Pefer zu Karlsvohe, o. N. 14 Jahrh. mit der Melodie (P), und het Daniel 1, 233. (D). Ein Hymmus hei der Pass-waschung. Der Text bei Daniel beruht auf ungennuen Handschriften, wie die Vergleichung zeigt. Je zwei Verse der ersten Strophe wurden abwechselnd. Als Hefränig senungen, wodurch die Melodie eigentlich eine derfteiltigte ist. Flavius war Bischof zu Châlons um das Jahr 550. Arteuß hymnod. hispanica p. 146. Thomas, p. 367.

vers. Flav. fehlt AB. 1 jubilant AP. 6 potenti sat mysterio D. 9-12 fehlen in B. 10 prehens D. 19 prehens P. 19 et ang. P. 15 lineto DPR, effelt. 15 figurant D. 19 hajulat D. 20 quid D, servit P. 21 leva torfoirs D, Dieso, Lesart verthefulgi Daniel mit Urarchi, tawator thoris accubat heisst: der Fusawascher Christus setts sich wieder zu Tüsche, womit die folgenden Verne ganz-gut zusammen bingen. Thores steht für z\u00fcr. given in torfor oder eine lawzu tortoris hat bier gar keinen Sinn und passt nicht zum folgenden Texte. Menase w\u00e4re dettlicher als khoris, der Dickter wille aber dieses, weil er noch die Eliuion der Vokale zuless. 22 negerat AB. 25 Judas B, Judo lape P. 27 das AB. 29 nexis B. 3 uuguentum. R. 32 creest DA, darter R. 33 inclifam D.

V. 1. zetbra jubilent, ist biblisch nach Ps. 148, 3. Clem. Alex. cobort.
c. 1. p. 5. bezieht es auf die Harmonie der Welt und nennt sie caua axioarry.

ξοεισμα των όλων και άρμονία των πάντων.

V. 2. princeps. Schon bei Augustinus Sermo 2, 2. epist. 243, 9. heisst Christus imperator, weshalb anch Maria imperatrix genaunt wird. Seito te habere imperatorem, qui jam priecessit in cœlum. Augustini sermo 4, 37. anch 361, 15. Er will aher nicht, dass man diesen Beinamen sinnlich auffasse, denn er sagt: nolite vohis deum ante oculos ponere tanquam imperatorem in sella regia, lucida, ornata sedentem et jubendo creantem. Sermones inediti, ed. Denis pag. 8 Jesus ist ein Kaiser, aber kein irdischer. Johan. 18, 36, Auch bei Cyprian ep. 10. p. 51, heisst er imperator und bei Tertullian, exhort, cast. 12. Beruht auf Isain 55, 4. Quis dubitet, potentissimum esse regem, qui totius orbis babeat imperium? Lactant. div. inst. 1, 3. Dort wird auch ein rerum naturm imperium erwähnt. Summo et vero imperatori militandum esse suademus, Augustia, expos, ep. ad Rom. 15. Die Heiligen, hesonders die Märtyrer, heissen deswegen in den Liedern milites Christi. Damit verhinden die alten Schriftsteller die Grundsätze über den christlichen Staat oder das Reich Gottes auf Erden, wozu schon das Vaterunser Anlass gibt. Als Beispiel genügt bier eine Stelle. Qui doctrinam Christi adversam dicunt esse reipublicae, dent excercitam talem, quales doctrina Christi esse milites jussit, dent tales provinciales, tales maritos, tales conjuges, tales parentes, tales filios, tales dominos, tales servos; tales reges, tales judices, tales denique debitorum ipsius fisci redditores et exactores, quales esse præceplt doctrina christiana, et audeant eam dicere adversam esse reipublicæ, imme vero non dubitent eam confiteri magnam, si obtemperetur, salntem esse reipublicae. Augustini epist. 138, 15. Vgl. No. 29, 552

V. 3. 4. Hier ist das Abeudmal als die Speise des Lebens dem Genuss der verbotenen Frucht im Paradiese als der Speise des Todes gegenüber gestellt.

Vgl. No. 77, 7, 8.

V. S. factor omnium, ὁ τοῦ τῶλον ἀρμουργός, Oct. Ֆ. Bei Comour in penter. St. 19. ποντιχνήμον, der Allkünstler. Auch τιχνίτρ. Id. de hypap, st. b. Bei Augustin serm. 331, 2. artifer. mundi; und sermo 361, 16. ars omnipotentis artifer. Sc. Cyprian. de bahita virg. p. 360, deus artifer. Bei Trehullan. de cults fem. 4. artifer. omnium. Bei Lactant. div. inst. 1, 5. miversi artifex.

V. 9 — 11. μαθηταίς ύποδεικνύει ταπεινώσιως ὁ δεσπότης τύπον, ὁ νεφίλαις δὲ τὸν πόλον περιβάλλον ζώννται λέντιον, καὶ κάμπτει γόνυ, δούλον έππλύναι πόδος. Cosmas Hieros, in magnam fer. 5, str. 14.

V. 10. 11. nach Augustini epist. 55, 33. lavandos pedes dominus propter

formam humilitatis commendavit.

V. 25. Judas beisst ein Wolf im Gegensatz zu Christus dem Lamn Gottes. Der Wolf ist auch ein Bild des Fuefels, lupus euim diabolus est 6. skuystnich sermo 137, 12), und diess hängt zusammen mit Joh. 10, 12. 13, 2. Accedentem ad osculum oris tui cruentam hestiam aversatus non es. o innocens ague dei, quid tibit et lupo Ilil? Ansech. Conf. meditat. 2

#### 80. Versus ad chrisma canendi.

O redemptor, sume carmen temet concinentium Audi judex mortuorum, una spes mortalium, audi voces proferentum donum pacis prævium.

| Arbor fœta alma luce hoc sacrandum protulit,<br>fert hoc prona præseus turba salvatori sæculi. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Stans ad aram immo supplex infulatus pontifex, debitum persolvit omne consecrato-chrismate.    |  |
| Consecrare tu dignare, rex perennis patriæ,<br>hoc olivum, signum vivum jura contra dæmonum.   |  |
| Ut novetur sexus omnis unctione chrismatis,<br>medeatur sauciata dignitatis gloria.            |  |
|                                                                                                |  |

Lotà mente sacro fonte aufugantur crimina, unctà fronte sacrosancta influunt karismata.

Corde natus ex parentis alvum implens virginis,

Corde natus ex parentis alvum implens virginis, præsta lucem, dampna mortem chrismatis consortibus. 15

Sit dies hæc festa nobis sæculorum sæculis, sit sacrata digna laude, nec senescat tempore.

Hs. 20 Stuttgart Bibl. 20. f. 75. mit der Melodie, 12 Jahrh. (A). Bef Baniel 1, 237., der die Lesarten eines Merseburger Druckes von 1533 angiht (B) und bei Thomas, p. 367 (C). Das Lied gehört in das 5., höchstens in das 6. Jahrhandert.

3 ID setzen den Bandreim nach jeder Strophe. 3 proferentium A, kann ausnahmsweise steben, aber nach V. i ets er sirhlicher, die Ausnahme hier wegrulassen. B führt die Lesart an: sanctam crucem, ohne Angabe der Owelle. Sie schein alteit hieber zu gehören. 4 setzentum B. 8 digneris B, der irrig sagt, dass Tomasi diese Lesart habe. 9 olive B. 11 et medetur A. 12 (1618. 13 indunat A. 15 clause für dumpan BC, die richtige Lesart scheintige Le

V. 3. mortnorum — mortalium. Das Chrisma ist die Salbung zum Leben in der Taufe und zum Tode in der letzen Oelung. Das Lied beginnt mit den Todten, aber mit der Hoffinung derselben zur Auferstehung (spes mortalium), was sich auf die Kattechmenen bezieht, die am Charsamstug getauft wurden, wie die V. 10-13 anzeigen. Der Olivenhaum des Kofrisma ist V. 5 dem Todesbaum im Paradises als Heilung gegenübergestellt, and das domum pacis V. 3 bezieht sich auf den Olivenaburd der Taube nach der Sindflut. Gen, §1.1.

V. 11. sauciata gloria. Verweist auf Christus als den harmheraigen Samirier, der Oel in die Wande giesst, und sie hell. Luc. [0, 3. Grepor. M. bomil. in ev. 1, 20, 13. bat diese Zassamsenstellung: per olivam misericordes accipiums, quia est gravee Izas, misericordis vocatur. Er leitet also Izac, und Izacov (Oel) aus gleicher Wurzel ah. Calestis medicus singalis quibusque vitiis obvinatis adulbiet medicamenta. Grepor. M. hom. in ev. 2, 32, 1.

V. 14. Die cursive Stelle ist aus Prudent, entlehnt. Daniel 1, 122.

## 81. De passione.

|                                                                                                                                                        | 01.  | DC  | passione.                                                                                                                                                     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Plange Sion filia,<br>leva snpercilia,<br>vide pium Jhesum<br>per pectus, per ilia,<br>per membra gracilia<br>vulneratum, lessum<br>graviterque cæsum. | ie i | 5   | Tellus horribiliter (fehlt 1 Vers.) lapides secantnr, rumpitur similiter velum visibiliter, tumbæ reserantur, mortui vagantur.                                | 40 |
| Patitur justitia<br>pœnas et supplicia<br>falsis a Judæis,<br>qui tot beneficia<br>totque verba mitia<br>conferebat eis                                |      | 10  | Condolent flagitiis<br>et dei tristitiis<br>omnes creaturæ,<br>sed manet in vitiis<br>subdita duritiis<br>gens cervicis duræ,                                 | 45 |
| diræ mortis reis.                                                                                                                                      |      | 15  | non est sibi curæ.  Dolet maternaliter,                                                                                                                       | 50 |
| verbis et sermonibns<br>clare radiavit,<br>tamen est latronibns<br>par in passionibus,<br>dum crucem portavit                                          |      | 20  | dolet visceraliter<br>mater benedicta,<br>dum universaliter<br>membra prolis taliter                                                                          | χ. |
| qua nos liberavit.  Triginta denariis                                                                                                                  | ,    | 4,0 | et flagellis icta.                                                                                                                                            | 55 |
| a viris nefariis emitur rex cœli, subest pœnis variis, mundo necessariis, in morte crudeli bis clamavit: "beli!"                                       |      | 25  | Hoc intactum lilium<br>pati videns filium<br>flet, ut mater solet,<br>hine adest consilium<br>Judæorum vilium,<br>hine Johannes dolet,<br>quis gaudere volet? | 60 |
| Quando sol clementiam<br>vidit pestilentiam<br>pati mortis ferie,<br>jam lucis præsentiam<br>clausit, violentiam<br>nequiens videre,                   |      | 30  | Cuspis arnndinea<br>cum corona spinea<br>sacra membra forat,<br>fundatori vinea<br>vina dat sanguinea<br>naturaque plorat,                                    | 65 |
| quam Jhesu fecere.                                                                                                                                     |      | 35  | dum Jhesus laborat.                                                                                                                                           | 70 |

Cujus efficacia vicit cum audacia Barrabam dicentes. suæ mortis gratia ducat ad palatia cœli cunctas gentes in cum credentes.

Hs. su Darmstadt, alte No. 845. des 15 Jahrhunderts. Das Lied hat nur zwei- und dreisylbigen Reim, wie er seit dem Ende des 12 Jahrb. besonders von französischen Dichtern mit grosser Gewandtbeit: gebraucht wurde.

73 harathrum Hs., obne Sinn. Durch das ganze Lied wie durch diese Strophe geht der Gegensatz der Juden und Heiden, daher die Verbesserung Barrabam mir nöthig scheint.

V. 8. justitia. Diesen Ausdruck erklärt Anselm Cantuar. cur deus homo. 1, 7. also: Deus debuit prins per justitiam contra diabolum agere, nt liberaret bominem, quam per fortitudinem, ut, cum diabolus eum, in quo nnlla mortis erat causa et qui deus erat, occideret, juste potestatem, quam super peccatores habebat, amitteret, alioquin injustam violentiam fecisset illi, quoniam juste possidebat hominem, quem non ipse violenter attraxerat, sed idem homo se sponte ad illum contulerat. - Diese Gerechtigkeit Gottes gegen den Teufel beben schon die alten Schriftsteller hervor, während die Lieder nur kurz darauf binweisen. In conflictu (cum diabolo) pro nobis inito, magno et mirabili requitatis jure certatum est, dum omnipotens dominus cum sævissimo hoste non in sua majestate sed in nostra congreditur humilitate, objiciens ei eandem formam eandemque naturam, mortalitatis quidem nostræ participem, sed peccati totius expertem. Leon. M. serm. 21, 1. Appensum est requitatis examine, ut nec îpsius diaboli potestați negaretur homo, quem sibi male suadeudo subjecerat. iniquum enim erat, ut ei, quem ceperat, non dominaretur. Augustin. de lib. arbit. 3, 29.

V. 18. S. Augustini serm. 285, 2. crux Christi in medio non fuit supplicium sed tribunal, de cruce quippe insultantem latronem damnavit, credentem liberavit.

V. 75.—78. Hier ist der Himmel dass Wohn ha has aller gläsbigen Volker genannt. Die Grösse dieses Bildes beruht auf der Steller, im meines Vatera Hause sind viele Wobnungen. Mit Berug darauf (potris domus) beisst der Himmel sehr oft petria, wie z. B. bei Augustin, sermo 35, 11, patria bona, patria coelestis, patria contemplationis angelorum, patria, pub nullas (vis moritart. Denn der Measch ist auf dieser Well ein peregrinus in suculo, wie Augustinus dort ebenfalls sagt. Vgl. No. 68, 17. No. 25, 123, 123.

Passionalieder worden bereits im "Jittelalten theils in die Volksprachen bienerstet, tielen auch darin gedichtet; und wahrscheinlich bei den Andachten der Charwoche gesungen oder gehetet. Des Zusammenhangs wegen will ich einige Bebejele aus Handachtfren mithiellen, zwert die testenbete Bruchstick des 15 Jahrh. aus einem halb vernoderten Blatte sz. Lichtenthal, welches stellenweis nicht mehr lesbar ist. Es giengen demuelben vernigsteues Strophes voraus, wovon noch einzelne Wörter übrig sind, der Umfang des Ganzen lässt sich aber jacht mehr bestimmen.

Do der her kam an die ..., dn zugent sie ... vnr dem vnlk stunt er nackent und ellent, zwen schecher bracht man auch mit im.

sie sprachen, er wer ir geselle. Sie slugent im der nagel dry, da was sin liebe matter darhy, sie slugent sie ym durch hend und

fursze, der mensch, der es deglich hetrachten ist, der herr losz uns genyessen.

Da daz crücz wart nfgericht, da hing er alsn iemerlich mit usz gespanten armen. ach mensch, sich an die grosse not und lasz dich es erharmen.

Der herr erlitt sn manch dorechten vnn rittern, vnn fuersten und von knechten,

ir gesprett was so manigfaltig, sie sprachen: "bistu Christus gottes son, so mach dich selbs behalten."

Der herr der hat vuer sine fynd, er verzieg dem schecher alle sine suend, der schecher hat in mit flisse, der herr gab im me dan er begert,

er verhiez ym daz paradisze.

Die siehen Tagariten (harre conosice) wurden sehn seit den Gestöhtprototor. 7, 31 auf die Hauptnumente des Leidens Christi, bezogen, weshaltvorzäglich die Passimslieder diese Einfaheitung befolgen, eratwoder nur in
kurzen Benkversen, wennun Bosse für passimod. 2. § 3 Diespiele gilti, nebr sit ganzen European.

Sie State (1988) der State (19

## 82. Horæ canonicæ salvatoris.

Patris sapientia, veritas divina, Christus Jesus captus est hora matutina, a suis discipulis et notis relictus Judæis est venditus, traditus, afflictus.

Hora prima ductus est Jesus ad Pilatum, falsis testimoniis multum accusatum in collo percutiunt manibus ligatum, conspuentes faciem, ut est prophetatum.

"Crncifige!" clamitant hora tertiarum, illusus induitur veste purpurarum, caput suum pungitur corona spinarum, fert trabem in humoris ad loca pænarum.

10

Jesus hora sexta est cruei conclavatus. præ tormentis sitiens felle est potatus, pendens cum latronibus cum eis deputatus. 15 sinister cum reprobat latro sceleratus. Horâ nonâ dominus Jesus exspiravit, "heli"! clamans animam patri commendavit ejus latus lancea miles perforavit. terra tone contremuit et sol obscuravit. 20 De cruce deponitur hora vespertina, fortitudo latuit in mente divinà. talem mortem subjit vitae medicina. heu corona gloriæ jacet hic supina! Hora completorii datur sepulturæ 25 corpus Jesu nobile, vitæ spês futuræ, conditur aromate, inplentur scripturae, jugis sit memoriae mors haec tuae curae. Has horas canonicas cum devotione tibi Jesu recolo pia ratione, ut sicut tu passus es pænas in agone, sic labore consonans consors sim coronæ.

Reichenauer Hs. No. 36, Bl. 38. (R) and bei Daniel 1, 337. (D). Die Lesarten, welche Daniel aus dem Magdehurger-Brevier mittheilt, stimmen meist mit obigem Texte überein, weichen aber von andern Texten stark ab. Eine Lauguedokische Perg. IIs. des 15 Jahrh. (L) zu Donaueschingen gibt einen ähnlichen Text wie Daniel. Auch in dem Dinrnum pietatis christianze exercitium (Prag. 1692, p. 54) als Hymnus zu dem officium parvum s, crucis (P). Ferner in einer IIs. zu Coblenz No. 19 (C) aus dem 14 Jahrhundert und in einer IIs. zn Mainz, Karth. No. 599. Bl. 104. des 14 Jahrh. (M). Auch im Hortulus animæ, Bl. 21., dessen Text meist mit Daniel übereinstimmt und woraus ich nur die Lesarten hemerke, welche dieser nicht angegeben (II). Auch im Breviar, Basiliense (B). Hs. zu Lichtenthal (Y) des 14 Jahrh. Noch eine Hs. daselhst, 14 Jahrh. (N). Hs. des Wernher von Zimmern zu Karlsruhe No. 59, 14 Jahrh. (Z) und französ. Brevier-Hs. des 15 Jahrh, im Privathesitz (F). In der Reichenaner Ils. Bl. 82 steht die Bemerkung: has horas "patris sapientia, veritas divina" compilavit papa Benedictus duodecimus. Dieser starh 1342. Dieselhe Hs. giht mehrmals Pähste als Verfasser solcher Lieder an und fügt bei, dass grosse Ahlässe dafür ertheilt würden. Allein die Hs. widerspricht sich hie und da in der Angahe der Verfasser, und da es verschiedene Texte solcher Lieder giht, wie gerade von diesem, so kann die Hs. die Frage über den Verfasser nicht entscheiden, ohgleich sie in der zweiten Hälfte des 14 Jahrh. geschriehen ist, also seiner Zeit ziemlich nahe steht. Die Hs. C giht schon einen audern Verfasser an: has horas canouicas edidit papa Johannes XXII., also den Vorgänger Benedicts XII. Die Hs. N hat sogar diese gereimte Ueberschrift:

Subscriptas horas edidit de Jhesu passione Egidius episcopus ex devotione, treceutisque diehus indulgentiæ dotavit, quos et apostolicus Johannes confirmavit.

Die Meuge der Ilss. beweist eine grosse Verbreitung dieses Liedes, welches dadurch auch viel verändert wurde. Es scheint, dass in Frankreich und Teuschland verschiedene Texto im Gebrauche waren, die man kaum wird herstelles können.

2 Christus homo CMBVN, deus homo c. DFLPZ. 3 disc. cito derelictus FDLP, rel. fehlt in R. derelictus CMBV, a notis et disc. cito Z, derel. N. 4 trad. veud. D, et affl. MRBN, a Judzeis trad. FZI.P et affl. PVZ. 5 Christus C, Chr. duct. e. N., dominus Jesus L., hora pr. dominum ducunt ad. P. 6 multis N. et a falsis testibus P. 7 collum MD, collo H. colaphis p. P. percussum B. fascia velatam N. 8 vultum dei couspaunt lumen cœli gratum DFLP, so auch Z, uur ejus für dei; fac, ejus BV, 10 Jesus illusus V, 11 ejus p. DLPZF, 12 cracem portat (portans F) humeris ad locum DLPZM, locum N. 13 h s. J. s. BFDP, dominus Jes. L. h. s. dom. J. est Z. h. s. C. e. N. in für est, cruce C. est fehlt M, cruci est V. 14 f. saturatus DFBVMPLN, dieser Vers steht au der Stelle von 15 DLCZF. 15 et est cum L pendens d. PDLZF, dieser Vers steht für 14, cum fehlt CV, reputatus CNBM. 16 fehlt in D, dafür steht agaus crimen diluit sic ludificatus, so auch in LF, sic vivificavit deificatus Z; besser ist eum für cum. P wie D nur dilueus. 17 dom. fehlt M. 18 spiritum für an. P. 19 latus ejus DLPZF. 20 sol se MZ, tremuit BV. 24 jacuit sup. DFPZ, jacuit spina L, haec R. 26 Christi LP, eius C. 27 compleutur DLPNFVMBZ. 28 jugi s. memorià m. h. mihi curæ H, memoria ZF, mihi F, sic memoria m. est mihi c. D, mors hac michi c. BL, jugis fit memoria mortis suze durre. P. 30 Christe ZND LPMBV, Christe tibi F, pari N. 31 lautet in DFPL ut qui pro me passus ès amoris ardore; tu fehlt B, tu qui pro me p. Z. 32 lautet in DFPL sis mihi solatium in mortis agone. M consonus. sic tibi coudolens consors ture sim coroum B, sit labori Z.

V. 1. sapientia, in deu Meuaeu heisst Christus της σοφίας ή άβυσσος. Aug. 22.

V. 25. 26, νόμω θατόντων τιν έν τῷ τάσω κατάθεσιν ή τῶν ὅλων θέκετα ζωή. Commas in magu. sabb. str. 8. In der st. 7. heisst er auch ζωίς θησαυρός

Von diesem Liede steht in einer Liehtenthaler Hs. des 15 Jahrh. eine französische Uehersetzung in der Mundart der Normandie, die ich hier mittheile Da in der Ils. die Strophen als prosaische Absätze geschrieben sind, so wurde durch eingeschaltete Wörter das Versmass verdorben, das ich wieder betrastelles auchte und die Abweichungen der Ils. user dem Texte bemerkt habe.

Le savoir à dieu le pière, qu' est divyse vérité, le fit dieu et homme verzay feyir pris as matiée, de ces disciples tres ames lesse est<sup>2</sup> et degrepi, a Juys bailé, par Juys tray, vendos est<sup>2</sup> et mai bailly. Mon seignour Jhess Crist; toy aouroms <sup>3</sup> et toy sire de bouche léonue, que par ta douce croys besoit rechaices pons perchéques. A houre de prime devaunt Pilat 5 Crist estoit menee, que temoignes, que ne s'acordérent riens 5, le ount enquesee; de colèces aspres s'il ount ferra, le meyus forz 3 lyce, le face dieu 8 trebeaus 5 par esconpage ount 10 defoulce. Mon seiguour Jhesu Crist etc.

A l'oure de tierce crient<sup>12</sup>; , soit à la crois ataché! \*
en une vesture <sup>23</sup> de purpre <sup>23</sup> l'ont vestu, s'ils ount moské,
d'une coroune qe <sup>23</sup> le poynt <sup>15</sup> des espue est corounee,
à leu des peynes à ses espaules la croys <sup>26</sup> ad portee
Mon seignour etc.

A Poure de sexte le meyns "1 à la croys sount enclocé, et one larouns "5 de pendre Crist à mort "1 est forjuge, quant à il liès ett, oyn médic de "5 fect par une rosel ly ount donce "1; ly aynes, q'estoit dieus verray, umaigne cryme ad "2 layee. Mon seignour etc.

A l'oure de uoune <sup>23</sup> Jhesu de ceste vie est trepassee, "me az tu deguerpi, my dieus!! creit, se alme à pière a comaundee; sa cousté d'une launce fiere <sup>2</sup> ad uu chivaler piercee, alors la tière tout movoit <sup>25</sup>, le soleil est oscursée. Mos seignour etc.

A l'oure de vespres le cors <sup>26</sup> Crist de la <sup>27</sup> crois est oustee, la force de luy eyns se repent en signe de la deité, si fiere mort <sup>28</sup> suffry le myre de nostre enfermeté, alsa la coroune de gloyre gyst bas tout reversee! Mon seignour etc.

A l'oure dereyne de complye le corps <sup>39</sup> est enteree de mon tres noble seignour <sup>21</sup>, par qi la vie est espiré, et <sup>22</sup> en mort de douche odours les escriptours sount consummee, en memoire continuelment me soit la mort, dont sumes curee. <sup>33</sup> Mon seignour etc.

- J besser: si fuyt. 2 estoit Hs. 3 im Verfolg kommt auch die Form aneroums vor. 4 ist immer corrigirt in die neerer Pour mons. 3 mon fres douz neignour Jhesu. Hs. 4 de divers. 1 tree forz. 5 que ert. 2 treeheaus. 39 besser le ount. 11 by Jues, que mon neignour Jhesu Crist. 12 que estoit. 13 dount. 13 greef. 12 est. 15 benoite. 17 mon seignour J. C. 15 treehigne. 13 a mort mon seignour J. C. 30 deef/yel, corrigirt. 23 der Vers ist tra lung. 2 sil. 13 mon esignour J. C. 30 am ad dec h. 35 et. 35 mon seignour J. C. 32 seyne. 25 der Vers ist van lung. 30 der Vers ist van lung.
- nder Stellung der Verse 14-16 stömst diese Urbernetung mit dem Leisinchen Teste überein, wie ein den Ilse, Frankreiche vorkommt. Obgleich die Urbernetung, wie ihre Verderheine des Versanasse beweisen, nicht zum Gesange bestimmt war, so ist sie doch für die Gesehlicht des französischen gesittlichen Lieden nicht userheblich. Sie schliesst sich in der Form sehr genau dem Lateinischen an, indem sie wei diesen zur in der ersten Strobe weit Reine

Ut homo resnrgeret

------

hat, in den folgenden aber nur einen. Accente und Apostrophen habe ich beigefügt, wo sie nöthig sind. Es gibt auch eine altatiederländische gereinet Uebersetzung dieser Tagzeiten. S. meine nieder!. Volkslit. S. 151. Eine bechteutsche hat Hoffmann in s. Gesch. des teutsch. Kircheniedes S. 192 mitgebeld!

## 83. Horæ de passione domini.

Hora nona moriens

| mortis a ruina,                        |    | "heli!" vocitavit                         |    |
|----------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|
| dei natus captus est<br>hora matutina: |    | et commendans animam<br>patri exspiravit, | 35 |
| a suis descritur                       | 5  | latus ejus lancea                         |    |
| fngå repentinå,                        |    | miles perforavit,                         |    |
| a Judæis trahitur                      |    | tunc terra contremuit,                    |    |
| fune latrocinâ.                        |    | se sol obscuravit.                        | 40 |
| Hora prima præsidi                     |    | De cruce deponitur                        |    |
| captus præsentatur,                    | 10 | hora vesperorum,                          |    |
| falsis testimoniis                     |    | mori sic disposuit                        |    |
| justus accusatur,                      |    | vita mortuorum.                           |    |
| alapis affligitur                      |    | ut suos redimeret                         | 45 |
| et colaphizatur,                       |    | a pœnis tortorum,                         |    |
| sputis ejus facies                     | 15 | descendens ad inferos                     |    |
| tota sordidatur.                       |    | fregit portas horum.                      |    |
| Horâ vero tertiâ                       |    | Hora completorii                          |    |
| dire flagellatur,                      |    | sepulturæ datur,                          | 50 |
| purpura induitur,                      |    | corpus ejus sindone                       |    |
| spinis coronatur,                      | 20 | munda circumdatur,                        |    |
| crucifigi petitur,                     |    | monumenti ostium                          |    |
| quod mox demandatur.                   |    | cum saxo signatur,                        |    |
| crux ad locum Galgata                  |    | milites custodiunt,                       | 55 |
| sibi ferri datur.                      |    | ne furtim tollatur.                       |    |
| Hora sexta patiens                     | 25 | Horas illas canimus                       |    |
| cruci applicatur,                      |    | tibi Jesu bone,                           |    |
| extensis manibus et                    |    | mortem nostram destruens                  |    |
| pedibus clavatur,                      |    | necis in agone,                           | 60 |
| cum aceto sitiens                      |    | vitam surgens reparas                     |    |
| et felle potatur,                      | 30 | obruto dracone.                           |    |
| , qui salvas alios, te                 |    | fac nos dignos effici                     |    |
| salva", blasphematur.                  |    | tua passione.                             |    |
|                                        |    |                                           |    |

Quam des ut memoriter corde teneamus et eam fideliter fletu recolamus. 65 ut compuncti jugiter tecum assurgamus et in cœlis pariter tecum convivantis.

70

Reicheanuer Ha No. 36. Bl. 37. In diesem Liede ist die letzte Strophe achtzeilig gereint, daber ich aus die andern so algestheilt habe. Solche Lieder als Tagacitien wurden viele gemacht und ihre einzelnen Strophen als Hymen wrischen die Gebete der borne eingefügt. Ohiges Lied ist gleichaum eine Umdichtung des vorbergebenden und die letzte Strophe eine Erweiterung der gewünlichen Bedstrophe, wie sie auch anderwärts vorkommt. Diese Strophe wurde mit einiger Aenderung an den Schluss maacher Tagaritlieder gelängt, deljeich sie ein anderes Versmas hatten. So ist in dem Diurzun pitc. christ. exercit. (Prag. 1652) dem Hymuus; Jam sol recedit igneus, dieser Schluss angefügt:

has boras canonicas cum devotione ut sis mihi præsens mortis in agone dixi, sancta trinitas, tui ratione, et regnemus jugiter cæli regione. Ebenso hat dort der Hymnus: custodes bominum psallimus angelos, diesen

Schluss:
has boras canonicas cum devotione precor me custodias mortis in agone,

dixi, custos angele, tui ratione, et præsens me deducas cæli regione.
Es stehen noch mehr Lieder in jenem Buche mit diesem Zusatz.

39 tmuit Hs. 63 me dignum Hs.

V. 1. Daher heisst Christus περιβολή άθανασίας. Nov. 17.
 V. 1. 2. Sigut per hominem mors, sie et per hominem resurrectio mortuge.

rum. quomodo in Adam omnes morimur, sie in Christo omnes vivificabinur; servivimus in lege veteri Adam, serviamus in evangelio novo Adam; factus est, enim primus bomo Adam in animam viventem, et novissimus Adam in spiritum vivificantem. Hieron. adv. Jovin. 1,37.

V. 13—16. Spnta, flagella, alapas. Gregor. M. homil in ev. 1, 2, 8. Diese Zusammenstellung kommt oft vor.

V. 25. patiens. Augustin. in evang. Joh. 37. § 10. qui patientiam docebat, ideo potentiam differenat.

V. G. Jomoirus via siege vorksquay Xquris; Men. Jan. Bl. 24. En wird auch van Heilige des Kreueres; (auchtien vois remposit bewigte vorksquay fig. 1900 indiquity, and produce state of the siege of the

Ymnisque dei (l. deum) plurimis mentem (l. mente) rogamus humiles, ut tetris quoque bestiis (tetras quasque bestias) sub nostris subdat pedibus.

## 84. De passione domini.

#### ad matutinum. hymnus,

In passione domini. qua datur salus homini. sit mentis 1 refrigerium et cordis desiderium.

Portemus in memoria dolores et opprobria 2, Christi coronail spineam. crucem, clavos et lanceam,

Et plagas sacratissimas omni laude dignissimas, acetum, fel, arundinem, mortis 3 amaritudinem.

Hæc omnia nos satient et dalciter inebrient. nos repleant virtutibus et gloriosis fructibus.

15

20

5 Te crucifixum colimus et toto corde poscimus, ut nos sanctorum cartibus conjungas in cælestibus.

Laus, honor Christo vendito 10 et sine causa prodito<sup>4</sup>, passo mortem pro populo in aspero patibulo.

Strassburger Hs. ohne Nummer, Perg. in Duodez, 14 Jahrb. (S). Karlsruher Perg. Ils, ohne Nummer, Bl. 29 mit der Melodie, 11 Jahrh. (K). Eine andere Karlsruber Hs. stimmt mit dieser ganz überein, bat aber das Lied auf das Fest de spinea corona, ad completorium. Das Lied ist von dem b. Bonaventura und steht in seinen Werken in dem officium de passione domini XIII, 220. (B). Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 65. (R). Den Anfang gibt Daniel 1, 301. Steht auch im Hortulus animæ. Bl. 26. (H).

1 undentlich menti in S. dafür nostrum BRKH. 2 pænas sputa op. R. pcenas KH, atque K. 3 et mort. HBS. \* perdito R, nostri causa p. B. V. 17-20 fehlen K.

V. 14. inebriare beisst in den Kirchenliedern gewönlich begeistern. Deus de vino invisibili inebriet nos. August. in evang. Joh. 1, 8. § 3. Es ist ein alter Sprachgebrauch, den Augustinus so erklärt: qui lætatur in domino et cantat laudes domino magna exsultatione, nonne ebrio similis est? probo istam ebrietatem. Sermo 225, 4. Da Christus der Weinstock und Wein ist, wie das Waizenkorn and Brot, so sagt Angustinus daselbst: bonus hospes vos esurientes invenit, pascit vos; sitientes invenit, inebriat vos. Das Wort spielt auch an auf den h. Geist, durch dessen Empfang die Apostel den Juden betrunken schienen. Act. apost. 2, 13. Damit man den Ausdruck nicht missdeute, so sagt Augustinus dafür auch ebrietas sobria. Sermo 35, 2. Athanas. in ps. 80 nennt Christum ror ocror rig eveporeris, und erklärt auch ps. 103, 32. vinum durch Christus.

#### 85. ad laudes.

Christum ducem, qui per crucem laudet lætns noster cœtus, redemit nos ab hostibus.

exultet cælum laudibus.

Nostrum tangat cor, ut plangat,

tuorum sanguis vulnerum,

| corda terant, ut te quærant,  Jesu nostra redemptio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in quo toti simus loti 15<br>conditor alme siderum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per felices circatrices, sputa, flagella, verbera 10 nobis grata sint collata acterna Christi munera.  Die Its S II. 9. and R wie be Auch in den Carras collecti (C) III.3 curaiv Gedruckte sind Anfange ande 1, 242. 63. 27. 73. 5. Itoratus animas. 2 reddit R. 5 dirme m. R. 6 e 15 sumss CH, lieif sumse carel R. 20 V. 5. Pena wird der Tod Chri die ihn verschaldet hat. Da Christus mit Strafe iberestat, um den achiefen gebildet, und daranter mehr die Grau V. 10. S. No. S3, 13—16.  V. 17. 18. donis inebria. Ausuu posti ctredenste verbo fidiei ei and hoe est evangelizantes, per sinapis hoe est evangelizantes, per sinapis | Passionis tuze donis salvator nos inebria, qua fidelis dare velis beata nobis gaudia.  20 i dem vorigen Liede und die Ausgabe B. S. Baniel 1, 310, bat des Anfang. Das rer Hymnen, welche bei Daniel stehen Bl. 25 (II). t fehit R. 7 corde H. 14 sanguinem C. sterna nobis B, bona n. S. sti genanti B Reaug and die Menschheit, ohne Schuld war, so hat man pana nicht ohne Schuld war, so hat man pana nicht |
| . 86. ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l vesperas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Qui pressură mortis dură solvisti nexus criminum, nos ad pacem due veracem, Jesu corona virginum.  In flagellis potum fellis bibisti amarissime pro peccatis perpetratis, aterne rex callissime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | consors paterni luminis.<br>Sanguis Christi, qui fuisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nostræ genti recolenti<br>tuæ mortis supplicium 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | peremptor hostis invidi,<br>fac sitire et venire<br>ad cænam agni providi. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Die Hss. wie bei dem vorigen Liede, S. Bl. 11. K. Bl. 30 mit der Melodie, überschrieben ad tertiam in festo de spinea corona. Diese Hs. setzt zum

Mone, latein. Hymnen. I.

Pœna fortis tuæ mortis

et sanguinis effusio

Eingang die Strophe Beata Christi passio, die aus No. 90 hieber gezogen ist. Die Schlussverse sind Anfange anderer Hymnen, welche bei Daniel stehen 1, 112. 196. 78. 27. 88. Hortulus animze BL 32 (H). Cursus collecti (C) Bl 51. ad primas vesp. de passione.

4 coronam B, also auf dae veracem berogen, was aber nicht gut ist, der alte Hymnus corona bat. 9 taue BK, omai C. Wenn in Lide für einen bestimmten Orden oder sonst eine Versammlung gebraucht wurde, so missen die Lesarten tus oder nostræ bleiben, wurde es aber allgemein gebraucht, so its omni vorzasiehen. 10 bare corona K. 13 servire R, secure HG, nos für et CSH, da für et BK; mit scheint et richtiger nach V. 11. In K fehlen 5-8, dann kommen 13-20, bierard 9-12, und daan dieser Schluss:

Laus honor, virtus, victoria deo patri et filio sancto simul paraclito in sempiterna sæcula.

V. 5 – 7. Das Leiden Christi wird in der Bibel ein Trank oder ein Kelch genannt und ist hier der verhotenen Speise des Paradieses und ihren Folgen, den S\u00fcnden, entgegengesetzt. Dieser Trank Christi ist daher auch die Einladung zum h\u00e4nmilischen Gastmal, wie S\u00e4\u00fcn Apolfin. ep. 9, 4 sagt: parva toleramus, si recordamer, quid biberit da pathblam, qui invitat at Geelam.

V. 13. Chrysoid de cruce 2, 1. moi δθεθη Χραντός; τὸς ὑφιλοῦ ατοκροινούν ποι δέσου το θεσιαστέραση, εκαθή ξέση και ποιομλομήση ή σύστο. Θεσιαστέραση γιο στοκρός. Daber asteht von jeher auf den christlichen Altären ein Kreuz, and das Wort altare (alta ara) hängt in seiner Bedeutung mit dem Kreuze pissumen. ara. Christos non in templo ene intra sepac civitatis, sed foris et extra castra crucifixas sest, at nava hostia novo imponeretur altari, et crux Christi non templi esset ara sed mandi. Leon. ss. sern. 93.

V. 19. 20. Ueber das himmlische Gastmal sagt Augustims sermo 75, 13. non debrams illic carnales epulas cogitare aut aliquid tale in illo regno coupincere, epulas terras hajus ibi non cagites. Siden. Apol. ep. 9, 4. sagt mil Berug auf das Leiden Christi: ad promissa convivia patriarcharum vel ad nettar celestium poculorum per amaritudiums terrerarum calices perveitur. No. 9, 23.

Von den vorstehenden drei Liedern (No. 83—86) und den nachfolgenden für (No. 87—91) habe ich in einem niederländischen Geberbach des 15 Jahrh im Privatheistz eine prossische Ubersetzung gefünden, die beide lieder unter einander mischt, um dadarch acht vollständige Tagzeiten berauszuhringen, weil oblige No. 83—66 nur drei entlahlen. Wie die vorstebenden Lieder Na. 85. 86, aus andern einzelne Verse entlehaten, so hat jene Uebersetzung acht Lieder zu einem Cyclus der Tagzeiten unsonsährufg zusammen gefügt. Um sawul vun dieser Behandlung der Lieder ein Beispiel zu gehen, als auch den Charakter prossischer Uebersetzungen zu zeigen, fühle ich diesehe am Schlasse von No. 91 mit. Die Ueberstrangen geweist nicht nur die Bekanntheit des Liedes die die überstendene Volle, sondere nof auch die Beilehtbeit desselben.

#### 87. Horæ de passione d. n. Jesu Christi.

Tu qui velatus facie fuisti sol justitiæ, flexis illusus genibus cæsus quoque verberibus:

Te petimus attentius

40

ut sis nobis propitius, ut per tuam clementiam perducas nos ad gloriam. Laus, honor Christo vendito et sine causa perdito, passo mortem pro populo in aspero patibulo.

#### 88. ad tertiam.

Hora qui ductus tertia fuisti ad supplicia, Christe, ferendo humeris crucem pro nobis miseris: Fac nos sic te diligere sanctamque vitam ducere, ut mercamur requie frui cœlestis patriæ.

#### 89. ad sextam.

Crucem pro nobis subiit et stans in illa sitüt Jesus sacratis manibus elavis fossus et pedibus. Honor et benedictio sit crucifixo domino.

Laus, honor etc.

qui suo nos supplicio redemit ab exitio. Laus, honor etc.

## 90, ad nonam.

Beata Christi passio sit nostra liberatio, 30 ut per hanc uobis gaudia parata sint cœlestia. Gloria Christo domino, qui peudeus in patibulo clamans emisti spiritum 35

Laus, bonor etc.

## 91. ad completorium.

mundumque salvaus perditum.

Qui jacuisti mortuus in pace rex innocuus, fac nos in te quiescere semperque laudes canere. Succurre nobis domine, quos redemisti sanguine, et duc nos ad suavia

æternæ pacis gaudia.

Laus, honor etc.

Reichensser IIs. No. 36, Ill. 65—67, (R) mit den andern prossischen Gebeten, welche zu den Tagzeiten gehören. Der Hymus zur Vesper ist alter ans einem andern Liede genommen, er besteht nämlich aus den 5 Strophen Quigressur (Ao. 56), welchen der Refrain Laus, honor angehängt ist. Es war also bei diesen Tagzeiten ursprünglich kein hymnus ad vesperas vorhanden, wie auch keiner ad mastinas. Die Strophen de tertiam sietet dime Abweichung auch in der Strassburger IIs. o. No. in Duodez, Bl. 10. woraus das Lied No. 56 genommen ist, und ein Theil der Strophe ad notam auch in einer Kartarbeit Bis, wie dort angegeben. Ferner im Hortulus animo Bl. 20, (Il) und in den Cursus collecti (C) Bl. 53. R fügt in der Ueberschrift beit: ex prophels et novo leatamench per beatum Urbanum papam compilates. Darsaf folgen diese Verse: Collice, serve dei, aktem pro parte die

20

probra redemptoris fusique memento cruoris.

17 in te quiescere C. 19 valeamus BC. 23 et für Jes. C. 24 fossisque B fossis clav. et HC. 26 filio BH. 27 nos suo H. 25 exilio H, egiptio C. 31 et R.

38 petra HC. 40 reddere C, sanctamque vitam ducere BH. 43 cœlestia BC. 44 lucis H.

V. 1. Cum salvator virtotem inseparahilis a soo homine deitatis per velamen nostræ iofirmitatis ahsconderet, illusa est securi hostis (diaholi) astutia.

Leon. m. serm. 22, 4. S. No. 29, 17.

V. 2. sol justitire, Malach. A. 2. dezmoviva; γ̃ilos; in den Menñeo, Jan. 15. Julii Bl. 6. Deniel 3, 129. Cossus in pascha st. 11, anch γ̃ilos; γῆς δόξος. Dec. 23. in Berng auf seine Auferstehung, und γ̃ilos; γῆς δόξος, τος δοξος. Sonne der Gerechtigkeit zum scharfen Gegeosatz seiner ongerechter Verstrheilung. Ein Resposorium in der Reichenauer Hs. No. 60. Bl. 1192. des 12 Jahrh. batt dieselbe Bereennung:

solem justitiæ, regem paritura supremum

stella Maria maris hodie processit ad ortum.

V. 38. in pace. Mit Bezug auf das Leideo Christi heisst es daher vom Tode der Märtyrer: "υπνοσου του γλεκου ϋπιου Θανατωθέντες διώ Χριστόν. Oct 17. Schlaf und Frieden sind hier gleich.

V. 41. σώσον λαόν, ον περιεποιήσω οίκειω αίματι. Μαί 7.

# Niederländische Uebersetzung des Hymnus In passione domini. (No. 84.)

Ymmen. In dat liden ons hereo, daer deo menscheo salicheit in ghegevee wart, daer moet sijn onse vercoelinghe ende die begheringhe oos herten.

Last ons draghen in oose ghedachtee die pije eede die versmadenesse Christi, sijn doornencroee, sije cruce, sijn naghelee ende speer.

Eode die alre heilichste wonden, die alles loves waerdich sijn, die galle, asijn, die bitterheit sijns doots.

Alle dese moeten ons versadeo ende soeteliken dronken maken, ende

moeten ons vervullen mit doechden ende mit glorioser vruchten.

Wy oefeoeo di ghecruusti ende biddeo di van al onser herteo, dattu ons wilste toevoeghen deo scareo der heilighen in den ewigen leveo.

Glorie si di heer, die daer hangheste in deo cruce, ende al roepende dinen gheest op gaveste ende verlossest deo (in ciner andern Stelle richtig die) verloren werelt. Lof ende eer si Christo, vercoft ende verraden mit enen teiken des vreden, ghepassijt ter doot sonder saec voer't volc in die versmade ghalghe. amen.

Uebersetzung des Hymnus Christum ducem qui per crucem, No. 85. wahrscheinlich ad nocturnos.

Onse scaer moet blijdeliken loven Christnm den heleder, die ons verlossent heeft overmits dat cruce, ende die hemelsche scaren moeten hem verhilden met love.

O Jhesn onse verlossinghe, die sterke pijn dijns doots ende dat wistorten dijns hloets moet onse herten heroeren, op datse di soeken.

Die ewighe bequaem ghaven Christi sijn ons ghegeven overmits die gheselen, spekelen, slaghen ende die salighe wonden.

O heilich maker der sterren, dat hloet dijnre wonden, in welken bloede wi alle ghewasschen sijn, dat moet onse herten beroeren, op dat wij't bescreien moeten.

O behender, wilt ons dronken maken mitten liden dijns doots, overmits welken liden dn ons ghelovighe menschen gheven wils die salighe blijscap.

#### Uebersetzung des Liedes Tu qui velatus facie. (No. 87.)

, Von den Liedern No. 87 bis 90 fand ich auch in einer niederländischen Hs. des Seminars zu Strassburg, aus dem 15 Jahrh., eine Vebersetzung, deren Abweichungen ich in Klammern beifüge, weil sie zur Beurtheilung der Sprache und Behandlung dieuen

O du sonne der gherechticheit, die ghedecket wortste (ghedect wordes in) dijn aenschijn mit enen doer. (enen doeke), bespot mit ghehoghen (ghehogheden) knien ende ghepinicht mit slaghen (ende fehlt, mit al. ghep.)

Wy (wi) hidden di naersteliken (errentslic), dattu ons ghenadich wesen wilst, ende overmits dijn goedertierenheit wilt (overmids dijnre gaed. wil) ons laiden totter hijscap (bliscop). (Lof ende ere si Cristo, vercoft ende verraden mit enen teiken des vreden, ghepassijt ter doet sonder sake voer dat volk in die versmade galghe).

#### Uebersetzung des Hora qui ductus tertia (No. 88).

O du Christe, du wordes geleit (die wordeste ghel) te tercie (to tercien) tijt totter pinen, te draghen dijn cruee op dinen scoderen voer ons onsalighen. Chif ons di also te minnen ende heilichliken te leven (mynnen ende een

unit ons dt also te minnen ende heilichliken te ieven (mynnen ende een heilich leven to leiden), op dat wit moeten waerdich worden te gebetruken (wy weerdich werden to gheb.) die rust (ruste) des hemelschen vaderlandes (vaterlants).

Uebersetzung des Crucem pro nobis subiit (No. 89).

Jhesus is om (omme) ons an den ernee gheelommen, in welken (wilken) ernee dat him (hem) dorstede ende sijn heilighe handen ende voeten worden doergraven (ende sine hande ende vote w. doerghegraven) mit naghelen.

Eer ende benedictie (henedixie) moet sijn den heer (here) ghecruust, die ons met (mit) sijnre pinen verlossent heeft (verlost hevet) van der ellendicheit.

## Uebersetzung des Beata Christi passio (No. 90).

Dat salighe (fehlf) liden Christi (fehlf) moet ons sijn een (onse) verloosinghe, ende overmits dat liden moet ons hereet (hereit) sijn die hemelsche blijscap (hemelee bliscap).

Die zweite Strophe Glorie si etc. wie oben bei No. 83. (Glorie si di here, die daer hengeste an den cruce ende dinen gheest al ropende opgaveste ende verlossede die verlorene werelt.)

#### Uebersetzung des Qui pressura mortis dura (No. 86).

O Jhesu, een verlosser alre menschen, die onthonden heveste die knopen der sonden mitter swaerre pinen des doots, leide ons totten waerachtigben vrede, Jhesu croen der macchden.

O waerde Jhesu een goedertieren coninc ende een gheselle des vaders lichtes, du heveste die rivieren dijns hloets wighestort in dat bitter outer des crucen.

O waerdo bloet Christi, die wares een verderver des nidighen viants, ghif ons te dorsten ende te comen totten avontmacl des voersienighen lams.

#### Uebersetzung des Qui jacuisti mortuus (No. 91).

O wonderlike coninc, die doot laghes in den grave, ghif ons in di te rusten ende di altoes lof te gheven.

Heer, com ons te halpe, die ons verlossent hehste met dinen bloede, ende leide ons totter ewigher blijscap des vreden.

### 92. De passione domini nostri.

Dulcis Jesu, spes pauperis, qui semper ades miseris, ad te miser confugio, quem tota mente sitio, ad te deum, quem diligo, vocem gementem dirigo, te vox requiret flebilis, te mens adoret humiles.

Dulcis Jesu, pax sæculi, memor sis flentis famuli, cordis vide suspirium, tuum præbe subsidium, cujus caro candidum, sanguis meum poculum, per hane piam memoriam mihi reo da veniam. Dulcis Jesu, lax hominum, nodos meorum criminum dono relaxa gratiæ,

20

25

30

parcens meæ miseriæ: cujus beata passio mihi fiat protectio, salus mentis et corporis per hujus iter temporis.

Dulcis Jesu, te postulo, 10 præsta precanti servulo punas tuas recolere, quas passus es in funere ictus coroná spineá, clavi, sputum, fel, lancea

15 mentem meam non transeant, sed semper intus maneant.

| Dulcis Jesu, nil dulcius,<br>nil est vere jocundius,<br>quam frequenter revolvere, 35<br>poenas tuas percurrere.<br>mortis tuæ memoria<br>pigmenta vincit omnia,<br>myrrham et thus, cinnamomun,<br>aardum, crocum et balsamum. 40 | Duleis Jesu, me respice,<br>votum rei non despice,<br>qui totus es pœnis datus;<br>clavis manus, plagă latus<br>feedis sputis est illitum,<br>spinis caput est obsitum,<br>vultus dulcis conspiritur,<br>collum colaphis caeditur.   | 70       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Duleis Jesu, quid feceras?<br>munquan crucem merueras,<br>quod fu lais, nos fecimus,<br>quod tu bibis, nos meruimus:<br>nos ex Adam propagine, 45<br>tu te pudica virgine.<br>ortu reatum traximus,<br>ortu manes purissimus.      | Dulcis Jesu, doctor pie,<br>sanctus liquor, ros gratiae<br>fluxit de tuo latere,<br>fluxit de tuo vulnere,<br>remissionis pretium,<br>salvationis pretium<br>fluxit de tuis manibus,<br>fluxit de tuis pedibus.                      | 75<br>80 |
| Dulcis Jesu, quod pateris, totum fuit pro miseris, 50 quos in tyranni carere penas videbas luere. te non pœnæ necessitas, sed gratiarum largitas fecit pati patibulum, 55 gustare mortis poculum.                                  | Duleis Jesu, qui proditus,<br>qui tractus es, qui venditus,<br>qui per zelus geniis trucis<br>es affixus ligno crucis:<br>qui vulneratus cuspide,<br>qui clausus es sub lapide,<br>qui victor adis rethera,<br>salvare nos accelera. | 85       |
| Dulcis Jesu, quis referet<br>digno stylo, quis reseret<br>tanti boni dulcedinem,<br>quod fit per unum hominem? 60<br>nullus loqui sufficeret,<br>nec mens humana disseret,                                                         | Dulcis Jesu, parcens reo,<br>infer jubar cordi meo,<br>qui me cruore roseo<br>lotum redemisti deo.<br>Virtus patri, laus genito,<br>sancto decus paractito,                                                                          | 90       |
| quam sit pium, quod toleras,                                                                                                                                                                                                       | sit solis tribus gloria                                                                                                                                                                                                              | 95       |

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 165. überschrieben Jubilus b. Bernbardi do pass etc. Einen jubilus kann man aber das Gedicht wol nicht heissen. Stebt nicht in den Werken des h. Bernhards, wäre aber seiner würdig.

per secla metæ nescia.

qui mortem morte superas.

13, 14 sind nach dem Reim und Versmass vielleicht so herzustellen; cojus caro est ferculum, et sanguis meum poculum. 25 passurus Hs., was geöndert werden musste. Aber auch für funere stünde besser corpore. 44 bleibt nos stehen, so ist meruimus dreisylbig zu lesen. 35 passu felbt in der Hs. 55 pasi

fiehlt der Hs. 60 folgt noch dieser Zusätz in der Ha.: omnis atylus deficeret. 63 plage Hs. 69 es, Ils., dieser Vers ist unrichtig, er hängt mit dem vorigen nicht zusammen und wiederholt sich in 71. Es fehlen die Wunden der Füsse. 69 spin. acutis Ils. 90 meo Hs.

V. I. dalcis. S. Auspustais eern. 19.0, 3. amemus Jesum, quis dalcis est. Noch Paalm 33, 9. Auch bei Annech. Cont. medista. 10.12 und histogia in sinter orat. 15. Dess dalcede non fallas, dalcede felix et secura. August confess. 2, 1. pusperis. Gestricht driekt dies Commest rop, in the Report. s. 11 so nas: Edor π' από το κατά το ποι εξαι το κατά το κατά

V. 18. nodi eriminum, in andern Liedern vincula peccatorum, bei den Griechen σειραί πταισμότιαν. Oct. 3. hezieht sich auf die Sclaverei der SindeJoh. 8, 34. σειραί του άμαρτιμάτων. Greyor. Nat. or. 40. p. 660. Athanas. in ps. 43, 25. die fe αίχμαλωσίας πεπραμέσει δεμέν ταξι άμαρτίας ήμων.

V. 45—48. Athanas, serm. maj. 25. Χριστός καλείται δε και Αθάμ, εί και πολλη του διντέρου διαφορά παρά του πρώτου δ μέν για έκ γις γέγονεν, ό δέ, λόγος ών του πατρός, σάρξ έγένετο. Die Vergleichung Christi mit Adam kommt in mehreren Liedern vor.

V. 51. tyrannus. πικρά τυραντής των δαιμόνων. Αρτ. 10. δαιμόνων τυραντής. Chrysost. de s. Romano 2. Idem de s. Barlaam 1. διαβοίος τυράντων πάντων

χαλεπώτεφος. Vgl. No. 4, 15.

V. 63. Morte crucis pejns nihil fuit inter omnia genera mortium. Elegit extremum et pessimum genas mortis, qui omnem fuerat ablaturus mortem. Augustin. in evang. Joh. 36 § 4. Christas mortem, quam pertulit, resurgendo calcavit. Gregor. M. hom. in ev. 1. 17. 1.

V. 90. jubar. Die Unkenntniss Gottes nennen die Griechen σκότος βαθύτατον. Oct. 16.

----

#### 93. Passio Christi.

Flectit genu, contristatur, orat, suos consolatur, pallet, sanguine rigatur,

patris subest placito.

Judas prodit, osculatur, turba ruit, Jesus fatur, Malchum sanat, captivatur solus sine socio. Vinclis ligant, trahunt, trudunt, supra dorsum pugnis cudunt, 10 jactant, ludunt et illudunt, nec sic parcent verbere.

Stat innocens, præsentatur, judex quærit, arte fatur, tacet, gena verberatur, reum clamant funere.

Hs. zu München Cgm. 716. f. 2. mit der Melodie, 15 Jahrh. Das Lied ist offenbar nicht vollsfändig, es folgt aber unmittelbar darauf der Jubilus s. Bernhardi.

In ähnlicher Kürze fasst Augustin. in evang Joh. 3, 3 das Leiden Christi Zusammen: ille qui apprehensus, colaphizatus, flagellatus, sputis illitus, spinis coronatus, in cruce suspensus, mortuus, lancea valnerates, de cruce depositus, in sepulcro positus.

V. 16. Hier ist reus wie dignus construirt, rens fanere heisst dignus morte.

## 94. Horæ de passione domini.

| ad                                                                                                 | malulinum.                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ad matutinum gemide<br>tu patrem exorasti,<br>qui præ mærore tremide<br>cruorem desudasti          | Per testes iniquissimos 25<br>omaimode mendaces,<br>et viros per nequissimos<br>et nimium procaces          |
| Recumbens in angustia<br>in monte olivarum<br>cum tristi querimonia<br>instantium pænarum.         | 5 In collo tuo caesus es,<br>in roseis maxillis 30<br>percussus atque laesus es,<br>cum palmis et pugillis. |
| Ast interim cum facibus Judari venientes et gladiis minacibus te propere quærentes                 | In faciem sputamine  10 Judzei maculantes, cum albo linteamine te etiam velantes,                           |
| Per osculum miserrimi<br>te 'Judæ cognoverunt,<br>te servi, sed asperrimi,<br>ligantes abduxerunt. | Te multum derisorie cædendo verberarunt, 15 te valde despectorie calcando subsannarunt. 40                  |
| Apostolis timentibus<br>sævitiam cohortis<br>atque diffugientibus<br>timore diræ mortis.           | Petrum tribus te vicibus<br>negantem audivisti,<br>a diris carnificibus<br>20 illusus dum fuisti.           |
|                                                                                                    |                                                                                                             |

3 pro Hs. für qui stünde besser et. 4 sudasti Hs. 7 querimonio Ha. 19 fugientibus Hs. 30 in fehlt Hs. 33 tis oder eis für in, Hs. 36 to fehlt. 4 susser pertulisti. quia hat keinen Nachsätz, es scheint daher für ein anderes Wort zu stehen, etwa für pie.

## 95. ad primam.

Ad primam præsentatus es tu præsidi Pilato,

Hine coram pontificibus

fuisti præsentatus,

in causis multiplicibus non minus accusatus

> de quo jam destinatus es Herodi scelerato,

Hæc horrida convicia

tu quia sustulisti .

quibus nos redemisti.

et alia supplicia,

Sed et hic sua concio

Amicis tuis flentibus

judicium tam durum

tuumque deplangentibus

supplicium futurum.

Hinc sævis carnificibus

fuisti derelictus.

te, proh dolor, irrisit, coronam imprimentes. in alba veste Poufio Arundinem in manibus 25 Pilato te remisit. hine tibi tribnerunt Qui quidem multifarie et verbis cum minacibus te jam examinavit 10 illudere coperunt. immunem et a carie Nam juvenes cum senibus te fore proclamavit, forentium tortornm 30 Verumtamen instantibus clamabant flexis genibus: "ave rex Judæorum!" nequissimis Judæis te multum accusantibus 15 Qui caput heu spiniferum assentit hic et eis. hiuc tuum verberarunt Nam Barrabam redemerant, arundine mortiferum 35 et ictum replicarunt. ad statuam ligarunt, flagellis corpus foderant, Ut cruor ab acumine te dire castigarunt. spinarum emanaret et rubicundo flumine Post chlamydem coccineam te super vestientes te prorsus irrigaret. 17 nam et Hs. 15 fehlt te. 22 soll wahrscheinlich stehen jacientes 96. ad tertiam. Ad tertiam nequissimus a quibus multiplicibus es cladibus afflictus: ab æquitate cedens Pilatus, atrocissimus Qui crucem tuis humeris pro tribunali sedens gerendam tunc viderunt, Iniquam per sententiam conviciis innumeris te quidem affecerunt; 20 te mori judicavit, qui tuam innocentiam Nam geminis prædonibus injuste coudemnavit.

10

atque in caput spineam

fuisti sociatus,

iniquis reputatus.

Te sequebatur flentium

et tuum deplangentium

caterva matronarum

dolorem tam amarum.

præsertim cum latronibus

The Local

25

|                                                                     |                                                                             | 140 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ad locum despectissimum,<br>Calvariæ vocatum,                       | et flagra tua vario<br>30 tormento renovabant,                              | 35  |
| exosum, dedignissimum,<br>latronibus aptatum;                       | Jam tunm coæqualiter<br>vestitum dividentes                                 |     |
| Ubi jam secundario<br>milites te nudabant                           | et partes socialiter<br>ex eis capientes.                                   | 40  |
| 23 præsertim scheint mir ni<br>No. 82, 15., welche Stelle der Die   | cht gut, und iniquus wäre auch besser.<br>chter nachahmte. 33 jam fehlt Hs. | Vgl |
|                                                                     | I. ad sextam.                                                               |     |
| 91                                                                  | i. au sexum.                                                                | 13  |
| Ad sextam cum funiculis<br>extensus es in cruce                     | et sanguinem stillaverant<br>pedes manusque puræ.                           |     |
| et fixus cum claviculis<br>a gente nimis truce                      | Sed inter hæc supplicia,<br>quæ valde te gravabant,                         | 30  |
| Per pænas ineffabiles<br>per palmas sacrosanctas,                   | 5 multimoda convicia<br>Judzei tibi dabant,                                 |     |
| sicut per venerabiles<br>etiam tuos plantas;                        | Dicentes: "ægrotarios<br>hic multos sanos fecit                             | 0.5 |
| Ut tua caro regia<br>sit quasi lacerata,                            | atque languentes varios,<br>10 nunc sibimet defecit."                       | 35  |
| quum tna præegregia<br>sint membra numerata.                        | Non minus inculpaverat<br>te latro sinistrinus,                             |     |
| Hinc supra epitaphinm<br>Pilatus cruci fixit,                       | e contra reprobaverat<br>hunc latro dexterinns.                             | 40  |
| per tripartitum graphium<br>conscriptum, quo edixit:                | Unius obloquentiam<br>benigne sustulisti,                                   |     |
| "Hic Jhesus Nazarenns,<br>rex verns Judæorum,                       | alius pœnitentiam<br>condigne suscepisti.                                   |     |
| regale cui est genns ,<br>de stirpe proavorum."                     | 20 Et in rupe Calvariæ<br>tu matrem prope stantem,                          | 45  |
| O vere dolor nimins,<br>cum omnes tui cari<br>viderant te sublimius | carentem omni carie,<br>vidisti lacrimantem;                                |     |
| in cruce sublevari.                                                 | Hanc tuo consanguineo,<br>quem mere dilexisti,                              | 50  |
| Tunc sese dilataverant<br>clavorum fixuræ                           | 25 discipulo virgineo  Johanni commisisti.                                  | ~   |

7 sic etiam ven. Hs. 8 etiam fehlt. 10 fit Hs. 12 enumerata Hs. 16 qui dixit Hs. 17 Jhesus ist hier dreisylbig. 19 genus est Hs. 26 fehlt eine Sylbe. 33 jam fehlt Hs. 35 atque fehlt Hs. 39 reprobraverat Hs. 40 dextrinus Hs-42 besser pertulisti. 45 et fehlt Hs.

#### 98. ad nonam.

Ad nonam, "ego sitio", clamasti Jhesu bone, præ nimio supplicio, cum esses in agone.

Gens mala tibi tribuit potare fel amarum per spongiam, sed libuit hoc bibere te parum.

Dicendo, "consummatum est de passione mea, quod ante prophetatum est per vates in Judæa."

Hinc tuis pro tortoribus patrem exoravisti. pro tuis derisoribus cum lacrimis dixisti:

"His, pater amantissime, dimitte, qui me plagant et cruciant gravissime, cum nesciant, quid agant. 20

Me tuum quare filium liquisti, heli, heli, hoe mortis est exilipm. plasmator alme cœli.

En morior pro homine de morte redimendo. in manus thas domine spiritum commendando."

25

30

15

Sic poenis in gravissimus tu pendens clamitasti altisonis cum vocibus, quum vitam exhalasti.

2 clamitasti Hs. 30 tu fehlt Hs.

## 99. ad vesperam.

Ad vesperam aromata vir Joseph deo carns et Nicodemus, grammata qui novit legis gnarus,

Discipulorum nomine private se gerentes tibique, Christe domine, sincere condolentes,

Audacter tunc intraverant ad judicem Pilatum

et tuum impetraverant corpusculum beatum.

Cum quibus secundarie tortores abierunt et ad locum Calvariæ

te mortunm viderunt. Quapropter grex carnificum os tibi non confregit,

10 tuum latus impegit

Longinus sed deificum 20

| Cum lancea gravissima,                           |         | qui diluis piacula                              |          |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------|
| qua cruor emanavit                               |         | in pascha consecratus.                          |          |
| cum aqua limpidissima,                           |         |                                                 |          |
| quæ nos a noxa lavit.                            |         | Extractis hine claviculis<br>fuisti resolutus   |          |
| Per sanguinem sacerrimum                         | 25      | et lineis panniculis                            | 35       |
| rigasti crucis postem,<br>quo Zabulum asperrimum |         | dignanter involutus.                            |          |
| necasti nobis hostem.                            |         | Pro tuis funeralibus,<br>quæ Joseph comparavit, |          |
| Nam agnus absque macula                          |         | expensis qui magnalibus                         |          |
| tu es præfiguratus,                              | 30      | exequias paravit.                               | . 40     |
| 15 et fehlt Hs. 22 besser                        | quo. 2  | 7 Zabalum Hs. 38 quos Hs.                       |          |
| V. 6. private, heimlich, wei                     | Nicod   | lemus Nachts zu Christus kam. Jo                | h. 3, 2. |
| V. 2t - 21. royels and god :                     | τλευράν | ό κτίστης, σταυρέ, έθελουσίως έν                | αρτού-   |
|                                                  | ိမ်းကိ  | επλάσθημεν. Sept. 14. Dies bezieh               | t sich   |
| auf die Taufe wie V. 25.                         |         |                                                 | :        |
|                                                  |         | e Besprengung der Thurpfosten m                 | it dem   |
| Opferblute vor dem Auszug aus                    | Aegyp   | ten. Exod. 12, 22.                              |          |
|                                                  |         |                                                 |          |
| 100.                                             | ad ce   | ompletorium.                                    |          |
| Ad horam completorii                             |         | salvantem genus hominum                         |          |
| fuisti deportatus                                |         | ob maximum amorem.                              | 20       |
| ad specum promontorii,                           |         |                                                 |          |
| ibidem tumulatus,                                |         | In terra tunc sanctissimæ,                      |          |
|                                                  |         | salvator Jesu bone,                             |          |
| In candido sudario                               | 5       | tam virgines clarissimæ                         |          |
| gratifice consutus,                              |         | quam nobiles matronæ                            |          |
| aromate cum vario                                |         | El 1'                                           | 25       |
| condigne delibutus,                              |         | Sederunt cum mostitia<br>cis tuum monumentum,   | 20       |
| Ex myrrhæ mixturamine                            |         | in cordis amaritia                              |          |
| ac aloes conditus,                               | 10      | fundentes beu lamentum                          |          |
| cum mundo linteamine                             | 10      | fundanes neu tamentum                           |          |
| decenter investitus.                             |         | Cum domina sacerrima                            |          |
| decenter investitus.                             |         | Maria gloriosa,                                 | 30       |
| Hinc lapidem eximium                             |         | benigna, præpulcerrima,                         |          |
| discipuli volverunt                              |         | prædigna, præformosa,                           |          |
| et monumentum nimium                             | 15      |                                                 |          |
| firmiter obstruxerunt.                           |         | Quæ fletibus rigaverat                          |          |
| miter opstruxetuat.                              |         | heu virginalem vultum                           |          |
| Plangentes suum dominum                          |         | gemendoque spiraverat                           | 35       |
| te, mundi redemptorem,                           |         | continue singultum.                             |          |
| ,                                                |         | 0                                               |          |

Hæc mater vere nobilis sepulchro cohærebat et permanens immobilis cum flentibus tunc flebat.

O quanta desolatio hic matrem tunc affecit, eidem consolatio

nam utique defecit,

Dum hæc com violentia

Dum hæc cum violentia de tumba traheretur, amabili præsentia sic tua privaretur.

Sic flebiles exequiæ fuerunt adimpletæ. in tua sancta requie

sunt horse jam completse.

(Laus honor Christo vendito

50

et sine causa perdito, passo mortem pro populo in aspero patibulo.)

16 bene st. firmiter Hs. 21 tunc fehlt Hs. 42 tis f. hic Hs. 44 non f. nam Hs.

Diese siehen Lieder (No. 93-100) atehen in einer Hs. zu Heidelberg o. N. 13 Jahrh. Die letzte Strophe ist aus dem Passionsliede Bonaventura's (No. 57) entlehnt, gehört aher nicht hieher, wie schon das veränderte Strophenmast zeitt.

Mit gleicher Ausführlichkeit wie diese Passionslieder wurden auch die Tagzeiten vom Leiden Christi niederländisch behandelt, wovon ich ein Beispiel hersetze, um den Zusammenhang des greistlichen Liedes der Volkssprachen mit den lateinischen auch in diesem Punkte nachzaweisen.

#### I. Te mettenen.

O Jesu Criste, geminde here, gi moet hebben lof ende ere ende ewelec siit gebenediit. maer sonderlingen op desen mettentijt, want in die ure van der nacht uwe moeder u ter werelt bracht. ende in der nacht, doen was gedaen dat avontmael, soe gind-i saen op den herch van Oliveten, als ons die scrifture doet weten. dar gi bedrueft waert tot-er doet ende den anxt hadt alsoe groet. dat n liep ter selver steden swet als bloet van allen leden. om dat n claerlec stont voer ogen 15 die hittere pine, die gi soudt dogen. daer knieled-i neder op-ter erden ende haedt met grôter werden uwen vader van hemelrike. dat hi van u, waer-t mogelike, 20 nemen woude die bitter doet,

nochtan soe gaefd-i n al hloet te sinen wille ende seidt met-tien: "vader, n wille moet gescien!» ende waert gehörsam nwen vader 25 tot-er doet toe van algader. doe quam Judas ter selver stont ende custe n an uwen mont ende verriet n valschelike. die Joden quamen dapperlike tote u gewapent met grôter scaren, als ocht gi waert een mordenare, die u hielden ende vingen ende al te smadeleec handelen gingen. dit wond-i al om ons gedogen, gi liet verbinden uwe heilege ogen, u anscijn bespouwen ende teblouwen, dat die ingele begeren te scouwen. si-daden n confusen soe vele 40 ende sloegen u te haren spele, daer wart al die langen nacht in uwer scanden over hracht Voer dese smadeleecheit, live here, moet-i hebben lof ende ere

ende moet ons hehhen in uwe wacht 43 ende ons hringen wt deser nacht onser sonden ende gebreken, daer wi nu in midden steken, ten claren dage van hemelrike, daer men n sal loven ewelike.

#### II. Te primen.

O Jesn, conine van hemelrike, gi moet geloeft sijn ewelike, maer nn te primtide sonderlinge, doe gi bracht waert in t-gedinge voer Pilatuse van den Joden, die u grôte onère bôden. si daden n groet ongerief eude honden u als ênen dief, van nwer doet ginc men daer dingen ende valsche getugen over u bringen; 60 die tugeden, dat gi waert een quaet ende van gröter overdaet, ende ondact gedaen hadt soe groet, dat si wel hadt verdient die doet. Pilatus sinde n te selven stonden tote Herodes al gebonden. die met n maken ginc sijn spot ende dede n als enen sot met êgen witten clêde clêden ende tote Pilatuse weder lêden. 70 av bere, gi die om onse scout so vele rechteren hebben wout, die n hanteerden smadeliken. dat verdroecht gi oetmoedelike. gi stont vore hem ende suucecht al stille 75

ende gaeft n over te haren wille omde sloecht uwe den ter neder waers, sere hedruct ende heenuart med drover hertva, met sunaren sinnen, met saccliten moeds, met hiëre minnen, 50 ende hadt int hetre gedoechamheit ende in den ville gelatenheit. Ie hidde n here dat git will sijn gemadehr rechter in den fijn, als gi selt comen ordeel gewen 55 van dat wit hebben hier hedreves, ende will ons doemen niet ter hellen, maer net den goeden ons gesellen in der vronden van hemelrike, deer gi selt reggeren ewelike. 50

#### III. Te tercien.

O Jesu Criste, behoudere mijn, geloeft so moet-i ewelec sijn maer, here, sonderlinge sijt geloeft in deser tercientijt, doeu die Joden te gader liepen ende "cruysd-en, cruysd-en!" Op u riepen.

men dede u alle uwe clèder wt eude maecte n naect al tot-er hnyt, met scerpen geesselen ginc men u blonwen

ende met wonden al dore houwen, 100 dat bloet liep u van allen leden al van hoven tote beneden. si slogen n met grôten woede. die eerde waert roet van uwen bloede. n lichame was van hloede nat. doen si der slage waren sat, gaf men n omme een purperen eleet, ene scarpe crone was n bereet. die van doernen was gewrongen ende in u hoest met pinen gedrongen, 110 dat bloet liep neder at gedichte. si bespouwen uwe scône ansichte, dat roet ende nat was van den bloede. si gaven u eens conincs roede in uwe hant ende seiden u: -coniuc der Joden, god groet n!4 si knielden vore u te haren spele ende gaven u grôter slage vele. doe gingen si n weder cleiden ende út-er stat ter doct waert leiden, 120 die quade knechte mede liepen, die op u juvebten ende riepen: "gi moest selve uwe cruce dragen!" u mocder volgede met groter clagen. si quam na, ende gi gingt voren, 125 si volgde uwen bloedegeu sporen. Av heere, door dese pine groet moett-i ons helpen úte alre noet ende comen doen met u daer boven. daer men u sal ewelee loven 130

#### IV. Te sexten.

O Jesus, gi moet lof ende eere hebben nu ende emmermeere ende sunderlingen ter selver ure,

die u gemaect was al te suere. want gi doen waert om onse scout 135 genichelt an des crucen hout. men maecte uwen lichame naect. die al met wonden was mesmacet. men ginc daer cloppeu ende blonwer met groven nagleu u doerhonwen, 140 hande énde voete op t-cruce strecken ende alle nwe lede soe ûte recken. dat meu uwe bene mochte telleu al. die slage maecten groet gescal. daer men u ane t-cruce sloech. 145 als men u mett-en cruce op droch, gingen die wonden bloeden sciere, dacr mocht-men sien fonteinen viere. die daer sprongen tote heneden van u warmen bloede wt uwen leden. 150 si hingen n tusschen twe mordenaren ende wouden proeven openhare, dat gî van quaden fevte waert. gi sloecht uwe ogen neder waert ende spraect tote awer moeder. 155 dat sinte Jan soude sijn hare hoeder. si stont daer seerech ende snnaer, wel mocht-si driven groet meshaer. doen si u sach an t-cruce hangen. die traenen liepen hare over die

wangen, 160 t-sweert des ronwen doer ginc haer herte,

want alle die pine ende alle die smerte, die men u in den lichame dede, die leet alt in der sielen mede; want hare leven was al in n, daer hi was si gecruyst met u. Ay beere, die aen-t cruce hinet, tenule met roeden hloede besprinet, al doerwont ende all doerhouwen, laet oas we asseijn ewelees esouwen.

V. Te nonen.

O sucto Jesns, der heileger leven
moeten u lof ende eere geven,
al der werelt ereaturen,

moeten u loi ende cere geven, al der werelt creaturen, ende sunderlingen te deser uren van der nonen, doe gi hinct 175 aen den cruce ende waert hesprinct met roeden bloede in alle uwe lede. van groter pineu, die men u dede.

waerd-i verdroecht ende seidt: .mi dorst!" men hracht gedragen sonder vorst 190 galle geminget met asine, dat was n drank in uwe pine. daer na spraect-i: "bet-s voldaen!" n hoeft dat liett-i neder gaen in die ure van uwer doet ende spraect met eenre stemmen groet: "vader, in den handen dijn bevele ic n die siele mijn." doe gi ane t-cruce gestorven waert, quam daer een ridder ongespaert, 190 die u met ênen spere stac êne wonde, dat u t-herte brac in uwe side, ende ût-en steke ran bloet ende water als een beke. Ay hoe edel es die dranc, 195 die daer úte nwer herten sprane, ende hoe diere es dese fonteine. die ons maect van sonden reine ende van der eweger doet verloest, dit es der sundaren hoepe ende troest. 200 Uwe moeder was wel ua gestorven van groten ronwe ende al bedorven,

doe si u naect sach ende bloet

ay hoe wee was hare te moede!

hangen an den crace doet, doergaet mit wonden roet van bloede, 205

Nn bidd-ic u doer uwe doet,

dat gi ons helpt ûte alre noct.

laet ons met n der werelt sterven.

dat wi uwe rike mogen verwerven. 210 VI. Te vesperen. O Jesus, gi moet emmermere hebhen werdecheit, lof ende ere, maer sunderlingen moet men n loven te vespertide, als gi van boven van den cruce waert gedaen, daer hadde u die doet gevaen. nochtan hadd-i die ewege doet met nwer doet verslagen doet, want den doden es gegeven mids uwer doet d-ewege leven. die doet versloechd-i, dat was wonder, doen ei u hrachte in t-cruce t-onder. doen die doet verwan dat leven, doen straf die doet ende waert verdreven

ende gi bere bleeft te boven, dies moeten wi u ewelec loven. Als dat nwe moeder sach die maecht, dat gi doet daer vore hare laecht; al over spreyt met roden bloede, doen mocht hare siin wel we te moede, 30 sì mocht wel hebben anxt ende vaer, grûten rouwe ende groet meshaer, als si geleefde den drueven dach, dat si n soe gestorven sach. si sach vol wonden al uwe lijf, 235 uwen lichame cont ende stijf, uwe anscijn was bleec ende vale, die doet badde n ontferwet te male. uwe ôgen al verdenkert waren. uwe scoenheit was te male vervaren, 240 gi waert beroeft van uwe sinnen. gi en haddet geen leven binnen. si suchte menechwerf ende . . . . si sach op n ende sprak u an, gi-ne mocht niet spreken noch op bare sien.

bare en mocht-s niet meere gescien, dan dat sit enneeges stonden cussen füothte uwe versche wonden ende uwen ment van bloede roet, die vercout was van der doet. 250 haer anschijn waert roet af te male, dat te voren was bleec ende vale van bitteren rouwe, wan droeven moede, hare wangen blooden van meet bloeden wer moeder bitteren rouwe, dat ons te ståden comen moet wue bittere doet, ni dierbaer bloet, dat wit u mogen na dese ellinde eweleen loven sonder inde. 260

## VII. Te completen.

O Jenus, gi moet t-alre tijt geloeft sijn ende gebenedijt, maer sunderlinge te completen, doen gi uwe achterste avonteten ster gi om onne wille sterven soudt, daer gaefd-i ons in testament uwes achves lichamen sacrament, dat vi souden uwes daer mede gediaken in oner clilindeebed. 270 daer gaefd-i middel sonder deel Nome, intels. Mymen. 11. ons n selven al gebeel. u vleesch, u bloet, u menschelecbeit, uwe edele siele, uwe godelecheit, u en es sanderlings niet bleven, 275 dat gi ons niet en hebt gegeven. dit es onser sielen spise, die ons voedt na bemelsche wise. als wi met savere sielen gaen ten beilegen ontaer u ontfaen. oec groef men n te selver uren. dat uwer moeder waert te sûre. want doen men n groef te completen, doen was n moeder daer bi geseten to ende ginc groten ronwe driven ende woude emmer bî u bliven. si woude n bebouden doet, si dreef den rouwe al te groet, want sî-ne mochte uwes niet derven. van u to sceedene was hare een ster-290

maer bet en mocht bare niet bescieten, si-ne mocht-nwes nemmere genieten. men ginc-se met crachte van u leiden, maer t-herte en mocht van n niet sceiden. want al was si geleit daer af, bare siele bleef bi n in-t graf. Nn geeft ons bere on erterike, u t-ontfane soe weerdelike, dat uwe doet moet in one becliven ende wi in a begraven bliven. Dese getiden, Jesus beere, les-ic dagelijcs in u ere, om te zedinken uwe bittere doet ende uwer moeder rouwe groet, ende bidde u doer nwe tronwe, dat gi ons geeft gewaregen rouwe van dat wi hebben u mesdaen, ende van den sonden ave te staen, ende dat gi ons willet verlenen om uwe doet also te wênen met uwer moeder wtvercoren, dat niet en blive aen ons verloren u dierbare bloet, u beilege leven, dat gi heeft voer ons gegeven; ende dat wi moeten in onser doet 315 gedinken uwer trouwen groet. dat wi met uwen dieren bloede mogen ontgaen des duvels roede ende in der glorien met u versamen in dat rike uwes vaders, amen.

Aus einer Perg.-Hs. zu Brüssel No. 821, in 8, aus dem Anfang des 15 John. Es ist dasselhe Gelicht, das ich in meiner niederländ. Volkolit. S. 178 angemit bahe. Die langen Vocale V. 15. 47, 18. 23, 31, 36. 36, 63, 77, 96, 103, 112, 18, 154, 239, sind in der Hs. als Doppellaute mit beigefügtem e geschrieben, was unrichtig ist, veskalah ich die "Länge mit dem Jäkhleie bezeichnet habet.

Wie in dieser niederländischen Brarbeitung, so hat man auch in den alle teutschen Sebebüchern nicht nur das Leiden, nondern auch andere Begebrheiten aus dem Leben Ohristi in die Tagreiten aufgenoumen, die sich danst vereinigen lieseen. Eine ausführliche Zusammenstellung steht in einer IR. m. Konstanz IR. 19 des 14 Jahrk, die ich hier befüge, weil man darnach de rittire Vollständigkeit solcher Lieder ermessen kann. Die kleinen Vocale nebe den erfüssern scheen in der IR. Siber dennelben.

Die siben zit und dié stak, dié ünser herr Jhesus Cristus zu ieder zibe est est eine ziben zu keit zit. Deseus ward in der pacht geborn von Mrist (Genno in vorsichendem Lede V. 3. 5), gings sinen vigenden engagen, natjt ich zeiber willeklich ze lident, schlorg sin figend nider mit ninem wort, ward lable hig friesest von Judas, ward flabelihe kissest von Judas, ward gefangen 100 den Judal, ward verlauzen von sinen jungern, ward in Annas hus gelowt ward kintileb verspotted, ward och verspiwen, ward maengvalklich gescholte, ward sinn hals geschlagen, ward verloegent von Petro, sach Petron 30 hamberskilchen 30.

Ze primzit. Jhesus ward ze primzit in Cayphasz bus gefuert, warf falschlich über ziugot, ward verspawen, ward sin natlit verbanden, ward in sinn hals geschlagen, ward gbunden gefuert für Pylatum, ward falschich gschulgot.

Ze terczzit. Jbesus ward ze terczzit zu Herodes gsent, ward da wenebnaecht nnd verspottot, ward wider zu Pylato gefüert, ward an aiser sil gegaiselt, ward verurtailt von Pylato, ward mit purper belajdt, ward mit derse berügent, ward kniuwint verspottot und verspowen.

Ze sexstiit. Jhesus ward ze seast nus gesieert mit den mordern, trees in aigen criec, ward getrenkt mit gemirtem win, ward nakkent an daz criec tenagest, ward gestestert, gescholen und verspotto, bat sin vater für sin tigent, sprach: vatter vergib in, tet guasd dem ainen morder, sprach zus im, het win du bi mir in dem parasties sind.

Zo nonit. Jesus befalch ze nonzit sin moster sant Johanson, sprekimi war wib din sun, rusft an sinen vatter, sprach: min got, wen havit of mich gelaus? sprach: ado mich derst, ward girensk mit essich med mit gallen sprach: es ist voll brascht, schraig och mit luter stimm, behälch sin gels simm vatter, sprach: min gasich befilch ich in din hand, ward sin sitt lifesteek.

Ze vesper zit. Jhesus ausz daz nachtmaul mit sinen jungern, gah inan das sacrament sins zarten fronlichams, wusseb in ir fiuesz, wast in ir fiuesz nit ainem linin tooch, predgot in ain siuesz ler, bat sinn vatter für sin junger, wa'd genommen ab dem crüez.

#### 101. In passione domini.

(Crux fidelis, inter omnes arbor una nobilis, nulla silva talem profert fronde, flore, germine, dulce lignum dulces clavos dulce pondus sustinet.)

Pange lingua gloriosi prælium certaminis et super crucis trophæo die triumphum nobilem qualiter redemptor orbis immolatus vicerit. (Crux fidelis etc. usque Dulce lign.)

De parentis protoplasti frande facta condolens, quando pomi noxialis morsu morte corruit, ipse lignum tunc notavit, damna ligni nt solveret. (Dulce lignum etc.)

Hoc opus nostræ salutis ordo depoposcerat, multiformis perditoris ars ut artem falleret et medelam ferret inde, hostis unde keserat (Crux fidelis etc.)

Quando venit ergo sacri plenitudo temporis, missus est ab arce patris natus orbis conditor atque ventre virginali carne factus prodiit, (Dulce lignum etc.)

Vagit infans, inter arcta ponitur præsepia, membra pannis involuta virgo mater alligat et pedes manusque crura stricta cingit fascia. (Crux fidelis etc.)

Lustra sex qui jam peracta tempus implens corporis, se volente natus ad hoc, passioni deditus aguus in reucis levatur inimolandus stipite.

(Dulce lign. etc.)

Hic acetem, fel, arnndo, sputa, clavi, lancea, mite corpus perforatur, sanguis unde profluit, terra, pontus, astra, mundus quo lavantur flumine.

Crux fidelis, inter omnes arbor una nobilis, nulla talem silva profert fronde, flore, germine, dalce lignum dulces clavos dulce pondus sustinens. (Crux fid. etc.)

Flecte ramos arbor alta, tensa laxa viscera et rigor lentescat ille, quem dedit nativitas ut superni membra regis miti tendas stipite. (Dulce lign. etc.)

Sola digna tu fuisti ferre sæcli pretium atque portum præparare nauta mundo naufrago, quam sacer cruor perunxit fusus agni corpore.

[Tenebræ et umbræ mortis patefactus inferus prævidens ruina mundi gustatoque vetito, inde salvat, qued perierat, crucis fructus exhibens.

Viso redemptore mundi mox infernus tremuit, bella, vincla damnatorum, quos perversus perdidit, ascendit sedem excelsam salutemque reddidit.

Quos salva damnatos agmina lugentium, te prophetæ cecinerunt redemptorem omnium trophæumque mortis gustans dans vexillum frontibus.

Quem totus mundus non portat, monumento clauditur, tertia die resurgit, saxum retro volvitur, tellus, nontum, volum, astra adest auctor omnium.

Gloria et honor deo usque quo altissimo una patri filioque, inclito paraclito, cui laus est et potestas per æterna sæcula.

Bisses Lied ist von Venantius Fortunatus, aber mehrfach veräudert worden. Was oben ohne Klammern steht, ist der Text des Fortunatus in seiner ursprünglichen Folge, die Verse in () sind warr auch noch sein Text, aber aus ihrem Zasammenhang geoommen und als Rundreime benutzt; was aber in eckigen Klammern [] sicht, sind Zusätze aus dem 7 Jahrbundert in betonter Metrik.

Hs. der Stadthbliedek zu Trier No. 1418 zus dem S Jahrh. (A), zis bymunn in exallatione s. crucis, nadere Hs. dassteht No. 1406. des. 5-9 Jahrh. (B), Hs. zu St. Gallen No. 351. p. 251. des ti Jahrh. (C), Hs. des ekemaligen Kolterts Krentlingen bei Konstanz, 14 Jahrh. mit der Melodie (E), Hs. zu Lichteathal, 14 Jahrh. (F), Hs. zu Stuttgart Bervair. No. 101. p. 35. des 15 Jahrh. (D). Andere Hs. zu Stuttgart Bervair. No. 102. p. 35. des 15 Jahrh. (C). Andere Hs. zu Stuttgart Berv. No. 122. f. 38. 12 Jahrh. (L). Stebt zuch bei Daniel I, 163 (B). Hs. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (L). Ausgabe des Fortunatss in der Mas. biblioth, patr. (d). 353 (K).

1 was in () steht bis V. 15, hat E, die folgenden Rundreime hat L, mit 1-3 fangen anch LOPFGI an, P mit der Bestimmung: in passione domini ad completorium, G: in parasceve ad ponendum crucem. L: in parasceve. 3 plange L.

30

5 trophoum DE, die f. die L. 7 factor CAGHL 8 morsu in mortem AGHIK, morte morsn BE, diese Lesart ist besser als jene, weil in nicht zu corruit passt, und die Gegenstellung morsu morte schärfer ist als morsu in mortem. In K stebt auf dem Rande morte. 10 proditoris AGHL 12 medellam BK, Schreibung der lingua rustica. 15 caro AEHGI, fructus G, virginale D. Mit 15 hort E auf. 16 positus GCDI, conditus ABHK, dies erlaubt zwar das Versmass, aber nicht der Sinn. 18 scingit G, pingit L, pangit C, stringit L 20 ob hoc A, auch gut, in B steht ad boc and darüber ob h., natum G. 21 cruce B, corrigirt cracis. cruce GHDI, stipitem CL. 22 aceto B, sputo L, clavis I. 23 a milite corpus B, mitte GK, unda haben alle. Mit 25 fängt F an. 25-27 lassen Gl aus. 27 dulci clavo H, dulcem clavum A, dulce clavum B, sustinet baben nur GiL. 28 densa L darüber, vel tensa. 31 pretium sæculi HABGCDIK. Ich folgte der Cistercienser Hs. F. 33 quam I, gewönlich quem. agni fusus sanguine D. 34-45 hat nur B, sie sind undeutlich durch ihre Construction und ihre Bauernsprache, denn 35 ist ruinam zu lesen. 34 patefactæ inferi. 40 quæ salvavit damnatorum. 42 gestans das. 45 pontns, polus. Diese Zusätze sollten das Leben Christi bis zur Anferstebnng enthalten, ibre Unbebolfenbeit gibt einen Beleg für die gesnnkene Bildung des 7 Jahrbunderts. 46-48 haben ABIIF. In DGIL lautet die Doxologie also:

Gloria æterno patri pro salute posita (positus G, posito L),

gloria nnico ejns, qui creavit omnia,

spirituique sancto in sempiterna (per æterna I) sæcula (L crux fid.). Besser in E, nur ist nobiscum magna zn setzen, wenn man es auf machina bezieht:

Gloriam deo canamus bymnicis concentibus,

quam simul magnà nobiscum tota mundi macbina

voce consonà celebret in sempiterna (l. æterna) sæcula. Die Doxologie in C entspricht aber am besten dem alten Texte:

Sit (L sint) patri natogne summo gratize cum spiritu,

sempiterna trinitati laus, salus et gloria,

que creavit, que redemit, quæque nos illuminat.

Den Anfang des V. 4 bat Thomas v. Aquino in seinem Abendmalsbymnus nachgeabmt:

pange lingna gloriosi corporis mysterium.

V. 1. fidelis, steht für die Genitive fidei oder fidelium, das Kreuz des Glaubens oder der Gläubigen, in welchem Sinne auch Leon m. serm. 60, 2. sagt: crax Christi eadem est et credenlium gloria et non credenlium pœna.

V. 5 crucis trophæum, ebenso bei Gregor. Naz. orat. 42 p. 691. τοῦ σταυρου τρόπαιον ἀζτιητον. S. No. 31, 22. No. 30, 26.

V. 11. τον προπάτορα 'Αδάμ ὁ ἀπατίσας & ξύλφ, τῷ σταυρῷ δελεάζεται. Sept. 13. S. No. 142.

V. 12. ξύλω έδει τὸ ξύλον ἰάσασθει. Sept. 11. S. unten No. 106, 9.

V. 27. dulce, vgl. No. 106, 2.

V. 32. Mare transcandam est, et lignum contemnis? quare Christus crucifixes est? quia lignum humilitatis ejus tibi necessarium erat; superbia enim tumueras et longe ab illa patra rejectus eras, et fluctibus bajus seculi interrupta est via, et qua transcatur ad patriam non est, nisi ligno porteris. August. in evang. Joh. 2, 8.

V. 42. Cum dominus lignum portaret crucis, triumphi sui portabat trophæum et signum salutis adorandum regnis omnibus inferebat. Leon. m. serm. 59, 4. Das vexillum frontibus, bezieht sich auf die Bezeichnung der Stirne mit dem Kreuze bei der Taufe; es ist darunter crucis vexillum verstanden, was Hieron. adv. Jovin. 2, 37 braucht. Vgl. No. 111, 3.

#### 102. Hymnus de s. cruce.

10

15

Crux tua, Christe, salus hominum abstulit omue nefas veterum, quos dolus hosticus illicitos implicuit violare cibos.

Criminis hujus ob exitium tu pius es datus in pretium, surculus ut nocuus veuize cederet arboris inuocuæ.

Hoc veuerabile robur humi post obitum latuit domini tempora regis ad usque pii ex Helenà genitrice sati.

Quo Latii caput imperii absque metu moderante sui. cum validà furor hunc acie coperat hosticus irruere,

Dicet anxius ipse sui redditus est super hoc animi. ne sibi copia suppeteret, qua fera pectora comprimeret. 20

Ast ubi fessa quiete fovens corpora straverat umbra sileus. tum sopor arripiens animum principis obtiquit timidum.

Ecce figura crucis medio 25 euituit rutilante polo claraque vox super iutonuit: "vince per hoc, pie cæsar!" ait. Denique spe redeunte sibi

mox ope non dubiæ fidei

edifa signa crucis populo signifer extulit ipse suo.

Cernere prorsus erat miseros sic dare terga fugà trepidos, qualiter arbore deciduâ arida veutus agit folia.

Hinc animatus amore dei rex sua colla jugo fidei subdidit et reuovante sacro ecclesiam subiit lavacro.

40

50

At simili pietate vigeus ipsius Helena dia parens sedula de cruce continuum quærere cæperat indicium.

Plurima geutis et hebraicæ jusserat agmina colligere, quo sibi spoute palam faceret tecta negotia, quæ cuperet.

Corda sed impia cassa fide fixit aculeus invidiæ, suppliciis mage velle mori, munera quam reserare dei.

Quos simul igne cremare jubeus absque morâ basilissa potens compulit hos fore veridicos, quos sua fraus tulit ante reos.

Nomine namque Judam socium tradere disposuere suum, regius hocque dato placidam

his vigor exhibuit dominam. 30

Solius inde Judæ licito aptius utitur eloquio, quo sibi Calvariæ loculum detegeret cruce magnificum.

Nec minus his quoque judaico 65 obstitit ille furens animo, ceu sibi non ca uota foreut, secula que modo cuncta tenent.

Seusit ut hæc sapieus domina, hunc humili positum foveå 70 fecit ibi mala digna pati, \* (fehlt ein Vers.)

Orbita septima solis ubi se radiis reseravit ei, lucis amore cibique flagrans 73 misit ad alta preces querulas:

"Jam satis ecce lui scelerum, quæso dari veniæ spatium, quæ petitis, manifesta dabo, hac nece me relevate modo!" 80

Post ca dicta manus juvenum funibus exhibitis miserum fæcibus eripiendo luti exposuit super ora laci.

Prævius ille gradu celeri 85 venit ad usque locum tumuli, munera qui veueranda crucis elausa suis habuit latebris.

Inde viriliter infodere corpit in ima patente scrobe, 90 prætulit et sua vota polo dante fidem sibimet domiuo.

Euituit crucis ecce decus candidulă nive lucidius, hinc odor exit aromaticus nectare mellifluo satius.

Forte crucis inibi geminæ cum simul hac fuerant aliæ, cum domino quibus aute rei pro meritis fueraut positi. 100

De quibus exstitit ambiguum, quæ foret illa ferens dominum, cum perimens morieudo uecem restituit superis hominem.

Monibus urbis at interea prodiit exanimis vidua, non minimo populo comite commiserante situm miseræ.

Substitit utraque turba loco, corpore cum crucibus posito, 10 ut sacra crux tetigit gelidam, spiritus intus alebat eam.

Dæmonis at super hoc rabies aëra voce gravi ferieus questus erat, sacra dona dei 15 esse reperta piis decori.

Arguit hunc ad hi . . . . domitas jam solidus pietate Judas tartareumque subire chaos jussit, ut aufugeret superos. 20

Gaudia plena dehinc populis addidit ipse fide stabilis, salvifico simul aere dato, quo fuerat sacra fixa caro.

Hoc pretium modo divitias 125 omnigeuas homiuum superans perfida corda furore necat astraque christicolis reserat. amen.

Hs. von Reichenau zu Karlsruhe No. 241, Bl. 75. aus dem 10 Jahrh. Dieses Lied hat dasselbe Versmass wie der Hymuns auf die h. Agatha, weicher dem h. Damasus zogeschrieben wird (Daniel 1, 9). Prudentius gebrauchte es auch, machte oher darum Strophen von 5-Zellen, hymn naise cibum, bei Paleispotära, vett. Christ. opera p. 8.3. him folgte Wahlrid Strahus im sungen sidein patrum, ed Colonieas. Nr., 695. Dieses Lied beohachtet Quantität und Reim vi No. 25 und hat mit demselhen die Belane raihes: feriens, divitias: superas flagrans: querulas (V. 78. 13.1 23) gemein, so unde den Geulitt keit (V. 8) was der Form preseptium entspricht. Beide Lieder scheinen mir von ein Dichter. Seine Alussische Bildang zeigt sich besonders im Gebrache dichter sicher Freibeiten, wie in dem Wert basilissa für regina V. 31. tartareum chan V, 119, und in dem Gleichniss V. 35, welches einen Leser des Virgils verfriß Der elnsylhige Reim ist in beiden Gedichten Regel, wie in den ältesten Hymen der weisviblige über dinsebes erlandt.

Zur Erklärung der Legende setze ich eine Stelle her am dem Anligkom riam von Reichean (Ils. No. 68 Bl. 197) am dem 12 Jahrk. Blene Goustanis mäter Hierosolymam pseiti. tune precepië cos omnes igne cremari, at ill timestes traditevant Jadam. eumage accedisest Jodos de laco, perrest ut Joeum, mil jacebat smacta crax. Grahat Judas: deus, deus meas, ostende nich Bjamum sancta cracis. Cum orasest Judas, commotios set Joeum, sancta crax. jacebat. In einem Liede des Maximus Planndes auf den Kiset Constantin utvil darauf so angezejeit;

> .σύ μέν, βασιλεύ, σταυρόν είδες έν πόλφ, έν ύπογείοις δ' εύρεν ή τέχουσα σε, άμφω δ' ύπερ γέν τούτον έστεριξατε.

Hardt etatolog, mas. gracor. Bavar. No. 50. f. 207. Chrysost. contra Judgeos c. 18 herührt die Wallfarten zum h. Kreuz: cerò rò feiles bathe, fedu rò cipus tich acipus sei circolostico), recpus grios bette cincut.

Die griechischen Kreuzlieder hat Gretzer gesammelt in seinem Werkz. Pi s. cruce (opp. 3, 255–339), wie auch die lateinischen (daselhst S. 332–359) diese aher so unvollständig, dass es bei seiner grossen Kenntniss und Belesse helt hefrendet. Viele Kreuzlieder sind auch verloren, man findet deren Brüstlich als Antiphonen und Resposorier in altein liss, z. B. in der Reichensst Hs. No. 60. Bl. 199 des 12 Jahrh. steht folgende Antiphone, die zu einer solchen Liede gebört:

Crncem Christus subiit et Infernam confregit, accinctus est potentia, surrexit die tertia.

In den Volkssprachen scheinen die Kreuzlieder nicht so zahlreich zu seyn, wie die Passionslieder.

3 tamidam IIs., was aber nach V. 17 und 29 nicht stehen kann. 13 Luio hat die IIs. 26 IIs. ratilans. 32 signa und signifer heriehen sich auf das Lobarum. 42 hier ist Helena falsch scandirt, man wird Hellena schreiben misses 81 IIs. postea. 117 IIs. ad hi...domi..., xwei Lücken für Sylben, die det Abschreiben röht lessen konnte

V. 1. Crax wird off für die Erfsung gesetzt, weil es dafür keinen kirzeren Ausdruck gilt. Diejenigren, welche diese einfache Metapher nicht twstanden, hielten sie für Abgötterei, in sehr nunöthigem Effer, den auch Bosit-2, 73. zurechtweist, wie schon früher Greter gestam (opp. 3, 206 flg.), Gall-6, 13. Philips, 3, 18. I Corinti, 1, 17. 18. Ephez, 2, 16. Diese Stellen weders härreichen, um den Ausdruck richtig zu beartheilen. saltes. In dieser Beziehung erklätzt "Monnen, in ps. 20, 2, 39; 50 das Witt saltuter durch errorber. V. 1—8. Die Vergleichung des Lebenbaumes im Paradiese mit dem Kreuze Christi haben die Honden in geistreicher Weise und die Trucht des Baumes und des Kreuzes ausgedehnt, und den Gegensatz hervorgehoben, dans die Frucht des Baumes den Tod, jene des Kreuzes, der Leiß Christi im Abendmal, das Leben gebracht habes; in gleier vis Goog, is vis omplates gleichgen; des visit ausgebens umgedensche der jed betrege zureit Gelichten, von jed ist die Stütequiten, ist die gesperste Lieuwise, wig ist die Arbeit, vor den benom 1, d. operrebat, vis disholus, qui per gustum ligni, geem persunalt, bominem viergat, in per passionem lägin, quant intallis, in hominer viererus. Sich oben No. T. f. 28.

V. 2. Cărpunt: contra Judices c. 10. nennt das Kreux voi Turicure vigiciolar, d. h. das Wahrzichen des Erichangstodes, und sagit in diesen Simo ganz richtig; voire vir Jusepte deslit; recep voi jõpe sig palain niture under stature, noire advoige to police voirelbaue, voi dealigite vir auginente unteleux, tile ajungtin; vii stõpa discupe, vini scarabasp sayitere vir oleonytere immere diffetemen, Judicera oppositere seuri vie polices viej justices, viley, vieterital. Statt des Kreuzes sext et advers. Jud. 7, 2 den Leih des Herra (mijan dermerator), mimilich des extensites Christian.

V. 9. θείος θησαυρός έν γη κρυπτόμενος ό σταυρός. Men. Sept. 14.

V. 28. In Bezug hierauf neunt Cosmas de exalt cruc. st. 23. das Kreuz τροπαιούχον καύγημα τοῦ; βοσιλεῦσι. Αυτό προπαιοφόρον δηλον. ib. 27. V. 42. dia, die Griechen gehrauchen zuweilen auch δῖος für heitig.

,

## 103. De s. cruce.

Salve crux sancta, salve lignum triumphale, in qua pependit Christus patris salutare, Quam præsignavit 5 Audi nos rex Christe, lex testamenti veteris, quam prægustavit 6dedue nos hoc signo 15

quam prægustavit deduc nos hoc signo 15 rex dans exemplum ceteris. ad æterna gaudia.

Reichenauer Perg.-lls. No. 209. Bl. 15. mit Musiknoten. Das Lied ist zum

Wechselgesang eingerichtet, daher je zwei Verse abwechselnd mit rothen und schwarzen Anfangshuchstaben ausgezeichnet sind.
Dieses Lied hat Achnlichkeit mit den griechischen Liedern, die Grüsse enthalten. Es hesteht in langen Verspaaren, wie die griechischen Häuser, jedes

Reimpaar verhindet zwei parallele Gedanken.

V. 2. 3. eine ähnliche Verhindung bei Augustin. serm. 302, 3. non signum ligni te delectat, sed signum pendentis.

V.2. Zu lignum triumphale vgl. die Stelle hei Euseb. orat. de Constant. c. 9, der das Kreuz νεκοτοιόν σημέσο nennt. In den Menäen heisst es auch σπίπτρον γεκοτοιόν, Μαί 7. Diese geschichtliche Beziehung wird in den Menäen auch so ausgedrückt: νέκος τοῦς βοσιλεὖού κατά βαφβάρων δωρού-

μινος. Sept. 14. Crux saneta, σταιοχές πανίσγος. Men. Sept. 14. triumphib bednetet ench, dans das Christeltum die ganze Welt erdoert hat. Darma sag Cârysod. contra Judeos 8 vom Kreine: of γούν βασιλείς διαδέμεται άποιδήκαι τόν σταιοχές όποιδημέδουστε. Δε πορφορίαι εταιοχές, όδι αδικόμεται εταιοχές τές Ιωρός αδικόμεται εταιοχές τές Ιωρός αδικόμεται σταιοχές τές Ιωρός αδικόμεται σταιοχές τές Ιωρός αδικόμεται Αλλαίο, αποράς, και παντιαγού τές οδικομέσης διατοχός όποξα τον γελενο Διαλέρτη. In Abulicher Art thid. 6.9 θin.

V. 4. salutare steht für salus oder salvator, dieser Gehranch des neutzug wurde aus der griechischen Kirchensprache in die lateinische überneumz, denn Maria wird z. B. in den Menäen (August. 24) άμυστήριον genannt für έμυση. Abwehr, Schirm. So heisst es auch von der Geburt Christit: τό συστόσου το

Breir avrages. Dec. 20.

V. 3. Morie reporturous relega features els úpoc. Sept. 13. 4, viu run melhor; to interapezio. Transi d'i altojo viu frente e la mente el server mendificar sinjultar. Bibl. repolativimo portunde milm siz report. I frente Rome emogro vio vivos, vie se repleze (Elevas ennoquemile, dia Karle Emogro vio vivos, vie se repleze (Elevas ennoquemile, dia kiar Camer de exall. erre et. 2. den Ausdruck trophorum crucia: Morie un prince polarior radiojuno (proce).

#### 104. Ad s. crucem.

O ligaum venerabile, o figaum admirabile, a maligno me protege, sancta crux, omni tempore.
Cum insurgit temptatio, tu que su mi crux obstaculum, tu tu poten munitio

Reichenauer Hs. No. 36, Bl. 209. Mit dem Beisatze: transiens et videns imsginem dom. n. Jhesu Christi pendentem in cruce, dicat hanc orationem.

ab omni purget vitio.

V. 1. 3. lignum und malignus sind Wortspiel, ganz ähnlich sagt Commit de exaltat. crucis str. 13. διὰ ξύλου πέπτωπεν ὁ ξύλω ἀπατήσας.

V. 1—3. Diese dreifache Heziehung des Kreuzes Christi drückt Assets. Combuer. orat. 42. so ans: terris et acthere fulges, seculum reples, infernom perlustras, te angelicæ mirantur potestates, mundi adorant principes, dæmosma

timent satellites.

sis mea liberatio,

V. 9. Ardentes diaboli sagittos. S. Hieron. epist. 53, 7. δαμμόσων τὰ τίξε των τὰ ξέξε, blen. Jan. 17. Nach Epbes. 6, 16. diaboli jacela hat auch Cypria. de patient. p. 498. Bezieht sich auf Appoell. 6, 2. 8. Noch deutlicher sit ét Anspielung in einem Marienliede in der Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 167, we et heisst:

hosti nostro callido jam sedenti et farenti in equo mortis pallido tu resistas citius.

τοῦ έχθροῦ βέἰς. Febr. 26. τοῦ έχθροῦ τὰ βέἰς καὶ τὰ κέττρα. Jul. 16. δαιμότων τόξα καὶ βέἰς.

V. 11. munitio. navonlia rou gravoou. Oct. 9. Auch rou nigrair gulan-Tiotor Sefor. Sept. 14.

#### 105. Ad s. crucem.

O crux, tuum signaculum sit mihi propugnaculum a motibus illicitis et ab acfu libidinis.

Contra omne piaculum

sis mihi crux umbraculum, Aus derselben Hs.

et ab æstu libidinis conserves arcem pectoris. Ne turnis cogitatio

aut carnis delectatio 10 ad consensum me pertrahat, crux me semper custodiat.

5 besser periculum, denn der dreisylbige Reim ist unnöthig, und vom Abschreiber wahrscheinlich der ersten Strophe nachgeahmt. 7 et fehlt. V. 1. signaculum. S. Augustini serm. 285, 2. ut cruce dominica nos sig-

nemus, non fecit hoc domini pœna sed causa.

V. 2. propugnaculum. ζωηφόρον ὅπλον. Sept. 28. Das Kreuz ist die allgemeine Waffe, die Menäen führen auch besondere an, Glauben, Hoffnung und Liebe, weil sie die arma lucis (Christi) specialisiren, z. B. Jul. 24. σταυρόν ώς όπλον πραταιόν κατέχων χερσί, την πίστιν ώς θώρακα, έλπίδα θυρεόν, άγαπην TÓĐOV.

V. 7. zestus libidinis, die Leidenschaften heissen daher in den Menäen ψιώδη πάθη, Aug. 20., weil sie wie durres Holz brennen und materiell sind. Folgende Anwendung habe ich in lateinischen Liedern nicht gefunden. Hoalag ό προφήτης πάλαι έθεάσατο τον θείον ἄνθρακα Χριστόν, πάσαν ύλην άμαρτίας καταφλέγοντα. Dec. 19.

## 106. De s. cruce.

Dulce lignum adoremus, dulces clavos veneremur, verbum patris prædicemus sollemni præconio.

Christi crucem adoremus, crucifixum deprecemur, ut ab hoste liberemur crucis patrocinio.

Ave lignum pretiosum, pondus ferens gloriosum, quondam eras onerosum mortis improperio.

Ave lignum, quod fuisti dignum ferre corpus Christi, mundo lapso contulisti 15 vitam et imperium.

Christus in te triumphavit, morte mortem superavit et potenter spoliavit Acherontis atria

Hine præviam atque ducem 10 habeamus Christi crucem. ut videre veram lucem possimus in patria.

Hs. zn Lichtenthal, 14 Jabrh.

3 prædicemnr Hs. 20 bic Hs.

V. 1. 5. του σταυρού σου τὸ ξύλον προσκυνούμεν. Sept. 14. Adoro te in erace, et crucem in te. Anselmi erat. 43. Die Anbetung des Kreuzes ist beziebungsweise zu verstehen, nämlich von Christus, welchen die Väter unter dem lignum vitæ (proverb. 3, 18) und dem arbor vitæ (apoc. 22, 2) verstanden und auf ps. 1, 3. hezogen. Vgl. S. Hilarii comm. in ps. 1, c. 9-13.

V. 1. 9. 13. lignum. Quoniam in itinere abundant fluctus et tempestates diversarum tentationum, in crucifixam crede, at fides tua in lignum possit ascendere. non mergeris, sed ligno portaberis. S. Augustini serm. 131, 2.

V. 2. yhuneis de ijhos, nat et hiar bövrygoi. Gregor. Naz. or. 42. p. 693.

V. 4. vita, daher heisst das Kreuz ζωηφόρος τύπος. Cosmas de exalt cret.

V. 7. Deswegen heisst Christus der Allbefreier, Alev Degweiß narw.

Jul. 25. V. 9-12. Die Gegenstellung des Kreuzes und des Banmes im Paradiese

hat folgenden Grund: weil der erste Adam an dem Baume der Erkenntniss gesündigt hatte, musste der zweite Adam Christus am Baume des Kreuzes sterbet, darum wird es manchmal arbor crucis genannt. Peccatum hominis primum fuit per hoc, quod pomum arboris ligni scientize boni et mali contra præceptum dei comedit, loco cujus Christus se ligno affigi permisit. S. Thomæ Aquin comp. theolog. c. 228. Per quæ enim peccat quis, per hæc et torquetur. Sapient. 11, 17.

V. 18. Daher heisst er rexporte rov Bararov. Febr. 26. Occidit vitam mors, ut a vita occideretur mors. S. Augustini serm. 279, 3. Die Menien drücken dies auch so aus: πρό του τιμίου σταυρού σου φοβερός ὁ θάνατος τοις άνθρώποις, μετά τὸ ένδοξον πάθος φοβερός ὁ άνθρωπος τω θανάτω. Sept. 27. Christus hat nämlich durch seinen Tod die Wirkung des Todes der Erbsünde aufgehoben. Διά θανάτου το θνητον, διά ταφής το φθαρτόν μεταβάλλεις. Cosmos in mago, sabbat, str. 15.

V. 19. spoliavit. Per te infernus spoliatur. Anselmi orat. 41. τὰ θεμέλια έσαλεύθη του θανάτου. Sept. 14.

V. 20. atrium Acherontis, Vorhof der Hölle, ein gewählter Ausdruck für

V. 21 flg. Θεός ανθρώποις όδον ύπεθειξε δια σταυρού πρός ύψος ούρανον eveniflator. Sept. 4.

#### 107. Sequentia de s. cruce.

Ecce arbor salutaris. lignum sanctum, expers paris, fulgens Christi sanguine: hoc vexillum triumphale. inter liqua nullum tale

tanto clarum germine.

Aeneus hoc fixus anguis, pretiosus cujus sanguis

plagas nostras abstulit, dum percussus a serpente, ipso nobis condolente,

10

se spectandum obtulit.

Hic est lectus, quo perfectae caritatis dat dilectae sponsus sponsee pignora, d dum ejus amore motum tribuit se ipsum totum mortis serens vulnera.

Hic dilectum rubicundum sponsa cerne, da cor muudum 20 et amplecti cupido: da amplexus, liga nexus, hic amoris, cordis, ordis out frugris candido.

O crux, ave dulce lignum, orthodoxa laude dignum dignumque memoria! te salvator sublimavit et te nobis consecravit.

tu es nostra gloria.

Contra hostes tu tutela,
contra morbos tu medela,
salus in periculis:

in virtute gratiosa, in triumphis gloriosa, 35 veneranda sæculis.

In te mortem mors necavit, dum se ipsum immolavit vera Christus hostia: per te Christus hoste strato, 40 inferno despoliato, ad se traxit omnia.

Crucem tuam qui portasti et nos lapsos reparasti propriis doloribus: 45

25 fac nos ipsos abnegare, crucem nostram bajulare sanctis in operibus.

> Laude crucis qui lætamur; Christe da, ut muniamur crucis beneficio: ut in cruce gloriemur,

ut in cruce gloriemur, tuo vultu satiemur in cœli palatio.

Hs. zu Darmstadt No. 1228. des 15 Jahrh. Die Anfangsworte der beiden ersten Verse verweisen auf den Gessang am Charfreitag; eese [ingame crucis etc. und der Anfang des V. 25 bezieht sich auf das schöne Lied: o cruz ave spes undica etc., das auch am Charfreitag gesungen wird. V. 4. vestillum trismphale spielt auf den Hymaus an: vesilla regis prodeunt, und V. 5 flg. erinnern an No. 101, 2. 3. endlich V. 38 am No. 111, 3.

5 lignum Hs. 18 entweder sanans oder curans zu setzen. 44 lapsos qui rep. Hs.

V. 1 ξύλον σωτήφιον. Men. Sept. 14. ξύλον τῆς σωτηφίας ήμῶν. ib. 15.

V. 7. nach Joh. 3, 14. Dies hat Commor de exalt. cruc. st. 15. so. nofigefasst: σταγού για γγαίζελογο νότον τζι πάκης απίριου Χραντία. Moyese vertrieb durch das Kreux den Tod des Leibes, 'Christas der Stele. Terhilion. de idololat. S. Imago crucis merus serpess est; nam esti in carne asspensus est Christus, tamen in eo et ipse crucifixus est mundo, et ipsi crucifixus est mundos (Galat. 6, 13). Crucifixus est ergo in sais mundos illecebris, et faro non verus sed areas suspensus est serpess, quia in veritate quidem corportis, sed sino veritate peccati suscepit dominus speciem peccatoris, ut per labricam infimaltas humans simulando serpentem, depositis carnis cavuis, verd estrucret serpentia natulam. Ambroc. de spir. a. 3, 8. Quia à serpente more, per serponius effigiem figurata ett. Asgusti. novang. Job. 3, 12, § 11.

V. 8. 9. αίματι θεού ο ίδς του όφεως αποπλύνεται. Sept. 14.

V. 25. dulce et nobile lignum auch bei Fortunal. lib. 2, 1. V. 31. τῆς ἐκκλησίας περιτείχισμα. Sept. 13.

V. 32. medela, & σταυρώ γίνονται Ιάματα τοις ἀσθενούσιν & ἀμαρτίως. August 1.

V. 37. In den Troparien beiset Christus réqueux, Sancius. Gour rit. Grec. 458. Uni weil durch die Sinde der Tod in die Welt gekommen, so heiset es von Christus in den Meniken (Januar, Bl. 4), d gibb respeirer, principal gegenten. Malanax serm. maj. 13. dunj naret; ton singen via chain isovenie, mapadibaurs, leu ion rott floutikiert no Sancius Dickilor Garating qui mille via quiang Garáre. Daber heises Christus resperit; Andon. Ang. 13. Daving Sairces and Andre Garáre. Daber heises Christus resperit; Andon. Ang. 13. Daving morten occidit. Day. 3, 12. Daving Day. 3, 13. Daving D

V. 42. traxit. ύφούμενος ύψωνας τοὺς πεπτακότας. Jul. 31. ὑψουμένου συη δίσποτα, ἐν σταυρῷ συνανύψωσας τοὺ 'Αδὰμ τὴν ἔκπτωτον φύσιν ἄπασαν. Sept.14.

V. 50. σταυρός πιστών τὸ στήριγμα. Mai. 7.

sanctis propalatum,

#### 108. De s. cruce.

|                                                          | 100   |    | o. cruce.                                                         |    |
|----------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------|----|
| Salve crux, arbor<br>vitæ præclara,<br>Christi vexillum, |       |    | quadrum salvat mundum<br>sub quadri figura,                       | 25 |
| thronus et ara.                                          |       |    | Medicina vera                                                     |    |
| O crux profanis<br>tortor et ruina,<br>tu christianis    |       | 5  | Christus in statera<br>crucis est distractus<br>pretiumque factus |    |
| virtus es divina,                                        | . 7.5 |    | solvit mortis jura.                                               | 30 |
| salus et victoria                                        |       |    | Crux est nostræ                                                   |    |
| Tu properantis<br>contra Maxentiu                        | m,    | 10 | libra justitiæ,<br>sceptrum regis,                                |    |
| tu prœliantis<br>juxta Danubium                          |       | ٠. | virga potentiæ.                                                   |    |
| Constantini glori                                        | ia.   |    | Crux cœlestis                                                     | 35 |
| Favens Heraclio<br>perdis cum filio                      | 1 6   | 15 | signum victoriæ,<br>belli robur                                   | •  |
| Cosdree profant                                          | ım.   |    | et palma gloriæ.                                                  |    |
| In hoc salutari<br>ligno gloriari                        |       |    | Tu scala, tu ratis,                                               | 40 |
| decet christianun                                        | n.    | 20 | tu crux desperatis<br>tabula suprema,                             | 40 |
| Crucis longum, las<br>sublime, profundum                 |       | 9  | tu de membris Christi<br>decorem traxisti                         | •  |

regum diadema.

Per te nobis, crux beata, crux cruore consecrata.

sempiterna gaudia det superna gratia.

Hs. zu S. Gallen No. 546. £ 175. mit der Melodie, 15 Jahrb., and dem Beisatz: pulchra sequentia antiqui alicujus Sanctigallensis cœnobialis. Nur die Anspielung auf die Donau V. 13. gibt dieser Versicherung einige Glaubwürdigkeit, die Form und Behandlung des Liedes war in Teutschland nicht gebräuchlich.

V. 4. ara. Crux Christi sacramentum veri et prænuntiati babet altaris. nbi per hostiam salutarem naturze humanze celebraretur oblatio. Leon. m. serm. 55, 3.

V. 5-9. Cruce nihil contumeliosius proferes, quam profitemur et credimus et in qua de bostibus triumphamus. Hieron, adv. Helvid. 18.

V. 8. virtus, eventia tov gravoov. Sept. 14. V. 21-25. Die viertheilige Gestalt des Kreuzes ist hier auf die vier Welt-

gegenden bezogen, weil die Erlösung die ganze Welt umfasst. Noch andere Vergleichungen s. bei No. 110. V. 26. medicina. In cruce Christos vulnera tua curavit, ubi sua diu pertulit; ibi te a morte sempiterna sauavit, ubi temporaliter mori dignatus est.

Augustin. in evang. Joh. 3, 3. S. No. 107. 32. 6 σταυρός των ασθενούντων Ιωτρός. V. 32. sceptrum. ώς σχήπερον ένθεον προσχυνούμέν σου σταυρόν, Χριστέ.

Sept. 14.

V. 33. 34. In cruce et tribunal domini et judicium mundi et potestas est crucifixi. Leon. m. serm. 59, 7.

V. 34. φάβδος ή της δυνάμεως. Sept. 13. nach Ps. 109, 2. V. 39. scala. Athanas. comm. in Matth. p. 21 (opp. t. 4). Eyers noi xliμακα διίπουσαν από της els ούρανος, τον σωτίριον σταυρόν, άναβαθμίδας δέ τά δόγματα των αγράντων εναγγελίων. Per crucis supplicium gradus vebis ascensiouis parat ad regnum. Leon. m. serm. 51, 7,

V. 44. diadema. Vgl. No. 103, 2.

V. 46. cruore consecrata, s. No. 101, 33. und No. 99, 26.

### 109. De s. cruce sequentia.

Salve crux laudabilis, arbor admirabilis et plena dulcedine:

Arbor una nobilis, cui nulla similis fronde, flore, germine.

0 crux, arbor iuclita, Christi membris prædita

et sacrata sanguine:

Per te vita reddita. ligno dudum perdita primæ matris crimine.

Virga mare reserans, Israhelem liberans

Moysi regimine. Crux vere lux luminum. medela peccaminum, mundum replens lumine. 10

Debellatrix agminum, mentes purgans hominum veteri caligine.

per crucis auxilium
20 et in tuo nomine
Ab in cursu omnium
nobis adversantium
protege nos domine,

25

Summe rex cælestium,

Aus derselben Hs. f. 176. V. 3 und 6 sind aus No. 101, 1. 2. entlehnt.

V. 10. 17. Chrysost ad illum, cat. 2, 5. οὐκ οἶδας, πόσα κατώρθωσεν ὁ σταυρός; τὸν θάνατον κατέλυσε, τὰν άμαρτίων ἐσθεσε.

V. 13. Diese Anspielung auf die Theilung des rothen Meeres durch den Stab des Moyses ist in dem Canon des Cosmas von Jerusalem und der Erklärung des Theodorus Prodromus bei Greber opp. 3, 294. ausführlich behandelt. V. 16. lux luminum, genodagung dartigen vienos, gestroov jung 15 lidagun

σου σταυρέ. Sept. 14.

V. 16. 19. 21. 6 σταυρός ὁπόθτοις ἐστι σωτιρίας. οὐτος ἡμας τὸς πλατς ἀπήλλαξεν, ούτος ἐν σκότει καθημένους ἐφωτιστν, ούτος ἐκπεπολεμωμένους ἡμας τῶ θεῷ κατήλλαξε, ἀπήλλοτριωμένους ἡκείωσε. Chrysost. de cruce 1, 1.

## 110. De s. cruce.

Quadriforme crncis signum, triumphali plausu dignum, prosequamur laudibus: vota deo persolvamus, dulce lignum opponamus

dulce lignum opponamus inimici fraudibus. In hoc signo singulari

nos oportet admirari ejus circumstantiam, crucis Christi quadratura sacri cultus in figura gerit observantiam.

Quo sub ritu forma prima caritatis expressiva latitudo ponitur; consequenter longitudo, qua signatur sanctitudo, perseverans colitur. In profundo, quod non vides, nec præsumat tanta fides, cesset inquisitio;

pars sublimis manifestat, quod in cœlo nobis restat certa repromissio.

Ista crucis sacramenta 25
comprehendat mens intenta
vitæ propugnacula;
hujus ligni per virtutem
nos perducat ad salutem
agnus sine macula. 30

15 Ad cœli palatium crucis nos solatium clevet, o Christe.

Hs. v. S. Peter zu Karlsrahe, o. No. 14 Jahrh. mit der Melodie. f. 160. 5 apponamus: Hs. 12 observantia Hs. 13 dem Reime nach ist dieser Vers. so herzustellen: qua sub forma primitiva.

Neben der mystischen Auslegung der Kreuzgestalt (vgl. No. 106, 21-25) hat man auch geschichtliche Beziehungen auf die beiden Testamente damit verbunden. Nobis, qui ad æternam patriam tendimus, scriptura sacra per quatuor suas facies mare est, que crucem annuntiat, quia nos ad terram viventium ligno portat. Gregor. M. hom. in Ezech. 1, 6, 13. Men. Sept. 13.

Ίερως προστοιβάζεται ό τετραμερής tic és túnes

μυστερίου σκινίς στανροτέποις λαός, προηγούμενος τάξεσι κλειζόμενος.

V. 5. 6. σε όπλον αφφαγές κατ' έχθρων προβαλλόμεθα. Sept. 14.

V. 9. circumstantia, die Gestalt, der Umfang.

V. 28. ligni per virtutem, weil das Kreuz die rirga polentiæ ist. No. 108. 31. 8.

V. 31-31. dia gravoor two drust and ris mode organia. Gretser opp. 3, 285. Diese Stelleu verweisen auf Joh. 12, 32 als ihre Quelle. S. No. 107, 42. Diese Beziehung wurde besonders in den Liedern auf Kreuzerhöhung angewandt: Sept. 14. σταυρέ πανσεβάσμιε, σήμερον ύφούμενος θείω κύματι, άνυφοίς άπαντας. Ibid. de' où ano yis rodiuer.

## 111. Hymnus in exaltatione vel inventione s. crucis.

Salve crux sancta, salve mundi gloria, vera spes nostra, vera ferens gaudia, signum salutis, salus in periculis, vitale lignum vitam portans omnium.

Te adorandam, te crucem vivificam, in te redempti, dulce decus sæculi, semper laudamus, tibi semper canimus, per lignum servi, per te lignum liberi.

Originale crimen necans in cruce nos a privatis, Christe, munda maculis, 10 humilitatem miseratus fragilem per crucem sanctam lapsis dona.

Protege, salva, benedic, salvifica populum cunctum crucis per signaculum, morbos averte corporis et animæ, 15 hoc contra signum nullum stet periculum,

Sit deo patri laus in cruce filii, sit coæqualis laus sancto spiritui, civibus summis gaudium sit angelis, honor in mundo sit crucis inventio.

Hs. in Karlarnho o. N. von 1483 (K). Bl. 48. mit der Bemerkung; carmen hexametrum jamhicum monoculum. Auch in der Expositio hymmerum (K) Bl. 69, Daniel 1, 233. hat den Aufang. Der Ilymans hei dennselhen 1, 193 hat dasselbe Versamass, nur ist er nicht gereimt. Anch hei Faur nucl. devot. p. 263 (P), and m Psalterium, Colon. 132. Bl. 103 (C). Hs. nz Stuttgart Brev. 101. f. 72 (A).

8 per ponium Adas. schol. K. a jugo diemonis. schol. K. per te sumus l. C. 10 besser peccati. malis f. mac. EP. 11 humanitatem EPCA besser. 12 scream K. 13 sanctifica EAC. 20 es schi resentation, dampter intendo als Glosse, was sebre besser zum Verse passt. So anch E. P mundo cracis exaltatio. A vel exaltatio.

V. 1. crux sancta, σταυρός παισεβάσμιος. Men. Sept. 15. mundi gloris,

των πιστών καύχημα. ib. Häufig wird es σταυρός πανάγιος genannt.

V. 3. signom salatis. Augustin, in ev. Joh. tr. 115, 5. quid out signom thrist, nist crux Christif. 70 and signom nisi adhibester sive frontibus credestium, sive fais aquav, ex qua regeneranter, sive oleo, quo chrismate naganter, sive ascrificio, quo aluntar, nihil corum rite perficiter. Eine ach für das Alter der Benedictionen hemrekenswerthe Stelle. Chrysof. de cruce 2, 1. sagt; cravojo; to supplanor 175; outstegen; 175; [untrique, Bel Fortunet, lih. 2, 3. salutiferum signom. 175 [outs. 1796]. 2011. Sept. 13. outstjenor 5600. Sept. 13. outstjenor 5600. Sept. 13. outstjenor 5600. Sept. 13. outstjenor 5600. Sept. 13.

M. A. In einem Troparium hei Goar. rit. Græcor. p. 152. beisst es von den Märtyrern, sie kämen in das Paradies und genössen die Frucht des Lebenhaumes: ἐγούγγαν ὑμίν παραδείσου πύλαι, καὶ ἐντὸς γενόμενοι τοῦ ξύλου τῆς ἐκῆς ἀπιλαύετε. Es hezdeht sich dieses auf die Worte Christi an den guten Schächer.

ξύλον ζωοδώρητον. Sept. 13.

έλευθέοωσόν με. Mai. 7.

V. S. Auch hei den Gürchen hebsat das Kreun Christi (wonnig ermeyke) and es sind die Gebete bei Gore 1. 1, 632 Bg. mit den lateinischen Liedern zu vergleichen. Men. Augt. I. isoblegen; ortregie, auch (zogsjege. Sept. 32, viellege mit Glüc Schien viel ermegen zugenwergungen, Sept. 13. Den Erkenntniss, der Gernryjeor Schien genannt wird, stellen die Menlien das Kreus gegenüber als verrupje (zogsjege. Mai z.

V. 8. Achnlich in deu Menāen: ξύλω γὰς lάτρινσα; τὴν τοῦ ξύλον κατάν κρισιν. Febr. 20. Vgl. V. 15. Chrysod. de terræ mota 6. τɨ, ἐστι δοῦλο; si wɨ ὁ ποιών τὴν ἀμαστίαν; Omais, qui Christom recipit, sapiens, qui autem sapiens, liber: omnis igitur christianus et liber et sapiens. Ambros, epist, cl. 1, 37.

V. 9. Chrysost, adv. Jud. 3, 4. 6 orango; artile riv apagriar.

V. 9. 10. Hier ist die Erlösung von der Erbsände und die Vergebang der Sinden des einzelnen Messchen neben einander gestellt. Er heide Sinden kommt der Ausdruck neuw, vincula peccatorum vor, die Erlösung aber bezeichnen die Menden abso: Xperrife, je droge vierbeger, z. je Rosenie dete, rose nundagiwory tol; augent tim ratungsiens einslies sinden, tim dengim rün sitems, Oct. 3. Christen war allein im Stande, die unblabaren lände zu lösen. Die Benennung originale crimen scheint dem griechischen ngospossi; saradien nachgebildet. Oct. 10.

V. 13. σώσον κύριε τὸν λαάν σου. Sept. t4.
 V. 15. ὁ στανρὸς νοσέματα λύει. Men. Aug. t. Der Grund dieser Beziehung

steht Sept. 14. ξύλω γας έδει το ξύλον ἰασασσται. V. 16. Daher heisst es ὅπλον ἄψόμπτον. Sept. 13. ἐκ παντοίων κινδύνων

10 10 V CON

20

## 112. De s. cruce (troparium).

- arbor digna. 2. Cujus robur pretiosum mundi ferret talentum. Et hostis per lignum victor 5
- ligno revinceretur: 3. Quodque exortu mortis primis erat terrigenis paradiso propulsis

1. Salve crux sancta.

Causa, etiam vitae

foret cunctis morte Christi vere vivificatis.

- 4. Horrificum tu es semper signum inimicis, crux 15 sancta, sævis. Quem mors pavet infernusque timet,
- quæ Christo suos reconsignet. 5. Cui laus et honor sit in ævum.

Hs. zu München Clm. 14845. f. 6. 12 Jahrh. Die 4 Doppelstrophen (Anfang und Schluss 1.5 bilden auch eine solche) konnen für 8 Absätze gelten und sind also auch ein Kanon der Troparien. Solche kleine Troparien kommen mehrere vor.

V. 3. 4. Derselbe Gedanken wie in No. 101, 31. Dort ist pretium und hier; talentum das Lösegeld für die Erbsünde.

V. 5. lignum. Crux ligno signatur. Gregor. M. mor. 12, 5.

V. 13-16. ϋπλον ήμεν άρξηκτον έδοθτς, δι' ου νικώμεν πάσας τὰς ένέδρας των αντιπειμένων, θείε σταυρέ. Sept. 14.

V. 18. ον γάο κατέπιε πόθω ο Αιδης, απέλυσε τρόμω. Sept. 14.

## 113. Alia de s. cruce (troparium).

- 2. Plebs cruce, sanguine Christi . redempta, .
  - Laudans, proclamans, voce sonans clara.
- 3. Quoniam benignus est dominus per cuncta sæcula, 5 - qui morte sua a morte nos salvans a trucis diaboli servitute dira liberat.
- 1. Nunc crucis alma cantet gandia 4. Etenim mala
  - nostra pius pater miserans Filium sibi consimilem misit in terram,
  - 5. Ut dens verns homo verus fieret . 15 absque sordis macula, Obediensque patri venit in mundum

summa sapientia. 10 \* 6. Ecce deus virginis 20 filius famem, sitim tolerat, pro nobis plorat, Probra suffert, alapas, flagella, coronatur

in alta vita postra moritur atque die resurgit tertia.

8. Ipsi honor, laus et potestas perpetue

30

15

2,000

corona caput spinea. 25 in sæcula -7. Cruce clavis fixus sit sempiterna. amen.

Hss. zu München Clm. 14845, f. 69, 12 Jahrh. (A). Clm. 14083, f %. 11 Jahrh. (B).

8 ac f. a, AB, dann muss entweder salvat oder liberans stehen. 23 alapis R. Der zweite Ahsatz hesteht aus zwei einzeiligen Strophen, was gewönlich nur am Anfang und Ende der lateinischen Troparien stattfindet. Der dritte Absatz ist eine dreitheilige Strophe mit dem Ahgesang in der Mitte, wie auch der achte. Die zweite Strophe in 6 hat einen andern Tonfall als der erste was nicht unregelmässig ist.

V. 1. nunc, dies hezieht sich auf den Festtag, an welchem das Lied gesungen werden soll. In gleicher Weise fangen die griechischen Festlieder oft mit σήμερον an, z. B. σήμερον ξύλον έφανερώθη, σήμερον γένος Έβραίων απάμη, σίμερον ή πίστις φανερούται. Sept. 13. Das Wort nunc ist diesen Sequences vor andern Liedern eigen. S. No. 67.

V. 12. consimilis bedeutet aqualis, das einfache similis wurde einen 15richtigen Sinn gehen.

## 114. De sancta cruce (troparium).

1. Grates, honos, hierarchia et euphonizans tibi interminabiliter' hymnologia.

2. Sacrosancta tu patris hostia. Jesu Christe, rex μόναρχος, omnium antistes et εύλογημένε.

Pietate, 10 propiciator, qui gratuita ipsum te propter nos obtuleras σταυρού in ara.

deo torridulus odorem. cum eumandrita profunderes tuum pro erroneo grege cruorem. Vas excoctus igne 20 passionis ut testaceum, summe plastes, tu fragilium

3. Suavitatis spirans

4. Legis qui peccatum crucisque factus es maledictum libidinis victimarum. bestiale nostrum cœlitus, e Emmanuel, ablue delictum.

avay restaures pius

iræ vasorum.

- Reconciliator, 30
  asylum spesque sola reorum,
  inspirans dediticiam
  tu confessionem, fer nobis,
  paraclite, propiciationem.
- Tu magnus respice parvulos, 35 archiater, nos morbidulos, Et contra mortis poterium vitæ propinans antidotum.

6. Tu totus desiderium.

- boni, totius generis 40 generalissimum gandimonium tu quam verissime hyperbolicum. solaque tu σωτηρία clemens, tui nos intima pasce θεωρία. Θεού πάντα έλεημων άφεσις benignicula τούτων αμαρτιών, sanctimonium dulce, jocundule, tu deliciæ, portus quietis unice. άρχὸς patrum et optimas,
- Et tu solus qui fortiter crucis torcular tristeque prælum, vir de gentibns nullusque tecum.

Elirgov nuag.

idemipse botruselegans Cypri60 rubicundulus, calcasti, bibens nobiscum potum te nobis ipsum, tui fer patris in regno.

- Fac nos calix inebriet, 65 per quem optimus sobrietatis spiritalium dulcedinis æternorum miræ dilectionis sophizque salutaris, quo vitis Sorech palmites 70 fructus plures ferre queamus lectantes.
- 8. Nos ut immolantes tui sanguinis sacri tibi rubentia 75 musta cottidie mundicorditer et intime nudam crucem nudula bajulenus carne et võ. Teque dux sequamur 800 sponte voluntaria, nen abre ut Simon et in angaria, mundo revera moriendo tibique nos, non nobis, 85 vera vita, post hac vivendo;
- 9. Te Christe, noster crucifixe, præstante tua pietate nimia, qui redemptio sola totaque nostra tu
  90 propicians es misericordia.

Ils. 21 München Clm. 1848. f. 67. 12 Jabrh. Die gemische Sprache dieser Sequenz beweis schon, dass sie nach griechischen Mustern gemeht ist, womit nach die übrige Behandlungsart übereinstimmt. Die griechischen Wörter sind alle mit Interinischen Buchstaben geschrieben, woder das q durch yn ausgedriicht ist, welches im Versmass eine Sylbe bildet, ebenso, wenn für v und s im Lateinischen y siehe.

9 eulogeme, Ils. Schreibsehler, wie 14 stavros; da beide Verse 6 Sylben haben, so kann nur sviorquese oder eviorovuese passen. 22 tu sehlt, ist aber

nach dem Versmass nöthig. 40 genus, Hs., nach dem Vers und Sinn verändert. denn der Genitiv bängt von dem folgeuden Nominativ ab. 48 theu panta elevmon, Hs. 49 affesis Hs. 50 tuton amartion, Hs., das Demoustrativ hat hier keinen rechten Sinn. 56 eleyson ymas, Hs. 79 noy, Hs. zweisylbig für rou.

V. 8. Christus heisst ein Monarch, weil ihm alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist und er die Welt überwunden hat. Matth. 29, 18. Joh. 16, 33, S. No. 115, 71. No. 79, 2,

V. 10. 12. pietate gratuita, σαρχυφόρος θελέματι. Oct. 9.

V. 17. eumandrita, entweder latinisirt, oder der Vocativ evuardora, bone pastor. V. 34. paraclitus heisst Christus nach 1 Joh. 2, 1.

V. 44. hyperbolicum, nach dem Griechischen, wo die enzasole avasontog Xpigrov manchmal erwähnt wird, Sept. 14.

V. 46, 47. pasce nos intima tui theoria, nach dem Griechischen: τών νοῦν μου ίθύνε πρώς αύλον θεωρίαν του σου ύιου, θεοτόχε. Oct. 10.

V. 62 - 61. nach Matth. 26, 29,

V. 65. inebriet. Vgl. No. 84, 14, 85, 17.

V. 80. dux, 6 σταυρός των τυσλών όδηγός. Sept. 14.

V. 91. misericordia, ελέους ή άβυσσος, Oct. 9.

#### 115. Planctus Bonaventuræ de Christo.

O crux, frutex salvificus, vivo fonte rigatus. quem flos exórnat fulgidus. fructus fecundat gratus.

Jesus de patre genitus, Jesus liber signatus. Jesus cunctorum dominus. Jesus desideratus.

Jesus promissus patribus. Jesus præfiguratus, Jesus emissus cœlitus. Jesus de matre natus.

Jesus sub lege positus, Jesus magis monstratus, Jesus redemptus parvulus, Jesus infans fugatus.

Jesus puer proficiens, Jesus vir baptizatus, Jesus panis esurieus, Jesus victor temptatus.

Jesus nobis circuieus, Jesus uobis lassatus, Jesus pro nobis iudigens, Jesus inhonoratus.

Jesus miranda faciens, Jesus verbis sensatus, Jesus peccata diluens, Jesus transfiguratus.

25

30

35

Jesus unguentis redoleus, 10 Jesus asello latus, Jesus subjectis serviens, Jesus agnus oblatus.

Jesus futura prævidens, Jesus angustiatus, Jesus cruorem effundens

Jesus orans prostratus. Jesus emptus argenteis,

Jesus turbà vallatus, Jesus captus ab impiis,

Jesus ter denegatus.

65

75

80

Jesus satur opprobriis, Jesus vultu velatus, Jesus concisus alapis, Jesus colaphizatus. Jesus elamando moriens, Jesus transverberatus, Jesus infernum adiens,

Jesus astrictus vinculis, Jesus perflagellatus, Jesus punctus aculeis, Jesus dire ligatus. Jesus intumulatus.

45' Jesus captivos ernens,
Jesus resuscitatus,
Jesus ad patrem rediens,
Jesus glorificatus,

Jesus virisus perfidis, Jesus false accusatus, Jesus spretus a populis, Jesus dona distribuens,
Jesus clarificatus,
Jesus monarchiam preudens,
Jesus summe beatus.

Jesus morte damnatus.

Jesus crucem circumferens,
Jesus veste nudatus,
Jesus morti se offerens,
Jesus ligno elavatus.

Jesus purgans a sordibus, Jesus splendor optatus, 55 Jesus spirans afflatibus,

Jesus orbem concutiens, Jesus planctu rigatus, Jesus matrem conspiciens, Jesus felle potatus. Jesus cruci immolatus.

Per hunc crux Christi sontibus esto vitalis flatus, profectus in virtutibus et sempiternus status.

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 42 '(R). Unter den Gedichten des h. Bonaventura (ed. Venet. 1753) steht dieses nicht, die Herauscheer führen es auch nicht unter denjenigen Gedichten an, die demselhen zugeschrieben werden. Alle gleichen Verse dieses Liedes haben den nämitchen zweisyldigen Reim auf -ønts. Steht auch in der Hs. No. 101 der Bibliothet zu Namier (N), die ich jedoch nicht ganz verglichen, worin aber die Strophen mit dem Vocativ deus unfangen, weil der Abarbriehre den Sinn des Liedes übersah, welches nach der errsten und letzten Strophe an das Kreus oder die Erfösung gerichtet ist, und daber die Nominativ Jesus von den Nominative affor und fructus der errsten Strophe abhängen. Dass dieses der Sinn ist, sieht man auch daran, dass alle Participien bei Jesus im Nominativi stehen.

1 R lisst o aus. 3 adornat N. 5 Jesu ex N. 6 ihro N. 21 pro nobis. R 31 subjectus, 1 lbs. narichtig, denn subjectis golt and die Faussvachung beim Abendmal, und dies muss hier stehen, denn unguentis bezieht sich vor den Palmountag; asello auf denselben, subjectis auf den Grändomerskag und agnus und den Charfreiag. Die Stropbe unfärst abn die gange Leidenswoche. 35 effenes R, vgl. 71 prendens, wo die erste Sylbe auch nicht betont ist. 49 a perf. R. 71 monarcham R. 73 sonlübs unscher geschrieben.

V. 2. wird Christi Blut der Lebensquell genannt, übereinstimmend mit den Menäen, worin Jesus  $\pi\eta\gamma\dot{\gamma}$   $\tau_{ij}$ ,  $\zeta\omega\dot{\gamma}_{ij}$  beisst. Januar. Bl. 4.

V. 3. flos. Dies wird erläutert dorch folgende Stelle des h. deb. de special et al. 18. 5. c. 5. Floss dorem somm et succisus reservat et contritus accemelat net avolsus amittit; ita et dominus Jesus in allo patibulo crecis net contritus emarcoit, nec avulsos evanuit, et illa lances punctione succisus sacro speciosio fusi cruoris colore vernavit.

V. 13. νόμου πληρωτής. Men. ih. 16.

V. 28. transfiguratus nach dem griechischen μεταμορφωθείς. Aug. 5.

V. 80. sempiternus status, deutlicher αδιάσειστον Γρεισμα. Aug. 1

Ueber dieses Lied ateht eine Fredigt in einer Perg.-Ils. des Karleruber Activis BL 283 vom Jahr 1430, welche beweist, dans es niemliche behannt und gebrüschlich war. Der Prediger hat es aber sehr verändert und überarbeite, denn er sagt darüber: ex mellis pauca collegt, in inseginaria quadona nibore sic ordinavi atque disposui ut in prima et infima ramorum ipsius expansione auktutoris origio describator et vita in media, passio et glorification in supremaet in prima quidem ramorum serie quaturo altriusceus secundum alphabeti or dimen ponentur versicul, similiter in secunda et tertia, eu ut six sixt quasi XII rami, afferentes XII fructus juxta mysterium ligni vitm. Ich sette diese Ueberarbeitags ber:

Fasciculus myrrhæ.

O crux, frutex salvificus, vivo fonte rigatus, cujus flos aromaticus fructus desideratus.

L Mysterium nativitatis.

Jhesus ex deo genitus, Jhesus præfiguratus, Jhesus emissus coelitos, Jhesus Mariæ natus.

Jhesus conformis patribus, Jhesus magis monstratus, Jhesus submissus legibus, Jhesus regno fugatus.

Jhesos baptista coelicus, Jhesus hoste temptatus, Jhesus signis mirificus, Jbesus transfiguratus.

Jhesus pastor sollicitus,. Jhesus fletu rigatus, Jhesus rex orbis agnitus,

Jhesus pauis sacratus.

II. De mysterio passionis.

Jhesus dolo venundatus, Jhesus orans prostratus, Jhesus turba circumdatus, Jhesus viuclis ligatus.

Jhesus notis incognitus, Jhesus vultu velatus, Jhesus Pilato traditus, Jhesus morte dannatus.

Jhesus spretus ab omnibus,
Jhesus cruci clavatus,
Jhesus vinctus latrouibus,
Jhesus felle potatus.

Jhesus sol morte pallidus, Jhesus translanceatus. Jhesus cruore madidus, Jhesus intumulatus.

III. Mysterium resurrectionis.

Jhesos triumphans mortuis,

Hier bricht der Text unvollendet ab, da einige Blätter der ils. feblen. Diese Bearbeitung hängt besser zusammen als die erste und die Ausdrücke sind dem Lebenslauf Christi genauer angepasst. Den V, 9 bezieht der Prediger auf

10

15

25

die Beschneidung Christi, und 25 auf die Verläugnung durch Petrus. Nach der Anlage der heiden ersten Theile des Liedes fehlen dem dritten noch 15 Verse.

Ucher das Mysterium vom Lebenshamme sagt achon Chen. Mex. strom. 5,11, vie gebryern Vaier skiersper 6 in Shirifiz § kivi cyci, viriguer. Die häufet sausamen mit dem mysterium erneti in No. 37, 19, voffur in No. 110, 25. secratos tekth, veril das Opfer am Krouse in Cheisal Felench und Blut bestand. Was Clemens die göttliche Vorsehung sennt, heiset in den Menien epsur? obsessite vofer vrangen. Sept. 13. und eigerer 25; viscossyndige 100 Kaperto, purviques, Oct. 43, anch üperto gleisvopie. Oct. 14. viscosynda ist nämlich das lateinstehe depunete, Figuagn, und diese bestehend darin, dasse durch den Baum des Kreuzes das Leben der Menschalt wieder gebracht wurde, welches durch den Baum der Erkenntaiss im Paradiese verforen war.

#### 116. Ad faciem salvatoris.

Ave facies præclara, que in sancta crucis ara facta eras pallida, anxietate denigrata, sacro sanguine rigata; te texit linteola, in qua mansit tua forma, que compassionis norma

cunctis est prælucida.

Cordi meo sit impressa
per te, Jesu, neque cessa
hoc cremare indefessa
tui amoris faculà.

Post hanc vitam cum beatis contemplari voluptatis 15 fac nos vultum deitatis in perenni gloria.

Reichenauer Pap. Hs. No. 36. Bl. 211. aus dem 14-15 Jehrh. (A). Dahei steht: Innocentius papa IV prædictam salutatiosem confirmavit. Also würde das Lied in die Mitte den 31 Jahrhunderts gehören. Eine zweite Abschrift steht in demselben Codex Bl. 26. (B).

3 es AB. 5 sudore sanguineo B. 8 cor. pass. B. 10 hec cordi B, sit fehlt B, die letzte Strophe fehlt in B. 12 hec A, der Vers fehlt in B.

Ueher das Angesciak Christi gibt es zwei Klassen von Liedern, die eine in dreiteiligen Strophei geschrieben, die andere in viere oder achtzeiligen. Zu jeuer gehört ohiges Lied und No. 117. 118, zur zweiten No. 118 120. Die violen Hss. dieser Lieder zeigen, dass jede Art überarbeitet wurde, und zwar so stark, dass man sie am besten als selbatändige Lieder neben einander abruckt, wodurch ihre Unterschied deutlicher herrortreten. Eine blosse Vergleichung der Lesarten ist darum nicht thunlich, well jeden Lied jeder Klasse in mehreren Hss. vorkommt, die unter sich verglichen werden missen, "und welche zusammen eine Bearbeitung zusmachen, die im Ganzen mit jeder andern Bearbeitung zu vergleichen ist.

Beide Klassen der Lieder nnterscheiden sich auch durch ihren Sachverhalt. In der ersten Klasse ist das Angesicht des todten Christus verstanden, welches wie das Ecce homo compassion, compassions norma, genaant warde, in der zweiten Klasse ist das Schweisstach gemeint (vera icon), oder das Bild des lebendigen Christus, das auf seinem Leidenswege in das Tueb gedrückt worde sey. Hierüber ist nachzusehen Gregor. Turon. opp. ed. Ruinart. p. 745. not.

Diese Lieder sind anch für die Kunstgeschichte beachtensworth. Zur erster Klasse gebören die alten Bilder des todten Christus, die mit duuklem oder schwärzlichem Antlitz gemalt sind. Dieses verdnukelte Augesicht war der Gogensatz seiner Verklärung und eine Hindentung auf die Sonnenfinsternise bei der Kreuzigung, wodurch Christus als die Sonne der Gerechtigkeit mit einen dunkeln Schleier bedeckt wurde. Darauf spielen die Menäen mauchmal an z. B. Oct. 6 ο ήλιος έσχοτα σε, σταυρώ σε προσηλούμενον φωτοδύτα παθορών. Det hier scharf ausgedrückte Gegensatz, dass der Lichtgeber Christus sogar von seinem geschaffenen Sonnenlicht verfinstert wurde, umschreibt nur den Ausspruch des Apostels Paulus (Philipp. 2, 7), dass Christus sich gang entäussert also nichts zurückbebalten babe, was er zum Opfer darbringen konnte. Auch als gebratenes Osterlamm hat Christus ein schwarzes Antlitz. No. 161, 5. 6. Zur zweiten Klasse gehören die blutigen Schmerzensbilder Christi auf dem Schweisstuche. In der Schrift von W. Grimm über die Sage vom Ursprung der Christusbilder, in den Abhandl, der Berhuer Acad, vom Jabr 1852 S, 121 fig. sind solche Lieder nicht beachtet. Die Menäen redeu frühe davon, weil sie sich gegen die bilderstürmenden Kaiser erklären, und nennen das bild Christi überhaupt zu σεπτον είχονισμα. Mart. 12. Dort heisst es auch gegen den Kaiser Leo: όρμίση: θηριωδώς έδιωξε Λέων ο τύραντος τους έκλεκτους, μή φέρων καθορών τιμωμέτιν sixora Xourrou, Ein alt-slavonisches Bild (la sainte face) befindet sich in des Kirche zu Laon.

#### 117. Ad faciem salvatoris.

Ave sancta facies domini præctara, quæ pro nobis pallida facta in crucis arå.

Præ dolore denigrata, rore sanguinis rigata, te texit linteola,

In qua mansit tua forma.

quæ compassionis norma cunctis est perlucida.

Hæc cordi meo sit impressa per te Jesuu, neque cessa tui amoris faculà 10

Sic cor meum fac ardere, ut post vitam hanc videre 15 possim vultum deitatis

in perenni gloria.

Strassburger IIs. E. 135. Bl. 75. 14 Jahrh. Dieses Lied scheint mir eine verkürzte Ueberarbeitung des vorigen. Die erste Strophe ist in vier kurze oder zwei lange Verse verändert, und nach V. 12 und 15 fehlen zwei Verse, die in der folgenden No. 115, 13 und 16 wirklich vorkommen.

#### 118. De s. facie.

Salve facies præclara, quæ pro nobis in crucis ara tota es deformata: anxietate denigrata,

- sudore sanguineo rigata ac mortis pavore pallidata.
- Te texit linteola, in qua mansit tua forma: hæc cunctis prælucida est compassionis norma.
- est compassionis norma.

  Hee cordi meo sit impressa
- 5 pro te Jesu, neque cessa hoc cremare indefessa tui amoris facula.
  - Ut post hane vitam cum beatis 15 contemplari voluptatis vultum tuæ divinitatis
- vultum tuæ divinitatis possim in perenni gloria.

Ils. der Seminarbibliothek zu Trier, O, 58. Aus dem 14 Jahrh. In dieser Abschrift wurde die strophische Form des Liebele fast ganz aufgleiße. Eine zweite Ils. der Stadtbibliothek zu Mainz, Karth. No. 509, Bl. 23 des 14 Jahrh. (31) gibt ehenfalls einen verschiedenen Text. Steht auch im Antidetarium animm £ 39, (A). Ils. zu Liehtenfah, 14 Jahrh. (L).

Christi praclare L. 3 dofür es facta sic pollida NA, es facta sit (Lsic) pollida L. 6 fehlt LMA. 7 linteole A. 5 que A. 9 fehlt hirr MA. 16 que comp. LMA. 11 est cunctis praelucida MAL, dann folgt 11. 12 per A. Jesu atque memorata L. 13 indefensa L. 15 ut fehlt A. 17 possum vultum A, possim — pictatis L, possum vultum deitatis M.

#### 119. Ad faciem salvatoris.

Salve sancta facies nostri redemptoris, in qua nitet species divini splendoris, impressa panniculo

inpressa panniculo nivei candoris dataque Veronicæ signum ob amoris.

Salve decus sæculi, speculum sanctorum, quod videre cupiunt spiritus cœlorum: nos ab omni macula purga vitioram atque nos consortio junge beatorum. Salve nostra gloria in hac vita dura, labili et fragili, cito transitura;

5 nos perduc ad patriam, o felix figura, ad videndam faciem, quæ est Christi pura.

Esto nobis quæsumus
tutum adjuvamen,
dulce refrigerium
atque consolamen,
nobis ut non noceat
hostile gravamen,

15 sed fruamur requie. omnis dicat, amen.

Strassburger Hs. E. 135. Bl. 45. aus dem 14 Jahrh. (S), womit der Abdruck bei den Bollandisten nach dem Augsburger Messhuch von 1555 übereinstimmt, der aber noch die Endstrephe hiszufügt, die in S fehlt. Es ist bemerkenswerth.

dass die Bollandisten (Acta SS. Febr. I, 452) keine handschriftliche Aufzeit nung dieser Lieder anführen. Reichenauer Pap.-Hs. No. 36, Bl. 18 (A) Daniel 1, 341 (D), der dieses Lied zweimal abdrucken liess, denn es steht aud bei ihm 2, 232. Salemer Hs. zn Heidelberg (H). Die vier ersten Halbstropber steben bei Paar nucl. devot. p. 71 als zwei, die fünfte und sechste fehlen, welli andere Strophen aus der folgenden Bearbeitung eingefügt sind, die zwei letze bilden danu ebenfalls den Schluss. Auch in der Hs. zu Mainz, Karth. No. 500 Bl. 44 des 14 Jahrh. (M) mit dem Beisatze: hanc orationem Aegidius magnu composuit, und der Schlusstrophe. Das Lied steht noch einmal in dieser its Bl. 54 (N). Hs. französ. Tagzeiten im Privathesitz, 15 Jahrh. (F). Brochstick des 15 Jahrh. in meinem Besitz (B). Hs. zu Lichtenthal, 14 Jahrh. (L), # s. Veronicam. Ils. zn S. Gallen No. 482, 15 Jahrh. (G). Die Lesarten von I beziehen sich auf die Reichenaner Hs. No. 36. Bl. 37., über welche Bearbeitin die Anmerkungen zu folgendem Liede zu vergleichen sind.

2 salvatoris N. 4 amoris R. 5 pannicula S. 6 coloris BGLNS. 9 me B speculi R. 11 appetunt R, quam v. M. 12 justorum N. 14 peccatorum A 15 atq. cœli gaudis A, et tantem cons. P, consortia B. 17 salve nostrun gadium P. domina M. ave N. gratia F. 19 ac F. 20 transitoria L. peritura E 21 nos provehat superis HF. 22 felix hæc f. HF. 23 videndum LN. 24 Christ quoque p. N. 25 domine N. 26 totum N, verum IL 27 d. et r. N. 29 diese und der folgende Vers fehlen H, ut nobis LF. 31 sic H. 32 omnes dicant Dib cœli tecum. am. R. dicamus omnes N.

V. 9. decus sæculi, ähnlich heisst Christus in den Menäen évloyia nionet. Januar Bl. 15. V. 21. Christianus intelligit, sibi eremum esse istum mundum, intelligit i

peregrinatione se vivere, patriam desiderare. S. Augustini sermo 4, 9.

10

#### 120. Orațio de facie salvatoris.

Salve sancta facies nostri redemptoris. in qua nitet species divini splendoris. impressa panniculo nivei candoris dataque Veronicæ signum ob amoris. Salve vultus domini.

imago beata, ex æterno munere mire decorata. lumen funde cordibus ex vi tibi datâ

et a nostris sensibus tolle caligata.

Salve splendor gloriæ, · salus peccatorum. repræsentans proprie regem supernorum, restauratrix gratiæ, speculum sanctorum. te quærunt respicere

26

25

spiritus cœlorum. Salve robur fidei

nostræ christianæ,

| destruens hæreticos,<br>qui sunt vitæ vanæ.<br>horum auge meritum,  |    | sculpta vel polita,<br>hoc scit summus artifex,<br>qui te fecit ita.  |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| qui te credunt sane<br>illius effigiem,<br>qui rex fit ex pane.     | 30 | Ille color colicus,<br>qui in te splendescit,<br>in codem permanet    | 65 |
| Salve nostra gloria<br>in hac vità durà                             |    | statu, nec decrescit,<br>diuturno tempore                             |    |
| labili et flebili,<br>cito transitură;                              | 35 | minime pallescit.                                                     | 70 |
| nos perduc ad patriam,<br>o felix figura,                           |    | fallere qui nescit.                                                   |    |
| ad videndam faciem,<br>quæ est Christi pura.                        | 40 | Nesciens putredinis,<br>servans incorruptum,                          |    |
| Salve o sudarium,<br>nobile jocale,                                 |    | quod est a christicolis<br>coram te deductum.<br>tu vertis in gaudium | 75 |
| es nostrum solatium<br>et memoriale                                 |    | gemitum et luctum,<br>confer saluberrimum                             |    |
| ejus, qui corpusculum<br>assumpsit mortale,                         | 45 | te videndi fructum.                                                   | 80 |
| nostrum verum gaudium<br>et bonum finale.                           |    | Salve decus sæculi,<br>speculum sanctorum,<br>quod videre cupiunt     |    |
| Salve jubar sæculi,<br>stella matutina.                             | 50 | spiritus cælorum.<br>nos ab omni maculà                               | 85 |
| in conspectu populi<br>fulget lux divina,<br>quæ est cura languidi, |    | purga vitiorum<br>atque nos consortio<br>junge beatorum.              |    |
| vitæ medicina.<br>nos in mundo labili<br>serves a ruinâ.            | 55 | Esto nobis quæsumus<br>tutum adjuvamen,<br>dulce refrigerium          | 90 |
| Salve gemma nobilis,<br>vera margarita,<br>cœlicis virtutibus       |    | atque consolamen,<br>ut nobis non noceat                              |    |
| perfecte munita,                                                    | 60 | hostile gravamen,<br>sed fruamur requie<br>cum beatis. amen.          | 95 |

Hs. zu Karlsrube o. N. von 1440. Bl. 65. (K). Die Strophen bestehen in der Hs. jedesmal aus vier langen Versen. Hs. zu Freiburg No. 91. f. 73. 15 Jahrh. (F), als oratio edita per papam Johann. XXII. Die Hss. RS und der Druck P sind bei der vorigen Nummer genannt. In F folgen obige Strophen auf einander: 1, 11, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12. Die Str. 3, 6, 7 bellen. in Ring. auf einander: 1, 11, 2, 7, 9, 10, 12 Es fehlen also 5, 7 bits. Is see Folge: 1, 11, 3, 2, 4, 5, 5, 9, 10, 12 Es fehlen also 5, 7 bits wet 2 ist das alt-französische joyat, jetzt joyat, Kleinad, Kleinad. iese Folge: 1, 11, 2, 4, 7, 7, 1, 1, 2, 4, 7, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,

11 numine R. AD COLINGE.

12 FOBOR R. 25 mentes van R. mentes v. SP.

13 to observe R. 25 mentes van R. mentes v. SP.

25 Continellas de van R. mentes v. SP. te collaudat jugiter coetus angesorum.

31 effigie SF. 31 und 32 lauten in R. tuas

contumellas da fueri mass. 33 nostrum.

S. 37 deduc. 33 nostrum. 34 effigie SF. 31 und 32 iaugus in service S. 37 deduc — ad propris S. 39 vi-gaudium RPS, 35 fragili S. 38 periura S. 37 deduc — ad propris S. 39 vi-tifex SF. 65 salve col. R. 10 puntuand of salve values domini s. R. Diese beiden Anlänge entsprechen dem Eingang der vorausgebenden Stropken, wen heiden Anlänge entsprechen wen hand alle Anlänge des Liedes gleich 74 für 75 christicale S. christicale F. 80 videnti F. 80 videnti F. 60 vide man mit Sir. 11 senticeset, as and since the servas. 75 christiculo S, christiculo F. 80 videnti K. 89 isto F. 99 scuttant SF. 95 couli facutary SF. 96 couli facutary SF. 99 scuttant et SF. 94 hostium SF. 95 foveamur SF. 96 celi tecum a FS.

# Oratio de vulneribus Christi,

Ave caput Christi gratum. diris spinis coronatum, nos conserva, ne peccatum poence ducat ad reatum.

Ave dextra manus Christi, perforata plaga tristi, nos ad dextram jube sisti, quos per crucem redemisti.

Ave palma Jesu læva, sie confixa palma sieva, nos ab omni malo leva, quod produxit mater Eva.

Ave latus lanceatum,

unde fluxit flumen gratum,

præbe nobis conducatum ad æternæ vitæ statum.

Ave vulnus dextri pedis, ædem mentis pie lædis, dum ad eam sæpe redis, esto nobis spes mercedis.

20 Ave plaga lævæ plantæ, qua virtutum crescunt plantie, nos ab hoste subplantante

10 contuere post et ante. Ave tota denudata caro Christi flagellata, nos conserva, ne peccata

Reichenauer Hs. No. 36, BL 58, (R) mit der Bemerkung: præscripta oratio Returned to the Action of the Research of the Remerkang: prescripta oration and the Action of the Ac der 1378 steen ander aus der Auftragen von 21. I. 66. 15 Jahrh. als Oratio b. Gregorit papse (F). Auch in dem diernum piet christ exercit. (Prag. 1652, p. 117) (P) 

oratio and the state of the sta In geichen Liedern au gebören scheinen. In einer IIs zu Lichtenthal vom na dergiennen mennen beworen scheinen. In einer Ha zu Lichtenthal vom Jahr 1100 steht ein Reimgebet, welches anfängt: O pilssime, o benignissime, Jahr 1900 de propin dese Strophe steht, die wol za einem Kreuztierde

15

Ne me perdas nunc offensus, pro quo in ligno suspensus, pre strophe hat gleichen Bau wie Strophe. Lied, aber zwei Reime in Strophe.

1-4 fehlen PAF. 5 manus dextera F. 8 dextram R, dexteram P, 10 sit F, manu PA. 11 revo P, Evæ AF. 12 quos F. 13 pratum P. 13-16 stehen in APF am Ende. 18 pedem P. 21 lova 55-28 fehlen in AF.

V. 29. vita beata. Augustin. sermo 297, 8. bezeichnet es sehr gut vita sub deo, vita cum deo, vita de deo, vita ipse deus.

## 122. Orațio de passione Christi.

Salve mea o patrona, crux beata, multa bona conferens celicolis, desperatis doctrix prona conversisque mira bona exhibens christicolis.

B id

Wet

dahre

ICE.

v.SE.

dreat.

9 15.

745

Piese Feet

1112

15 .

Dejicis tu inimicum, aversum reddis amicum, salus in periculis: affectum donans contritum.

affectum donans contritum cor semper facis pudicum perfectis deicolis. Triumphale lignum crucis,

seductos nos tu reducis ad superna gaudia: portas pandis veræ lucis, fauces claudis hostis trucis divinà potentià.

Te adoro propter illum, qui per te gregem pusillum 20 reduxit in propria, confringens per hoc vexillum, ceti vectes et sigillum, signa infernalia.

25

His cunctis quoque pensatis paradisus voluptatis es Jhesu piissime; in te vis paternitatis omnes fructus suavitatis plantavit plenissime.

Passionis tuze fructus et cruoris tui fluctus defluens largissime finem fecit nostri luctus, per hos infernus destructus gemit amarissime.

Ave caput inclinatum, despective coronatum spinis infidelium, multis locis perforatum, circumquaque cruentatum,

> O corona pretiosa, quam cruoris tincta rosa plasmatoris omnium! per te fiat speciosa mens humana, mens spinosa declinans in vitium.

O fons ave paradisi, a quo quatuor divisi dulces currunt rivuli! Per quem dremones invisi sunt confracti et elisi et effecti tremuli.

-1. 1.00

| , *.                                                 |                               |    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
|                                                      | 55 mobis semper sit solamen   |    |
| vulnus laterale,                                     | illud vulnus et tutamen,      | 95 |
| fontes nullum tale                                   | dum mors adest flebilis.      |    |
| fontes nutum<br>ctar usquam poculi;                  |                               |    |
| ctar usquam rale                                     | Lævi pedis perforati          |    |
| calpe, game, tolo                                    | ave vulnus, in quo pati       |    |
| ra venenum lette                                     | 60 deus homo voluit:          |    |
|                                                      | conparandum es Euphrati,      | 1  |
|                                                      | per te sumus liberati         |    |
|                                                      | nos, quos umbra tenuit.       |    |
| miseris scaturiens,                                  | nos, quos umbra coma          |    |
|                                                      | Dulce vulnus, dulcis clavus   |    |
|                                                      | 65 et cruoris dulcis favus    |    |
| fodit, deum nesciens:                                | per illud efferbuit,          |    |
| four, dean                                           | per te resurgat ignavus,      |    |
| e adoro, te honoro,                                  | emendetur homo pravus,        |    |
| e inquire, te imploro                                |                               |    |
| ego miser moriens,                                   | in te qui spem habuit.        |    |
|                                                      | O Maria, plasma nati,         |    |
| ut in conditional laboro,<br>in quo sperando laboro, | cum vidisti natum pati,       | 10 |
| nunquam sim deficiens.                               | quis te dolor tenuit?         |    |
| La delates Christi                                   | non est hoc humanitati        |    |
| Ave mi sinistra Christi,                             |                               |    |
|                                                      | scire datum nequi vati,       |    |
|                                                      | 75 mullus homo potuit.        |    |
| velut Gyon effudisti                                 | Præ dolore perforetur         | 15 |
| winner tuum, que tavisti                             | mens mea et crucietur,        |    |
| nos a morbo pessimo.                                 |                               |    |
| Te o vulnus adoramus,                                | quæ dolorem meruit,           |    |
| tibi caput inclinamus                                | ne in fine condempnetur,      |    |
| tibi caput incininas                                 | 80 sed per pænas emendetur,   |    |
| ut fonti dulcissimo:                                 | quia carni paruit.            | 20 |
| per te fiat, ut vincamus                             | Johannes evangelista,         |    |
| hostes et ut gaudeamus                               |                               |    |
| in die novissimo.                                    | tu sacrarii sacrista,         |    |
| Salve vulnus dextri pedis,                           | in quo Christus jacuit,       |    |
| Salve vullius dead peals,                            | 85 ne mundus fallat sophista, |    |
| tu cruoris rivum edis                                | per te mihi detur ista,       | 2  |
|                                                      | menti quæ tua placuit.        |    |
|                                                      | To insulan and home Outside   |    |
| 1 cumen seuis                                        | Te inquiro per hunc fletum,   |    |
| ubi pax est stabilis.                                | 90 per dolorem et per metum,  |    |
| and hoe forem                                        | quo cor tuum tremuit,         |    |
| Per hoc vulnus, hoc forame                           | n cum videres deum spretum,   | 30 |
| fudit cruoris libamen                                | ut me ducas ad hunc cœtum,    | ,  |
| deus inpassibilis:                                   | quem Christus eripuit.        |    |
|                                                      | •                             |    |

to La unit

Ave crux, quam honoravit deus summus, cum portavit suum te supplicium, per quod omnes nos sanavit, sanguine ac carne pavit, mortis pellens exitium.

mortis pellens exitium.

Supernorum civium.

Hs. zu München Clm. 3012 fol. 4.

1.5 Jahrh. Das Lied ist von dem Koerat von Gaming in Oesterreich.

Nobis ductor in agone

assis, Jhesu, paster bone,

finis solans exilium;

Virginis ac matris bonæ semper fruar visione

§ n redd lis. 21 patria lis. 23 vielleicht besser icht oder orei. Fede heiset worr auch ohre als heviathen hen er rectes wird damit nicht bunden. Dies bezieht sich auf die verriegesltern Thore der Vorhölle und signe versiegeslung des Greise krieste Greise Verschliesungen werden signe infernalia gevannt, weil sie die Auferstehung Christ hinden an 21 fallië lis. 133 ave ist unseellich.

V. 1-6. Crax ormaiam fons benedictionum, omnium est causa gratin quam credentibus datur virtus de infirmitate, gloria de opprobrio, vin morte, Leon, m. serm. 59, 7.

Note: Leon. M. States. 19. V. 12. faures. Der Teufel als ein wildes Thier hat einen Rachen, d. wurde auch die llölle als ein aufgesperrter Rachen abgebildet, weil sie ersättlich ist wie der Teufel. Schon Gregor von Nazianz gibt dem Teufel

Beinanen χάσμα. S. No. 62, 7.

V. 19. 67. 79. adoro. S. No. 51, 86. τοῦ στανφοῦ σου τὸ ξόλον προσ νοῦμε', φιλιότθρατα, ὅτι ἐν ἀντὰ προσηλιόθης ἡ ζου; τοὶν ἀπώτενα. Sept Wean auch in andern Stellen der Grand der Verehrung nicht beigefügt sit, missen sie durch die volkständigen Acusserungen ergäust werden, z. B. τὸ

korgativa ξίωπ πρώπνεγασμης. Bid.

Y. 26. paradisus. Das Kreat wird die Thüre des Paradieses gen.

(i) Θέφα του παραθείσων. Sept. 13), weil dem guten Schächer die Anfnahm danselbe am Kreate versprochen wurde, unrd Christus der Baum des Leben der Mitte des Paradieses (No. 102, 1—S. Gregor. M. mor. 12, 35, aus welt Vorstellungen sich die Vergleichung seiner Wunden mit den Flissen des Puisses von selbst ergibt. Er heist anch in dem Benüen moratuo vir βιθρέγης. Ja

V, 58. Diese 4 Worte kommen in manchen Glossenliedern auf die Me Gottes und die Heiligen vor.

V. 121 - 132. Ich füge ein Beispiel aus einer Hs. des 15 Jahrh. von I tenthal bier an, dass auch in altfranzösischen Passionsliedern und -Gebeten Apostel Johannes besonders erwähnt worde. Die Stelle lautet also: Biaus sires, diex, filz a dieu le pere, otroiés moy yeel iour en ce siecle vivre a honnour, qui recomandas ta douce mere et grace et vertu et vigour a saint Jehan l'evangeliste, encontre les dyaubles me donnés qui pour ta mort fu dolant et triste, et encontre tous maufes; quant il estoit d'ales la crois, et me donés tele vie, tenrement ploura des yex. que m'ame ne soit la perie par grant pite te regreta. pour mal, ne pechie, que ie face, ta saincte mort qui resgarda. mais par vostre saincte grace Sire , pour la siene amour Mone, lateis. Hymnen, I.

ès le fin de ma vie vostre saincte compaingnie mettes ensamble avec vous presistes char pour nous Marie viergene et mere; N. 131. Christas prior passus est, art te consolaretur. Augustia, in evang. Marie viergene et mere;

pour qui amour et qui priere ma requeste recevés. vous qui vives et regnes avec dieu le pere le fil

3, 14. Cives electi superno patrice. Gregor. M. hom. in ev. 2, 24, 4. cti nach Matth. 20, 16.

## 123. De passione domini. ad pedes.

10

alve mundi salutare, alve salve, Jesu care! cruci tuæ me aptare vellem vere, tu scis quare, da mihi tui copiam.

Ac si præsens sis, accedo. immo te præsentem credo, o quam nudum hic te cerno. ecce tibi me prosterno. sis facilis ad veniam.

Clavos pedum, plagas duras et tam graves impressuras circumplector cum affectu. tuo pavens in aspectu. meorum memor vulnerum.

Grates tantæ caritati nos agantus vulnerati. o amator peccatorum, reparator constratorum, o dulcis pater pauperum!

Ouidquid est in me confractum. dissipatum aut distractum, dulcis Jesu, totum sana. tu restaura, tu complana tam pio medicamine. 25 Te in tua cruce quæro, prout queo corde mero, me sanabis hic, ut spero, sana me et sanus ero in tuo lavans sanguine.

Plagas tuas rubicundas

et fixuras tam profundas cordi meo fac inscribi, ut configar totus tibi te modis amans omnibus 30

Quisquis huc ad te accessit et hos pedes corde pressit æger, sanus hinc abscessit, hic relinquens, quidquid gessit, dans osculum vulneribus.

Coram cruce procumbentem hosque pedes complectentem ... Jesu Christe, me ne spernas, sed de cruce sancta cernas compassionis gratia.

In hac cruce stans directe vide me, o mi dilecte, totum me ad te converte. "esto sanus", die aperte, "dimitto tibi omnia."

Hs. zu Mainz (A), Karth. No. 599 Bl. 63 aus dem 14 Jahrh. Das Lied bei Daniel 2, 359 ist eine andere Bearbeitung, wovon nur die Strophen 1 und 7 mit obigen 1 und 3 übereinstimmen (D). Das Lied wird dem h. Bernhart zugeghrieben und bildet einen Theil des Gedichtes an die gemarterten Gli-Christi. Es stoht in seinen Werken (edit. Veneta 3, 422 fig.), woraus ich Lesarten bemerkt habe (B). Der Text bei Daniel ist eine Stücklese aus lessren bemerkt name Ordnung und Zusammenhang, ein Beispiel, wie un gösseren uetatente und 16 Jahrh. die alten Lieder ausgezogen wurden. So auch Lieder de dolore b. v. Mariæ. Eine Hs. O. No. in Quart des 15 Jahrb. bei sich in der Bibliothek zu Amorbach (E). Hs. zu Lichtenthal (F) des 14 Ja als planetus super passionem domini. Steht auch im Antidotarium anime i dem Strassburger Druck v. 1491. (C) und in einer Hs. desselben zu Freib rom 15 Jahrh. No. 91. f. 89 (6), die das Lied auch dem h. Bernhart zuschre

1 meum f. mundi E. 2 s. J. s. E, salve J. s. c. F. 3 tuw c. F, aptari 4 v. fibi me requari D , eine üble Lesart. 5 tuam G. 7 immo me tibi p sente F. 8 mundum f. md. BE. 12 grandes E. 13 complector E. 15 m rum FG, gewönliche Lesart tuorum. 16 caritatis A. 17 voluntatis f. valn 19 confractorum FGBCE, ist nach der folgenden Strophe hiehergezog 20 pie F. 21 te G. 22 et F. 23-25 lauten in E so; consolator miser orum

sana vulnus occisorum salutis medicamine.

27 meo A. 29 salvas BF. 34 ibi E. 36 - 40 fehlen in B, wofür dort folger Strophe steht, auch in CG, Dulcis Jesu, pie deus,

ad te clamo licet reus.

ne repellas me indignum de tuis sanctis pedibus.

præbe mihi te benignum,

Diese Str. kommt auch in den beiden folgenden Liedern nicht vor. 37 hosq p. CEG. 43 tu non sp. F, J. boue non me BC, non me EG. 44 cruce tua 47 inde mee Drckf. C. 48 totum te ad me AG. te fehlt C. 49 aperto C.

Dieses Lied wurde wie auch andere stellenweis in Gebete aufgenomme So steht in einer Hs. zn Lichtenthal des 15 Jahrh. folgeudes Gebet, das sie auf V. 11. 12. 31. 32 bezieht: Avete pedes dulcissimi Jesu, plagas duras et el vorum graves impressuras pro me sustinentes, - plagas vestras rubicundas fixuras tam profundas circumplector.

V. 26, te in tua cruce quere. Mit Bezug auf diese Stelle und die gan Anlage dieses Liedes will ich einen Beweis hersetzen, wie sinnig und trostrei die Asceten des Mittelalters die Andacht am Kreuze behandelt haben. Hs. Mainz, Karth. No. 570. Bl; 106. aus dem 15 Jahrhundert. "Eynem sunder durch vil sachen gut, daz er Christum, sin heil, an dem crucze suche und do sin wunden singe und bede, erst dar umb, daz er yn da gewische hait, u Christus nyemant sich lange verbergen kan noch wille. er ist dar umb ho off von der erden erhaben, daz yn schier gesehen mogen und finden, die suchent, er ist auch angenegelt mit sinen fuszen, daz er nyemant entlauf wil. er hait sin arme uszgebreidet, uns zu entphaen. sin heubt und sin mund geneyget, uns zu kuschen. er ist nacket, daz wir nns nit vor yme dorff schamen, abe wir bloisz und arme sin. er ist dar ezu zuschen ezweyn sch chern gehangen als ein ubeldeder, daz ich adder eyn ander sunder, wir s auch diebe adder reuber gewest, adder ander ubeldeder, uns nit schamen dorffe sunder also vil getruwelicher zu yme geen, so wir yn uns glicher sehen "

V. 28-30. Quis est, cujus vulnere plagarum sanati sumus, nisi Christu

dominus ? Ambros. de spiritu s. 1, 9.

# 124. De eadem. ad genua.

ve salve, rex sanctorum,
s votiva peccatorum,
hoc ligno tanquam reus
ndens verus homo -deus,
caducis nutans genibus!

quam pauper, o quam nudus, unlis es in cruce ludus, crisorum jocus factus, sponte tamen, non coactus, attritis membris omnibus.

Sanguis tous abundanter fusus fluit incessanter, totus lotus in cruore stans inmotus in dolore, præcinctus vili tegmine.

O majestas infinita,
o egestas inaudita,
quis pro tanta caritate
queret te in veritate
dans sanguinem pro sanguine? 20

Quid sum tibi reversurus, actu vilis, corde durus, quid rependam amatori, qui elegit pro me mori, ne dupla morte morere? Amor tuus amor fortis, quem non vincunt jura mortis, o quam pia me sub cura tua foves in pressura, ne morsu mortis vulnerer.

Ecce tuo pro amore
te complector cum rubore,
me coapto diligenter,
tu scis causam evidenter,
10 sed suffer et dissimula.

Hoc quod ago, non te gravet, sed me sanet et me lavet inquinatum et ægrotum sanguis fluens hic per totum, ut non supersit macula.

In hac cruce te cruentum
et distentum et contentum
ut requiram, me inpelle
et hoc inple meum velle
facturus, quod desidero.

Ut te quæram mente pura, sit hæc mea prima cura, nec est labor, nec gravabor, sed sanabor et mundabor, cum te complexus fuero.

Ans den in No. 123 genannten Hss. Dieses Lied gehört zu dem vorigen und ist in der Ausgabe der Werke Bernhards überschrieben: ad genua.

15

4. Jean F. BOCE. 3 cruefei ligno BD. 4 homo verus BD. 5 monitus E. et al. 8 to tout fur joe. B. 10 attritus B. 13 in maximo f. inn. BC. 19 quarit BCE. 21 responsarias BDCE. 22 ac to nullo A, die Lesart acts (sc. hoso) mullus könnete stehen. 23 impendam creatori E. 24 quid refundam redemptori E, nan folet 23. 23 moriar AC. 25 pic C. 29 forces A. 31 prez 32 rehore C. 36 te fibil C. 38 inquinant A, sanguis flores plene lavel E. 39 me infirmum et sg. E. A dazu noch efi Never: intuse et acta me per tolam. 40 subsit C. 42 te contemptum et dis. B, contemptum C, ich sog den Rein in A vor. laceratum et distenum E. 43 ac impleto E. 48 non est BCE.

V. 6. pauper. ήξίωσας πτωχεύσσες. την ημετέραν πτωχείαν. Dec. 20. ηπιε χοησιότητος πλούτφ. Oct. 2. Daher auch ασταζεται έκουσίφ πιωχεία. 8. No. 51, 26. 52, 15. 53, 43.

V. 14. stans in delore, wie im VOFIGEN Liede V. 46 und oben No. sans in cruce. Ans dieser Vorstellung rühren jene Crucifize her, an v Christus mit beiden Füssen auf einem Perstamente am Stamme des Kreuze welche Abbildungsart sehr alt ist. Die Griechen spielen schon frühe da welche Additional spiece schon fruhe dat indem sie die Stelle vom Fussschämel in Ps. 109, 2 auf das Kreuz be md das Gebet des Moyses mit ausgesspannten Armen als ein Vorh

Krenzes erklären. Sept. 14. Όνπεο πάλαι Μουσές προτυπώσας έν έαντῷ

τον 'Αμαλία διροπώσαιο. An einer andern Stelle desselben Tages heisst Walnums vovi Blinous ψποπόδιον, δέσποτα,

ένθα πόδες ξστησαν σου ol άχραντοι σήμερον πόθω ύψούμε ενον

Die Worte: stans in ara crucis gehen zunächst auf Christus als Hohenpri

καὶ Δαβίδ ὁ μελωδός ύποπόδιον σοι βοών προσκυνείσθαι διετάξατο.

σταυρόν σου τὸν τίμιον. και ύψουντες εύσεβώς δυσωπούμεν σε.

der am Altar des Kreuzes für seine Feinde mit ausgebreiteten Armen als er das Opfer brachte. Da Christus Priester und Opfer zugleich ist, so die alten Christen das Postament oder den Fussschämel dem Crucifixe beig um die priesterliche Handlung Christi damit anzudeuten.

#### 125. De eadem. ad manus.

Salve salve, Jesu bone, fatigatus in agone, qui per lignum es distractus et ad lignum es conpactus expansis sanctis manibus.

Manus sanctæ vos avete. novis rosis adinpletæ, hos ad ramos dure juncta et crudeli ferro punctae tot guttis decurrentibus.

Ecce fluit circumquaque manu tua de utraque sanguis tuus copiose, rubicundus instar rosae. magnæ salutis pretium.

Manus clavis perforatas et cruore purpuratas

cordi premo præ amore, sitibundo bibens ore cruoris stillicidium.

- O quam large te exponis. Dromptus malis atque bonis, trahis pigros, pios vocas et in tuis ulnis locas paratus gratis omnibus.
- Ecce tibi me præsento vulnerato et cruento, semper ægris misereris, de me ergo ne graveris, qui præsto es amantibus
- 15 In hac cruce sic extensus in te meos trahe sensus, meum posse, velle, scire

i une fac servire,
e tuis apta brachiis.

am lata caritate
ne ne in veritate,
pter mam crucen, almam
he me ad crucis palmam
dans finem meis vitiis.

40

et gemendo condelector; grates ago plagis tantis, clavis diris, guttis sanctis dans lacrimas cum osculis.

In cruore two lotum
me commendo tibi totum,
twe sanctæ manus istæ
me defendant, Jesu Christe,
extremis in periculis.

ARIUS SARCER VOS COMPRECOS SERVICIONES SONO CONTROL SERVICIONES SARCER VOS COMPRECOS SARCER SERVICIONES SARCER SARCER SARCER SERVICIONES SARCER SERVICIONES SARCER SERVICIONES SARCER SARCER SERVICIONES SARCER SARCER SERVICIONES SARCER SARCER SARCER SERVICIONES SARCER SAR

nicht his genoren.

1 s. Jeau pastor D. BDC. 5 ipsum f. lig. E. 5 sanctis fehlt C. 9. fehlt
1 s. Jeau pastor D. BDC. 5 ipsum f. lig. E. 5 sanctis fehlt C. 9. fehlt
is B. 15 nestree a.E. 15 primo B. 31 intensus B. 35 te une 6. 4. 4 amis B. 15 nestree a.E. 42 ego für nage 8, 44 sancis, ein ungenauer Fen

1 placetor B. 32 generale G. 43 ego für nage 8, 44 sancis, ein ungenauer Fen

1 placetor B. 51 tune fehlt G. 49 defendat B.

1 placetor B. 45 tune fehlt G. 49 defendat B.

### 126. Salutatio ad latus domini.

5

10

15

Salve Jesu, summe bonus, ad parcendum nimis pronus, membra tua macilenta quam acerbe sunt distenta in ramo crucis torrida.

Salve latus salvatoris, in quo latet mel dulcoris, in quo patet vis amoris, ex quo scatet fons cruoris, qui corda lavat sordida.

Ecce tibi appropinquo,
parce Jesu, si delinquo,
verecunda quidem fronte,
tamen ad te veni sponte
scrutari tua vulnera.

Salve mitis apertura, de qua venit vena pura; porta patens et profunda, super rosam rubicunda, medela salutifera. Odor tuns super vinum, virus pellens serpentinum, potus tuus potus vitæ; qui sititis, huc venite! te dulce vulnus aperi!

Plaga rubens aperire fac cor meum, te sentire sive me in te transire, vellem totus introire, pulsanti pande pauperi.

Ore meo te contingo,
in te cor meum intingo,
te ardenter ad me stringo,
te ardenti corde lingo,
me totum in te trajice!

O quam dulcis sapor iste! qui te gustat, Jesu Christe, tuo victus a dulcore mori posset præ amore

te unum amans unice.

In hac fossa me reconde, infer meum cor profunde, ubi jacens incalescat et in pace conquiescat, nec prorsus quemquam timeat. 45

16.34

90/10

¥0 St

9 felik

ii 20-Rein.

alst &

Hora mortis meus flatus intret, Jesu, tuum latus, hic exspirans in te vadat, ne hunc leo trux invadat, sed apud te permaneat.

Hs. zu Freiburg No. 91, f. 90, 15 Jahrh. (F).

5 horrida B. 9 de quo F. 12 per te f. parce F. 17 manat B. 25 sine f. sive B. 30 pavide F. 31 ori F. 32 meum cor B. 33 et ard. dieser Hs. folgt 32 naf 33. 34 et ferventi B. 42 inter F. 43 late 8 hine B. 49 crux F.

V. 5. torrida membra, weil Jesus. class gebratene Osterlanın ist. Ewild er seines Léden's wegen ach ein gebratener Ewannın asach 15, 17, Job. 21, 9. Deaber sagt zu diesser Stelle Mayusta: iv. 24b. ft. 1 piecia asaux Christos. est passas. Ebenso Gregor. M. homil, in evang, 3, quid signare piscem assum credinus nisi ipsum mediatorem dei et kon passum?

Die vorstehenden å Lieder (No. 123—126) haben gleichen Un (50 Verse) Die Freiburger ils No. 91, nennt sie audnichmen, weil sie Sate anfangen, mid fügt noch 3 weitere bei, nämlicht: ad pectus, cowe sie domini, beschmunt abo die Lieder für Tagueriten. Das Lied ad pectus kon S Strophen, es fehlen die Str. 3 und 4 der Ausgabe, das ad cor 13, aber 3 des Drucks ist in der 18. 9, und das letzte 11, im Druck 10; der Unfang 4 enten Lieder ist also nicht beobachtet. Die überzätige Strophe steht Anfang des letzen Liedes, und lautet so:

Salve Jesu reverende, digne semper inquirende, me præsentem hic attende, accedentem me accedente (l. acce præcordiali gratia.

Das Gedicht hat auch in andern liss, viele Veränderungen erfahren, wen in den Ausgaben der Werke Bernhards nichtig gesagt wird. Die Nachlörse über den Verfasser wird dadurch erschwert; es ist auf wahrscheinlich, das Lieder von einem französischen Dichter herrihren, weil auch der Reim receptofunde (No. 126, 41.) auf diesen Ursprung hinweist. Da mir über die Rhyth oratio s. Bernardi (opp. tom. 3, p. 422 flg.) mehrrer liss. Vorgekömmen sim will ich deren Beschaffenbeit hier angeben, um zur Untersuchung des "Weiniges beinutragen. Die Reichenauer Ils. No. 36 f. 33 flg. enhällt das Ge unter dem Tiel: Salutatio cum plancte b. Hernhardi de passione Jesu, und davon einen verschiedenen Text, dessen Lesarten ich übergehe und nur die phischen Abweichungen hersten.

Ad pedes. Str. 8 dieses Abschnittes fehlt in der Hs. und dafür s diese Str.

Quisquis huc ad te accessit et hos pedes cordi pressit reger, sanus hinc recessit, hic relinquens, quidquid gessit, dans osculum vulneribus.

Hierin stimmt diese Hs. mit der Mainzer von No. 123, 36-40 über

ber dieser Abschnitt hat in der Hs. folgende Strophen mehr, die schon durch r. Verschiedenes Versmass sich als Zusätze verrathen. Dele culpas, quas gressibus

Semitas meas dirige, Commisi et 1 affectibus , affectus in te erige, Quri bus graviter peccavi, a te miser apostatavi

at et fehlt in der Hs.

fac me jugiter per pias currere virtutum vias. recedens a te longius. te quærere ferventius

Ad genua. Dieser Abschnitt hat auch am Ende ungehörige Zusätze in Fas., deren Versmass und Sinn verdorben ist, weshalb ich nur den Anfang

t la cile. medallis Christi latet Olor, qui devotus 2 patet,

a za ipso aruerunt

2 besser devotis.

Ad manus. Dieser ganze Abschnitt fehlt hier in der Ils., dafür steht ein rer ad flage I lationem, der hier folgt.

Ive corpus benedictum, antis ponis es afflictum. Itipliciter ligatum,

Sis sævis flagellatum o salute animarum. 1 c corpus gloriosum

factum maculosum 13 hique deformatum, mortis coloratum gevitiam plagarum.

Christi et latera ta vobis hæc vulnera illata et dolores atroces et livores

Cum flagellis ponalibus! Christi virginea, verbera crudelia cepisti patienter

cite atque libenter nobis peccatoribus, De 10 flagella culparum, salvator, mearum Consortem me tuarum

fieri deliciarum, o fons misericordize! Averte a me domine obitus examine gagella iracundia

marcescentes in ossibus.

et vim omnem amiserunt

divinæ et justitiæ et salva me, fons gratite.

Plagas tuas fac recentes et livores tam ferventes, qui in me sicci fuerunt, cum te maxime læscrunt stantem nudum et despectum.

Per tua sancta verbera accende me et vulnera in secreta cordis cella plagis tuis me flagella cum passione per affectum.

Quantas persecutiones et peregrinationes, miserias, spretiones, probra et derisiones propter hominem subisti!

Fac me super te lagere, vehementer condolere cunctis adversitatibus et tribulationibus,

quas propter nos pertulisti. Pœnis tuis crudelibus extingue in corporibus nostris motus crimonosos,

affectus libidonosos, nos induens virtutibus. Precinge, o Christe beate, membra nostra castitate, vires nostræ fatigentur, consumantur, famulentur tuis divinis laudibus.

Exue me, rex sanctorum,

de flagellis miserorum et a pœnis urentibus

me in cordis visceribus

paratis 1 de linquentibus, quos es , Christe , damnaturus. Tua 2, Jesu, clementia perducat me ad gaudia, que tibi condolentibus teque diligentibus sine fine es daturus.

1 paratas Ils. 2 tua o Hs. Das Strophenmass weicht hie und da vo jenem des Gedichtes ab, lässt sich aber Wol durch bessere Handschriften be richtigen.

Ad latus. Am Ende des Abschnittes stehen folgende Zusätze: Lancea tui amoris Fac, unctio divina, me stimulet cunctis horis, vulnus istud medicinà Vulnera me caritate, Peccatorum vulneribus

exaudi me Jesu bone. sauciat compassione. Ad pectus. Dieser Abschnitt steht nicht an dieser Stelle in der Hs sondern der folgende ad cor. Von Str. 1 bis 4, 6, 7, stimmen Druck und Hi iberein, darauf hat diese zwei eigene Strophen, die ich bersetze.

Omnis, qui te amat vere. non se valet cohibere . nullum modum dat amori nam et morte vellet mori. amore quisque vincitur.

Str. 9. 10. 12. 5. 11. 13. 14, worauf die Hs. noch diese Str. beifügt; Fili Mariæ et dei, dele culpas cordis mei, quod terrena cogilavit . concupivit et amavit plus heu quam te, Jesu, care.

Clibanus amoris dei 1, cor Christi, memento mei, ut meum cor post te languescat, in te ferveat et liquescat. felix, qui sic consumitur.

unge me cum sanctitate,

deus, Schrbf. Str. 8 des Druckes fehlt in der Hs., dann folgen di Fac cor meum te levare. te solum desiderare. vehementer te amare. votis cunctis te orare.

Ad cor. Dieser Abschnitt ist eben vorausgegangen, in der Hs. folgt a pectus. Die Hs. stimmt nur in den Str. f. 2. 5 bis 10 mit dem Druck übereis die Str. 3 und 4 fehlen und dafür atehen folgende zehn neue Strophen: Lectus gratiosissimus,

Salve pectus, dulcis lectus. in que Johannes electus se in cona reclinavit . dulciter in te pausavit somnum gratiæ carpendo.

De fonte sapientia, trinitatis et gratiæ ibi copiose hausit, oculos dum mundo clausit

in deum visum figendo.

sponsarum dei thalamus. fac me per devotionem et piam affectionem sæpius in te pausare.

jugiter de te meditare.

Fac me quæso, Christe, dignum pectus tuum tam benignum saltem per meritoriam

mente tangere memoriam et te digne collaudare.

Zasjar is #to Aufar

stehl eit

Era te, dulce pectus, latet an teque gratione patet du Icosus fons amoris, Que delectat cunetis horis sanimas te diligentes. Cta sanctitatis scrinium, or tegens amantiam,

ectus pleoum virtutibus Le sacris affectibus rantium ad te mentes. Ctus, pona te gravavit,

la ristus cracem cum portavit, a gis flagellorum tactum, a I meratum, atrum factum 1 es pro nostris excessibus.

die Hs. hat atre- oder aterfactum.

Ad faciem. Dafür steht in der Hs. der Abschnitt ad manus, der am usse diese zwei neuen Strophen hat.

rasume, Jesu benigno, Amoris igne octas culpas, quas per tactus Expresisi et malos actus,

Per torpores et otia. 2 ad fehlt in der Hs. Fac me expansis macibus te quærere in precibus , ad 2 opera utilia et bona exercitia trahat me tua gratia.

Pectus mihi da devotum

quod sit juxta taum votum,

compatiens et humile

in omnibus temporibus.

Dele, Christe, quod peccavi

et te srepius gravavi

per commoda superflua mong a so

Christe, tuas per mamillas

mysticas tu refocillas

lesos in afflictione,

recrea me Jesu bone.

per pocula celestia.

et jugo dei habile

quærendo corporalia.

et nimia solatia

Ad humeros. Dieser ganze Abschnitt fehlt in den Ausgaben. et 80: lve blandus dei agnus . tuus erat magnus, rado in tuis humeris em pro nobis miseris 13 julasti patienter.

devote me portare anima Christi care tum passionis dolores kesionis,

quam turpiter erectus agnus dei electus, eductus nimis morenter, offixus cruci dolenter, comparatus latronibus. Compagum dissipatio

ot iscerum distractio granai um te trucidavit musculos et enervavit asperrimis deloribus.

Crucifixi cum videmus formam Christi, cur non flemu cum signum dilectioois sit fletus compassionis? , hec revolvendo mereo.

Diligere convincitur minus, qui non compatitur Christo ex viribus totis, hoc explorare devotis in caritate audeo.

Te peto, agnus gratiæ,. ut portes pro me hodie omnia mea crimina, qui bajulans 1 peccamina

hujus mundi cottidie.

Quetiens tu immolaris in sacramento altaris, totiens dele delicta tum hostia benedicta

agnus 1 misericordim. Sic 3 appensns in cruce et mactatus peenà truce mundum istum a crimine lavisti tuo sanguine,

sic et nunc in sacramento. Typice ohlatus, passus, caritatis igni+ assus, in corde mundo taliter cibans spiritaliter

et cor lavans hoc momento. Passionis cum sigillo, tua cruce, et vexillo

meum cor consigna Christe, maneat character iste in me per tuam gratiam. Inprime per sanctam normam

crucifixam tuam formam et hanc crucem, Christe pie, atque dolores varie

per tuam clementiam.

Veni agnus dei carns. præcordium, summus thesaurus, te volo spiritaliter offerre et mentaliter in altari cordis mei.

Dulciter te valnerabo. meam animam lavaho in figurato cruore,

hoc exstinctis (?) ex amore grates tibi aguns dei Qui vult beneficiari et Christo configurari,

hanc doctrinam imitetur crucem 5, ut sanctificetur et conregnet Jesu Christo. Clare dicit sanctus Paulus,

quod totalis nostra salus est in Christi passione atque resurrectione, gaudeo de verbo isto.

Nunc vexillum victoriæ geris, o rex gloriæ, in cœlesti paradiso, gaudium evangelizo homininibus fidelibus.

1 l. hajulas. 2 liberatur agnus Hs. 3 l. sicut. 4 ignis Hs. 5 l. crucis. Die übrigen Strophen mitzutheilen ist darum unnöthig, weil die dre

letzten deutlicher als die andern eine ungeschickte Zudichtung verrathen. De Interpolator hatte die Ahsicht, das Gedicht nach seiner Meinung zu vervoll ständigen, daher hat er noch folgende Ahschnitte beigefügt: ad os Jesu, a aures, ad oculos, ad faciem (dieser Abschnitt steht auch in der Ausgabe), a coronationem und ad totum corpus.

Der alte Druck des Gedichtes in dem Antidotarium anime, f. 72 (C) weich nicht so sehr von der Ausgahe ah als ohige Hs., hat aber doch auch erheb liche Unterschiede. In demselhen ist das Gedicht als oratio dem h. Bern hart zugeschriehen und die Folge der Abschnitte stimmt mit der Ausgabe zu sammen, am Schlusse ist aher noch eine salutatio ad dolores singulorum mem brorum beigefügt, die in der Ausgabe fehlt. Sie hat 10 Strophen und fang so an:

Salve salve, Jesu pie

fili dei et Mariæ. In den übrigen Abschnitten finden sich ausser den Drucke die Statungen in der weichungen, in dem Abschnitt ad pectus fehlen im alten Drucke die Str. 3

and 4, in dem ad cor steht Str. 5 als Str. 8.

Eine Hs. des 15 Jahrh. ohne Nummer in der chemaligen Bibliothek zu bach, die von eine der ehemaligen Bibliothek zu Amorbach, die von einem Dominicaner herrührt, enthält auch das Gedicht schreibt es aber dem ben ber den ber de schreibt es aber dem h. Bonaventura zu und nennt es Orationes Bonaventura ad salutandum nuinen dem k. Bonaventura zu und nennt es Orationes Bonaventura zu und nennt es Orationes Bonaventura ad salutandum quinque vulnera Christi. Diese Angabe des Verfassera is

ex Chtenswerth. Der Text stimmt in der Folge mit dem Mainzer fiberein; wie e Vergleichung oben No. 123 - 125 zeigt. Die übrigen Strophen folgen mit resetben Abweichung wie in dem Strassburger Druck C. Die zwei letzten phen des Abschnittes ad cor sind aber in dieser Hs. 3 Str., in der Artsdilecto suo amoroso

I so fer tuum infra sinum, tat sit tibi in vicinum:

laic repauset, hic moretur, ece jam post te movetur, te semper invenint.

☐ € in dolore gandioso tam deformi specioso

cliese:

se' semper exhibent.

Te ardenter vult sentire, vult potenter introire, noli noli contraire, debes ei consentire, ut bene de te sentiat.

Der nun folgende Abschnitt ad faciem hat für die erste Strophe in der

alve, Jesu reverende, enper semper inquirende, e præsentem bic (attende

accedentem me) accende præcordiali gratia.

Das Eingeschlossene fehlt dieser Ils. und ist aus G genommen. Die Reicheor Hs. No. 36. f. 55 hat diese Str. auch und liest V. 2 nnnc et semper. Die en Strophen bis zu Ende bleiben in der Reihe, und zuletzt wird abermals Ventura als Verfasser angegeben.

Venutra als zu Mainz, Aug. 439. Bl. 68 fig. des 15 Jahrh. steht das Gedicht In uer 15 besteht in 6 Abtheilungen, jede in 10 Strophen, es fehlt also die ente Abtheilung ganz. Der Titel ist weggeschnitten und nur soch zwei

riken übrig.

Len unite.

Aus dieser obgleich nur strophenweisen Vergleichung zeigt sich also, wie Demerkt, dass dieses Gedicht bedeutend verändert wurde und für dessen Denerat, une vedicht bedeutend verändert wurde und für dessen derherstellung die Ausgabo nicht hinreicht, um so weniger, weil auch ihre ten den andern Texten micht selten an Güte nachstehen. Hss. aus Frankmehren allein massgebend seit der mechstehen. Hss. aus Franknichten allein massgebend sein, den ursprünglichen Text des h. Bernhart eder aufzustellen. Die Reichenauer Pap.-Hs. No. 36 enthält noch mehr Lieder unter dem

Ille nettesen 202-11s. No. 36 enthält noch mehr Lieder unter dem 202-21 des h. Bernhards, die fich hier kurz angeben will, weil sie sich meistenauf das Leiden Christi beziehen.

## 1. Oratio beati Bernhardi. fol. 42.

ng: Dulcis Jesu, in adjutorium meum intende

cunctis hostibus et periculis

Das Vers- und Strophenmass ist in dieser Abschrift sehr verdorben, sich daraus das Gedicht kaum herstellen lässt.

2. Bernhardus, in persona Christi, prologus primus. fol. 46. Homo vide, quid pro te patior, to clame, qui pro te merior

Schluss: per istorum beneficiorum recordationem

da mihi cum tuis electis meternorum gaudiorum participationem.

vide clavos, quibus confodior, per quinque plagas nunc aperior. etc. or see to on the

Dir Rit ban

in ter lat

ophe is it

Die Reicht

emper. No d shermek

15 Golden

1 zha im

oct 188

14. 11

· deset

1 30 Fresh

relate

40

Schl. Totum sit, quod ego dixi, ad honorem crucifixi. ad laudem et gloriam, ut meorum peccatorum gloriosus rex cœlorum mihi donet veniam.

3. Jubilus s. Bernhardi, qui vocatur stimulus compassionis, de nomin Jesu, Prologus, fol. 57.

Jesu Christe (l. Christi) celeri miseratione et Mariso virginis intercessione spero, quod hæc meditans ex intentione lacrimis potabit se ex compassione, etc.

Anf. d. Gedichtes: Ergo Christi vulnera decet nos pensare et dolendo intime plorando amare.

Sch l. quem pro nobis passus es multumque dolorem.

4. Oratio Bernhardi abbatis de gratiarum actionibus, fol. 71.

Anfang: Ad beatæ trinitatis simplicisque deitatis sempiternam gloriam te collaudo, Jesu Christe,

cujus laudis hymnus iste personat memoriam. Schl tibi gratiarum actio et congrua devotio in sempiterna secula.

5. Salutatio beati Bernhardi de passione et vita Christi, et medita tiones excerptæ ex quatuor evangeliis. fol. 77.

Anf. Ave Jesu conditor, veritas et vita, via. virtus, gratia. salus infinita.

lumen advenisti et de patris gremio nobis illuxisti. Schl præsta te colentibus

Ave qui de lumine

gaudia supernorum (l. cœlorum) 6. Planctus s. Bernhardi. fol. 78. Von anderer Hand steht

dabei: seu granum passionis domini. tuum, tuis laudibus Anf. Te ut in memoriam in finem vacabo. revocem, salvator, mihi benignissimua

assit consolator spiritus paraclitus. tuze inspirator gratice et mentium pius visitator.

Sequitur secunda pars. Anfang: Circuibo domine aureum altare tue crucis appetens laudes immolare.

Schl d ersten Abtheil: quidquam tibi? absit boc, · calicem potabo

Schl. Jesu, rosa candida, rabicunda, oro, animam reficies

meam, cum labore; in morte hanc eripe a causis et foro dæmonum, hanc insere angelorum choro. tto Abtheil Anfang. Gratias pro lacrimis,

Jesu, quas fudisti. salsis, puris, calidis, quibus commovisti. Schluss:

decantemns pariter, laus sit beatorum.

Das Gedicht hat Strophen von 8 Versen, die gleichen Verse haben in jeder Dhe nur einen Reim, die ungleichen sind nicht überall gereimt. Einige er Lieder mögen wol von dem h. Bernhart seyn, sie stehen wenigstens en andern Gedichten nicht anch.

#### 127. De corona domini.

cis sonet harmonia, i dignum melodia zamus præconium.

Cantetur laus in ore. Oncordet cum canore ctus psallentium.

insignis palmæ signum. Lis fuga, vitæ lignum tris datur finibus.

isti comes est corona, ciosa sunt hæc dona istum confitentibus.

dest cum his sanguis Christi. quem mundo venit tristi 1115 et solatium.

Panni simul præsentantur et cum sceptro comitantur clavi et sudarium.

20

25

Illa quondam acetosa auro magis pretiosa simul adest spongia,

Et catena, qua ligatus agnus est immaculatus pravorum invidia.

Ferrum nobis est allatum 10 perforato consecratum salvatoris latere.

> Per hæc semper protestamur. ut postremo perducamur hine ad partem dexteræ.

11s. 2u München Clm. 5512. f. 34. 14 Jahrh., im Officium des Festes. 3 preconia, lis. 28 besser ware contestamur. 29 a für ut, Hs.

aus Marterwerkzeuge hei der Kreuzigung Christi Christi hersetzen will

Cruci, clavis, coronce spinese, flagellis sacroque ferre lancem nonorem impendamus:

22255

hace sunt enim vexilla regia, per que corone gaudia perpetute speramus. .

Ueber die Einführung dieses Festes im Dom zu Speier enthält das alte crolog des Domstifts (Bl. 96) im Karlsruher Archiv folgende Angabe. Festirtem clavorum et lanceæ domini nostri J. Chr. instituit celebrari sollempniter organis et cum duchus contoribus magister Heinricus de Wesalia, bujus rensis ecclesito vicarius et canonicus s. Florini Confluentinus et s. Goari in dum subscriptum: Laudabilem institutionem sacratissima festivitatis clavorum lancese domini n. J. Chr., que dudum apud divos Romanorum imperatores et ses habitæ sunt pro reliquiis sacris et digna veneratione servsbantur, et nunc auo serenissimas princeps et dominus noster dom. Karolus quartus - Rom. p. s. aug. et Boemie rex zelo purissime de votionis ad condignam hujusmodi liquiarnm venerationem optinuit ab apostolica sede, ipsam festivitatem elarum et lancez debere per ampla terrarum apatia totius Alamanie et Boemie quibuslibet ecclesiis devotis modulationibus celebrari. Ad quam institutionem vote persgendam dictus magister Heinricus de Wesslin, familiaris domesticus sius domini imperatoris, singularem affectionem gerens, de suo proprio dovit centum florenos auri ad pios usus præsentiarum istius Spirensis ecclesias Omnium personarum, candem præsentiam in chore, et non alibi, deserviennm. Anno 1370.

In der Hs., Worzaw die folgenden Lieder No. 125-133 genommen sind, wht die Bulle des Papiets lameters VI, Wedere all Bigeshren Kaiser Karls IV. 28 Fest der Nägel und Lame in Testschland einge führt wurde. Es ist hiersch wahrscheinlich, dass zur hon testschen promen auf dienen emacht warden, wons die Assiphose No. 132 gebürt. Ein Lieder, won der Dorenskrapen unterschriebt, wie No. 133.—136, die voll seistantbeils von spanischen Verfassera herriihren. Jene Lieder von teutschen kiehter asjan dicht ülter als die zweite Hälfe des 13 Jahrt.

# 128. In festo clavorum et lanceæ domini. hymnus ad matutinos.

Paschali jubilo juncta sint gaudia et cum præconio nova sollemnia, in hoc tripudio sint in memoria crux, clavus et lancea.

Crux apud inferos spoliat tartarum, crux apud superos sanctis dat præmium et super angelos transmittit dominum; gaudent regna cælestia.

Clavus dum figitur in dei manibus et dum confoditur in sacris pedibus, corpus sic frangitur, quo pro hominibus magna funduntur flumina. Lancea seviens in dei corpore et inde proferens aquam cum sanguine mundum sanctificat tam sancto flumine, omnes ad aquas currite!

15

Te, summa deitas, virgo magnificat, celum cum angelis laudibus intonat, miranda genitrix hinc te glorificat in sempiterna secula.

20

Ht. des Kerleinher Archive, 14 Jahrh. mit der Melodie, in dere Officieren Freste. Bie Hundr 2, 386. steht der Text dess Franciscanerbreviere, der obs. 55 m. so sehr altweicht, dass man ihn damit nicht vergleichen kann. Obiger e. hat seub Verderhnisse. Die drei ersten Strophen sind in den Gister Stripten und die Schlussverse haben gleichen Reim. Diese Regel wird in den Orldes Strophen nicht beobachett und lässt sich nach nicht herstellen. Die Strophe hängt mit den andern nicht zusammen und ist keine Duxologie. Vernamss ist aus der choriambischen Strophe in betwei Jamber verändert.

5 tartara, H.S., der Reim verlangt den Singular, in Daniels Text reimt aber game Strophe in α. 11 quod Bs. 16 concurrite Hs. 19 pro his für hino was der Vers nicht gestattet.

Obe Lieder über dieses Fest bei Daniel sind zerstreut und ihre Reihenfolge der Tagzeiten nicht beachtet. Nach obiger Hs. gebe ich bier die Folge der Tagzeiten nicht beachtet. Nach obiger Hs. gebe ich bier die Folge ich dech mittheile. Der Hymnus ad primar vesperas begindt jeder an, die jinga gloriosse, bei Daniel 1, 316. Die Hs. liest 9 lavantur, und diese Dossologie bei:

Glorie at honor deo in patchalt gaudio, lau sterna sit pre eq. quod gessit in filia, fiza sit in Corde meo crac tom femilia.

Del Bymas ad completorium beginnt Arterna Christi muora, bei Daniel 2012, ohne Abweichung. Darauf folgt obiger hymnus ad matuinos.

129. Ejusdem festi hymnus ad laudes.

bum supernum prodiens
are, quod perierat,
alistis, cruce se muniens
lazvis, cruce se muniens
lazvis, plevit, ad quod venerat.
oran Plevis alancea,
oran et tremor dæmonum

et tremor demonum,
fisis pandis sidera
resis pandis pandis pretium,
et al pandis pretium,

præ cunctis aromatibus fragrat odorem cælicum. In corde Christi mergitur mucro sole splendidior,

fons vivus tunc exoritur omni dulcore dulcior. In sole frangit phialam furoris iracundize,

dum miles figit lanceam in corde regis gloriæ, 15

esumus, auctor omnium, hoc paschali gaudio, r clayorum suffragium ret nostra devotio. Gloria tibi domine, qui surrexisti a mortnis, redemptos tuo sanguine sertis ornans perpetuis.

ind us, derselben IIs. mit der Melodie. Auch von diesem Liede steht bei mit der Jasse, eine stark abweichende Bearbeitung, aus welcher die dankeln eilen des obligen Textes nicht klarer werden. Die hauptschiehten Lessren nichts sind folgende: 3 hasta clavisque moriens, 7 regna pandis sideren necis; 12 spiral; 13 merce loone asvoir. 15 de forti fins exoritir. 16 chaete melle dulcior. 17 in nahum pater ph. 15 effadit ir. 19 ut nobis cenam aximam. 20 grafts same det glorien. 21-25 felhen, wolfür zwei andere Stroven stehen. Der Ueberarbeiter fügte statt der dankeln Stellen andere Genken ein.

1 aus dem Hymnus No. 33. 24 nach dem Versmass und dem Sinne sollte ier etwa crescot stehen. V. 6. Hier ist die Lanze den Pfeilen des Tenfels entgegengesetzt. Sieho

v. 6. Hier ist die Lanze den Freisandes Tenfels entgegengesetzt. Siehe v. 104, 19. Nach Apocal. 16. 8. Sol ist hier Christus, durch seinen Tod

Vurde die Schale des Zorns zerbrochen. Der Leib Christius, durch seinen Tod vurde die Schale des Zorns zerbrochen. Der Leib Christi wird hier die Zornchalo genannt nach der Stelle: maledictus a deo, qui pendet in ligno. Deuzeron. 21, 23.

### 130. ad primam.

10

Jam lucis orto sidere dignare nos invisere armis tuæ potentiæ, magnæ deus clementiæ.

Christe, redemptor omnium, da speciale gaudium de armis tuis hodie, splendor paternæ gloriæ.

Clavi sanctarum manuum ad opus ducant strennuum, resolvant noxam populi, Jesu, sateator sæcuti.

Sacris infixus pedibus clavus a nostris cordibus exstirpet omne vitium, rex Christe, factor omnium.

Fons lanceati lateris emundet sordes sceleris et irriget nos intime, glerne rex allissime.

Tuis sacris vulneribus et armis salutaribus confer, Christe, in patria beata nobis gaudia.

Sit Christo jubilatio, laus, gratiarum actio, armorum veneratio sit nobis defensatio.

Aus derselben Hs. mit der Melodie. Mone, latein. Hymnen. I. 15

Für die Terz, Sext und Non wird in der Hs. der Hymnus Pange lingus (s. No. 128) in drei Abtheilungen wiederholt.

Die Hymnen, woraus die entlehnten Verse entnommen sind, stehen bei Daniel 1, 56, 61, 78, 24, 297, 180, 196, 5. Gewönlich entlehnte man Verse aus alton und bekannten Hymnen.

#### 131. ad vesperas.

Claristus ascendens choros ange-

Pontifex factus rex universorum, Clavis affixus, hasta vulneratus pertulit crucem.

Hastam vibravit tunc miles in altum ad dei verbum clavis cruentatum, latus intravit et cor penetravit

filio dei.

Sanguis et aqua simul effluxerunt. undæ cruorisnos inflamma verunt,10 fontes aquarum colos turbaverunt supra naturam.

Hasta nos armat, ut non succumbamus. clavus nos firmat, et sic trium-

phamus, sanguis accendit, ut sicardeamus 15 igne divino.

Præstet hæc nobis gratia divina, conditor orbis, siderum regina, lanceam cujus angeli mirantur semper in celis.

Dieselhe Hs. mit der Melodie. Ueber das Versmass s. No. 12. 19 lances, Hs. Die Hs. eathält keinen Hymnus zur Complete, wol aber die Sequenz zur Ilymnus zur Complete, wol sher die Sequen zur Complete, wol sher die Sequen zur Sequen z satia. 22 fixa. 18

# 132. Ejusdem festi antiphona.

Garage pia plebs justorum, Garantis de manoribro. tantis de muneribus; clenodia salutis dedit rex virtutis

suis de vulneribus, clavos, lanceam et crucem, hæc sacra magnalia; ergo Christum vitæ ducem excole per omnia.

10

Dieselbe Hs. mit der Melodie. Clenodia V. 5. brauchen alte Schriftsteller sondern einelig, was in den Menäen oft vorkommt. Jenes Wort ist daher nicht, ao ein Beweis für einen teutschen Dichter dieses Liedes wie in No. 120, 42. Nort jocale für einen französischen. Solche nationellen Züge sind für die das hichte der liymnen beachtenswerth.

V. 9. vitze dux, heisst Christus mit Hinsicht auf seinen Tod. Augustin. christ. 1, 13, nos immortalitate male usi sumus, ut moreremur, Christus mortalitate bene usus est, ut viveremus.

10

### 133. in laudibus, antiphona.

Hasta regis gloriæ Christum cruentavit, cum in crucis arbore dominus regnavit.

et in ejus laudibus semper jubilemus.

Hane tremendam lanceam

Alme deus, deus meus, cum clavis et lancea sem per sis protector mens

5 sem per sis protector mens
Pro tua clementia.

Dieselbe Hs. mit der Melodie. Wie bei dem vorigen so auch bei diesem Liede hat die Eudstrophe ein anderes Versmass als die vorhergehenden. Man kann daher jede dieser Antiphonen für eine dreitheilige Strophe ansehen.

# 134. De spinea corona, ad vesperas hymnus.

Aeternæ regi gloriæ devota laudum cantica fideles solvant hodie pro corona dominica. De spinarum aculeis Christi corona plectitur, qua ministris tartareis mundi potestas tollitur.

Coronat regem omnium corona contumeliae, cujus nobis opprobrium coronam confert gloriae. Corona Christi capitis
sacro perfusa sanguine
pænæ, solutis debitis,
reos purgat a crimine.

Karlruber Perg.-II., o. No. Bl. 27. des 14 Jahrh. mit der Melodie (K), wed noch eine Karlruber III. o. No. (D. Bei Schazur martyrolog, hispan-2, 566. (S). Dort sind anch noch drei andere Lieder auf das Fest der Darsche (Norderfackt, welche in deo spanischen Kirchen gebräuchlich wars, amendlich in Zamora, Sevilla und Huesen. Auch im Brevier der Demistater in einer IIs. des 14 Jahrh., die ich besitze (M). IIs. zu Stutgart Brev. 101. (So. 15 Jahrh. II. zu Stutgart Brev. 101. (So. 15 Jahrh. II. zu Stutgart Brev. 101. (So. 15 Jahrh.)

1 wterno S, Christe A, wterni B. 2 devote B. 5 coronant L, hodie A. 10 Christi A. 12 pot. m. KCS. 14 perfuso S. 15 poenis haben alle.

#### 135. ad laudes.

Lauda fidelis concio spinæ trophæum inclytum, per quam perit perditio vitæque datur præmjum. Nos a puncturis liberat
æterni patris filius,
dum spinis pungi tolerat
spinarum culpæ nescius.
12\*

Duam spinarum aculeum

Christus pro nobis pertulit, 10 Per diadema spineum

wite coronam contulit. Plandat turba fidelium, Quod per spinæ ludibrium purgat creator omnium spineti nostri vitium.

Laus Christo regi gloriæ pro coronæ virtutibus, qua nos reformans gratize

20 coronat in colestibus. Dieselben Quellen wie zu No. 131. CK geben diesen Hymnus als divisio,

15

M Dieselhen Quellen wie zu No. 135. CK geben diesen Hymnos auch jenem die Stimmt No. 134 ad matutinas und No. 135 ad laudes, und gibt auch jenem Schlusstrophe V. 17-20. In S ist No. 134 ad laudes und No. 135 ad ves-Peras angegeben. 3 proditio S. 4 meritum KALMS, so stand auch in C. ist aber verbessert

Sinne nach; der streng beobachtete Reim dieses Liedes fordert meritum, was aber einen schiefen Sinn gabe. 9 cum SA. 10 protulit S. 13 laudat CK.

V. 2. trophreum, kommt in jüngern Liedern selten vor und spinæ tro-Phreum, was kein richtiger Ausdruck ist, brauchen die alteren Schriftsteller nicht, sondern Crucis trophteum, weil in trophteum die Bedeutung liegt, ein Siegeszeichen (d. i. ein Fluchtzeichen des Feindes, von третоция, тропи) aufstellen. So steht crucis trophæum im mozarabischen Messbuch S. 21 und in S L C Litarg. s. Basilii Alexand. ed. Renaudot 1, 78. του στανρου στήσας τρόπαιον. Vgl. No. 31, 22. No. 01, M. i. spinse peccatorum. August. quæst. evang. 2, 30.

bymnos, adeo ab omnibus metri legibus abhorrebast, ut-fere nalias verus Dymus, sa crediderim, nellam ab auctore habitam fuisse carminis orean pousses, ex crediderim, nallam ab auctore habitum fuisse tamisis orea acd solius rhythmi. Aber nicht nur einzelne Verse hat er veränder, tale beine Verse hat er veränder, Aber nicht nur einzelne notam tusse ermans der nicht nur einzelne Nerse hat er veränder. Lieder keinen Werth hat, und ihre sie. dern auch eine gemes Strophe hinzugefügt, eine Ueberarbeitung, die für die 13 133, 3 also: que mortis arcet imnetem Bachsteht.

### 136. De spinea corona.

Pre rosa spinis puncta, spina rosæ juncta, spinas ponæ, non peccati Portas Jesu volens pati.

O miranda gratia! hæc corona vitæ dona nobis donat et coronat

in misericordia.

Hs. zu Lichtenthal, 15 Jahrh. als Responsorium und Versus geschrieben.

V. 8. Misericordia hominis habet nonnullam cordis miseriam, unde ctiam latina lingua nomen accepit. Quis autem sano capite dixerit, nlla miseria deum? quem tamen ubique scriptura misericordem esse testator. Longuin 1318 Percurrere cetera, quibus ostenditur, mutta divina iisdem nominibus appellari,

25

scibus humana, cum incomparabili diversitate sejuncta sint; nec tamen frustra eadem sunt rebus utrisque indita vocabula, nisi quia hæc cognita, quæ in quobdiana consuctudine versantur, nonnullam ad intelligenda illa sublimia præbent viam. Augustin, quæst. ad Simplic. 2, quæst. 2, 2. 3.

Ein anderes Lied auf die Dornenkrone steht in dem Mainzer Messbuch von 1482, and hat 12 Stropben, deren erste so lautet: Cœli, terræ, maria

et in eis omnia landent creatorem.

Französische Lieder des 15 Jahrh. sur les cinq plaies de nostre seigneur in einer Wiener Hs. erwähnt Denis codd. theolog. Vindobon. I, 3, 3196. Dazu geboren wol auch die lateinischen, die er I, 1, p. 1058 bemerkt. Ein grosses Gedicht De passione domini steht in der Münchener Hs. Cmg. No. 716 f. 185. mit der Melodie und dem Anfang:

In matutinis patris sapientia etc

### 137. Tempore paschali (troparium).

- 1. Magnificet confessio Per crucem astris Sociatur matutinis atque pulchritudo factura novissima.
- 2. Magni regis novam restaurans cœli dispendia. in cruce victoriam, In qua triumphatus 6. Crux vitte lignum,
- est mortis principatus. vitam mundi portans atque pretium, tu 3. Qua evacuatum vectis es botri 30 est peccati veteris nati in vineis Engaddi. chirographum,
- Christus pax nostra 10 Qua paschalis agni inimicitias inmolatur victima solvens vitæ hiis, pro ovili. qui erant prope, dans pacem et his, qui a longe.
- de Edom, qui venerat 7. 0 virtus crucis, et de Bosra, mundum attrahis Cujus antidotam amplexando tuis serpentini vulneris hine inde brachiis. Sanat mersum.
- 0 excelsa crux, 5. Per crucem deo ima perforans, reconciliatur mundus vinctos, quos absolvis, 20 per lignum nunc redemptus, ad summa erigis. per lignum in Adam venditus.

4. Qua forcular calcat

- S. Christus carnis templum 45
  hac dierum summa constructum,
  quam tetragrammaton
  Adam grace colligit,
  in te dissolvendum obtulit,
  seed, ut mundum
  salvet quadrifidum,
  - Agne patris summi,
    Cruce tollens crimina mundi,
  - Caritatis, fidei,
  - Spei στανοοῦ sacrosanctæ Valeamus

- cum sanctis omnibus dimensiones comprendere, 60
- 9. Et proximis condolentes, carnem macerantes, crucis almæ bajolos tua trahas post vestigia.
  - Quo hic tuti et indempnes, 65 ibi ad tribunal, judez, tuum simus sancte crucis per signaculum,
- Annuntiantes in gentibus, quia regnavit a ligno deus. 70

Hs. zu Kreuzlingen bei Konstanz. 14 Jahrth. mit Noten (A). Hs. zu S.
Gallen No. 379, p. 39, 13 Jahrth. auf Kreuzerhölung (B). Hs. zu S. Gallen
No. 546, 15 Jahrth. f. 177. mit Noten (C). Hs. zu Freiburg No. 66, 15 Jahrth. (D).

No. 406, 15 Jahrth. f. 177. mit Noten (C). Hs. zu Freiburg No. 66, 15 Jahrth. (D).

1 magnificent D, te conf. B. A in cruce nov. D. 11 immolata B. 13 cal
1 magnificent D, te conf. B. A in cruce nov. D. 11 immolata B. 13 cal
2 the conference of the c

55

- 1 magnificent B, te conf. B. A in cruce nov. D. 11 immolata B. 32 cal
  12 AC. 22 per ligo. Felhit D. 24 matat. Felhit B. 32 nostra feldit D. Im

  13 cal
  14 AC. 22 per ligo. Felhit D. 24 matat. Felhit B. 32 nostra feldit D. Im

  15 AC. 22 per ligo. Felhit B. 25 matat. Felhit B. 49 se dissolvered D. Absatt

  15 AC. 25 per ligo. Felhit Alic.

  16 AC. 25 per ligo. Felhit B. 25 per ligo. Felhit Alic.

  17 AC. 25 per ligo. Felhit B. 25
  - v. 9. chirographum. Possidebat diabolus geaus humanum, et ress supplicum tenebat chirographo peccatorum. Augustin. in evang. Joh. tr. 52, 6.

V. 22. Adam. Wie viel in dieser kursen Anspielung liegt, möge seinge ließ beweisen, die ich hersetze, weil mehrere Lieder von dem Verhältense Lieder von der Verhältense Lieder von dem Verhältense Lieder von dem

Anatole, disis, artes, messimbria, mundi quattnor has partes esse loquuntur Adam.

8. meis. Anzeiger 7, 46. Dies heisst oben tetragrammaton und ist ein Bild der vier Weltgegenden (quadrifidus mundus). Durch die Erlösung Adams wird also auch in dieser Hinsicht die Erlösung der ganzen Welt bezeichnet. Schon Augustin, in evang. Joh. 1, 9 § 14 und 10 § 12 führt diese Deutung des Namens Adam an. Vgl. No. 140, 6.

V. 68. crucis signaculum. S. darüber No. 77, 10. No. 105, 1.

Zwei Strophen eines alten Liedes über das Leiden Christi stehen als Beispiele in der Reichenauer Hs. No. 112 aus dem 8 Jahrh und lauten also;

Zelum elidri 1 calcavit messias . crucis trophæo venenum perculit.

ne virus fundat in homine 2,

Zelum livorem quæ jacula impia. quæ inminentes latenter penetrat;

mortali malo serentes pectora.

s für chelydri, welches nur die alte bristlichen Schriftsteller brauchen, B. Prosper de provident. V. 45. 2 fehlen zwei Sylben. Die zweite Strophe ist undeutlich, weil sie wahrscheinlich aus dem Zusammenhang gerissen wurde.

### 138. Hymnus in fonte s. baptismi.

Rex sanctorum angelorum totum mundum adjuva! Ora primum tu pro nobis, virgo mater germinis, et ministri summi patris ordines angelici.

Supplicate Christo regi cœtus apostolici, supplicetque permagnorum sanguis fusus martyrum.

Implorate confessores consonæque virgines, quo donetur magnæ nobis tempus indulgentiæ.

Omnes sancti atque justi, vos precamur cernui, ut purgetur crimen omne vestro sub Oramine.

Hujus, Christe rector alme, plebis vota suscipe, qui plasmasti protoplastum et genus gignentium.

Mitte sanctum nunc amborum spiritum paraclitum in hanc plebem, quam recentem fons baptismi parturit.

Fac interna fontis hujus sacratum mysterium, qui profluxit cum cruore sacro Christi corpore;

Ut lætetur mater sancta tota nunc ecclesia ex profectu renascentis tantæ multitudinis.

10

Præsta patris atque nati compar sancte spiritus, ut te solum semper omni diligamus tempore.

Hz. zu Karlsruhe u. N. von 1493 Bl. 47 (A) mit der Bemerkung: metrum trochaicum septimetrum ut in hymno: Crux fidelis (No. 101). Ils. im Karls-Tu Free Archiv, 15 Jahrh. mit der Melodie (B). Hs. zu Kreuzlingen bei Konstant, Jahrh. mit der Melodie (C) und der Ueberschrift: ad benedictionem fontis. zu S. Gallen No. 381, p. 49, 11 Jahrh. ad descensum fontis (D). Hs. 20 Milita Chen Clm. Nu. 14083, f. 83. 11 Jahrh. mit Neumen: Letania ad haptismum Sabbato sancto (E). Hs. zu München Clm. 14845. f. 91. 12 Jahrh. mit Neumen: Let I nia in sabbato paschæ (F). Hs. zu Stuttgart Bibl. No. 20. f. 75. 12 Jahrh. Neumen: Versus ad fontem (6). Hs. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (II). Bei Daniel 1, 260 (1). Denis codd. theolog. Vindobon. 3, 2975. erwähnt den Hy rranus in einer Wiener Hs. des 12 Jahrb.

Die Einrichtung dieses Liedes erfordert, dass der erste Vers bei jeder folgenden Strophe wiederholt werde, damit jede 3 Verse bekomme, wie es bei diesem Versmasse Regel war. C wiederholt den ersten Vers abwechselnd in seinen beiden Hälften, also nach 3 Totum mundum adjuva, und nach 5 Reg Sanctorum angelorum, und so fort. Die andern Hss. haben keine Wiederholung, obgleich der erste Vers durch seine eigene Melodie sich dazu eignet, weil er Obstein der erne ... uuren seine eigene Melodie sich dazu eignet, weil er Andurch von den andern Verspaaren, die unter sich gleiche Melodie habes, SiCh andersacheidet. deutlich unterscheidet.

art auch in E corrigirt. Der Scholiast in A erklärt germinans bezieht sich auf die Ruthe und zausichet auf die Wurzel Jessen ort Scholust in A refkirt und zuwächst auf die Wurzel Jesses. 3 ordinis 6, omne crim. Il. ns una que Wurzel Jesses. 3 ordinis G, omne crim. II. Zusatz bei:

Sancte Galle, pater alme, tuo fac oramine, quo dignetur his festivis interesse gaudiis.

Canana Company II, 3 p. 202. ist aus dieser IIs der obige Hymnus Carolina C Canisii lectt. ant. ed. Basnage II, 3 p. 202. ist aus dieser Hs. der obige Hymnus offinen, un une neuen Verse ohne Bemerkung geradeu in den Text auf springen, so vie auch das Lied dem Münch Rutpert zugeschrieben wird, was on irrig ist. Dieser Abdruck hat dawn neue geschrieben wird, was ominen, and unas Lied dem Mönch Ratpert zugescheiben wird, was so irrig ist. Dieser Abdrack hat dazu noch Lesfehler, 7 quando H. 11 gygantium G. AH. 9 juvamine D. 11 gygantium G. 12, 13 stehen nach 15 in DH. 11 gygantium G. 12, 13 stehen nach 15 in Dit.

13 it A. 16 ef Lut AC.

16, 17 feblan in P. it A. 16 et f. ut AC. dirigamus A) ut fehlt II.

dieser Hymnus in den meisten Kirchen am Char-staff gesungen, wo die Taufe der Kalechumenen stattfand, wie Augustin. 1 aufe der Katechumenen stattfand, wie Auguste. 5% 1. und 223 angibt. Die Bestimmung auf den Samstag vor Pfingstes, die stag: ad illum diem longe major baptizandorum numerus confluit.

V. 2. mater germinis, hängt zusammen mit 16. 17., denn Maria ist ein der Kirche. Maria mater membrorum Christi, quod nos sumus, quia co-13:141 est caritate, ut fideles in ecclesia nascerentur, que illus capitis (Christi)

Per 17:1 a sunt. Augustin, de virginit. 6. Observentur, que illus capitis (Christi) Peril bra sunt. Augustin de virginit. 6. Ohne die Geburt Christi gabe es keise Wie dergeburt durch die Taufe.

V. 2.— 6. Gregor. M. hom. in ev. 1, 14, 5. hat folgende Anordaung der Seligen: hymnidica angelorum chori, prophetæ, apostoli, martyres, confessores, viri, mulieres, pueri, senes. Mehr darüber bei den Liedern auf alle Heiligen,

V. 9. purgetur crimen, weil bei der Taufe in den früheren Zeiten viele Brwachsene waren, aber es gilt auch für die Kindertaufe. Si cum nullo pectato nascimur, quid esi, quod cam infantibus ad baptismum carritur, ut solvatur? Anguk in 1 Joh. tract. 3, 11.

V. 13. recentem partarit, daher menat Augustin. in 1Joh. tr. 6,6 die Taufe sacramentum nativitatis, und (yprium. ep. 1. secendar nativitas, nach Joh. 3, 5. Die alte Abschwörungsformel bei der Taufe lautete wie noch jetzt: ἀποτώσυματο σοι σατασά, χαὶ τῆ πομτῆ, σον, χαὶ τῆ λατραίςε σου. Chrysont. ad illum. cat. 2, 4.

V. 18. Ions, 15 crnor. Dies wird writäutert darch folgende Stelle der Menke Sept. 13. oos is Sounaus didynard benedert, oos did in giod minds in shrongen Companyon on the State of the Sta

V. 15. Da die Katechumenen auf Ostern gestaust wurden, so ist hier die Taufe auf das Leiden Christi bezogen und deshalb gibt auch Ambrosius dem Pascha die Bedeutung der Tause. De saeran, 4 qui per hunc sontem transit, bec est, a terrenis ad coelessia, hic est enin transitus, ideo pascha, hoc est, transitus ejus, transitus a peccato nd vitam, a culpa ad gratism, ab inquinamento ad sanctificationem. Vgl. Mattb. 20, 22, and No. 59.

V. 16. 17. Tota mater ecclesia omnes, tota singulos parit. Augustini epist. 99, 5.

### 139. Ilymnus i de pascha.

10

Te, lucis auctor, personant hujus catervæ carmina, quam tu replesti gratia anastasis potentia.

Nobis dies hæc innuit diem subpremnm sistere, quo mortuos resurgere vitæque fas sit reddere.

Octava prima redditur, dum mors ab unda tollitur, dum mente circumcidimur novique demum nascimur.

Dum mane nostrum cernimus redisse victis hostibus, mundique luxum tempnimus 15 panem salutis sumimus.

Jejuniorum victimis corpus litamur aridis,

5 piisque parsimoniis sacris potamur hostiis.

Hæc alma sit sollempnitas, sit clara hæc festivitas, sit feriata gaudiis dies reducta ab inferis.

Gloria patri ingenito semperque unigenito simul cum sancto spiritu in sempiterna sæcula.

dies .

ices

Hs. der Stadtbibliothek zu Trier No. 1804, 8-9 Jahrh. (A), wei Rich (B), bei Clichtovens f. 37 (C). He f. 12 (B), bei Clichtoveus f. 37 (C). Hs. zu Karlsruhe o. No. 15 Jahren. W III

feria secunda (D).

Ein Hymnus, der selten vorkommt, weil er seiner Bestimmang veraltet ist; Daniel aber setzt ihn irrig unter die späten Lieder und gibt derm our den Anfang 1, 258. Er gehört noch in das 5 Jahrhundert, und it in Osterlied für die Täuflinge, schliesst sich also unmittelbar an den Taufhymm No. 137 an. Wie die Täuflinge dort plebs heissen, so werden sies hier V. 2 enterra genannt und Christus wird als hieis auctor, angerufen, weil sich dies auf die Taufe bezieht. S. No. 56, 1. Deshalb ist anch V. 9-12 die Octave der Ostern mit der Octave der Epiphanie (No. 61) und die Octave der Beschneidung Christi mit seinem Geburtstage als Parallele aufgestellt, und der weitere Inhalt des Liedes geht nicht zunächst auf Christus, sondern auf die Wiedergeburt der Täuflinge. Der Hymnus war mehr in Gallien als in den andern andern im Gebrauch.

1 hymnum A. S. oben S. 46. 1 personent BCD. 8 vitze fehlt A, dicere F redd. B. 13 cum A. 13-20 fehlen D., 17-20 fehlen BC. Nach 24 schaltet ein: quæsumus auctor gratiæ etc. S. No. 141, 40, 25-28 fehlen BC.

V. 1. lucis auctor, darum helsst Christus to ngoritor ofthes. Aug. 6. atura opifex lucem locutus est et creavit. Ambros. hexaem. 2, 9. Lucis conreto prius est in Verbo dei secundum rationem, qua condita est, hoc est in eredita est deinde in ipsa lucis conditione secundura naturam, condita est. Augustin. de gen. 2, 16.

V. 5-8. καθάρσις (die Taufe) και τελειώσις (das Abendmal) δευτέρου βίου

V. 9. notave S at 11. p. 188. V. 9. octava. S. darüber No. 1, 72, 100. Chrysosi. de compunct. 2, 4. sagt Bezug auf Ps. 6, 1. Tie de earer f cydon, all f fueon tou xugiou f usyakn Εττιφατίς, ή ώς κλίβανος καιομένη, ή και τας άνω δυνάμεις τρέμειν παρασκευάπτης μελλούσης ζωής την ανανέωσιν. ὁ μεν γάφ παφών βίος ούδεν έτεψον έστεν The second state of the second sat beneckt er auch, dass die Octave des Okterfestes hiernach angeordnet of the Treath Selighteit sagt er de apre de resurrectione pour resurectione post sabtatum, qui est utique octavus idemqee priman 10. gebt auf die Tarum.

10. geht auf die Taufe, daher sagt Augustin. serm. 4, 9. liberantur per nme delettur peccata per daprim delettur peccata per daprim delettur peccata per daprimum.

21. soliempaitas, Sicut in Jadei, obruuntur in mari Aegyptii, liberantur christiani in remissione

me communitas, Sicut in sacro elogio sanci sanciorm rel cantica per per sui magnitudine dicuntur, ità hac festivitas (pacha) rette dici 21. sollempnitas. Sicut in sacro eloquio sancta sanctorum vel cantica

# 140. Incipit versus de resurrectione domini.

Refulgit omnis luce mundus aurea, perfusus zether inrorat dulcidine,

· of and a land

|                                                                    | .Lu |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                    | 187 |
| astra jocundis cœlum luminariis                                    |     |
| cingit per omne decus radiantia,                                   |     |
| distillat aër balsamorum guttulas.                                 | 5   |
| Ortus, occasus, aquilo, septentrion                                |     |
| tellusque, pontus, oceani limites                                  |     |
| lati, polorum jubilate cardines,                                   |     |
| fontes aquarum, flumina labentia,                                  |     |
| Plaudete manu montium cacumina.                                    | 10  |
| Surrexit enim dominus ab inferis,                                  |     |
| Victa morte cum triumpho rediit                                    |     |
| COT Inigum spoliavit factorum                                      |     |
| cicustra gehenne fregit et evrographum                             |     |
| mortis cruore diluit rosifluo.                                     | 15  |
| Sol scema mundi, decus cœli rutilum,                               |     |
|                                                                    |     |
| 210horum lampades nigridine                                        |     |
|                                                                    |     |
| languit orbis obsidus caligine.                                    | 20  |
| (fehlt 1 Vers, weggeschnillen.)                                    |     |
| Velum rescission est templi mor non medium                         |     |
|                                                                    |     |
| MUILD DIOPUM COPROPS SUPPOY OFFIT                                  |     |
| de monumentis, dudum qui dormierant.                               |     |
| Ut vidit anguis immolatum vespere                                  | 25  |
| corporis almi sanctum sacrificium,                                 |     |
|                                                                    |     |
| multo sancius increnuit.                                           |     |
| Perculsus agni mansueti vulnere.                                   |     |
| Vidit in ara sacram crucis ostiam,                                 | 30  |
|                                                                    | •   |
|                                                                    |     |
|                                                                    |     |
| data latroni, fractus colla sibilat.                               |     |
| Feli                                                               | 35  |
| Felix refulsit tristia post sabbata                                | ••• |
| die sereno perlustrata lumine, quæ sola cunctis antefertur diebus, |     |
| in qua redemptor surrexit a mortuis                                |     |
| mundo superbo superato principe.                                   |     |
| superno superato principe.                                         |     |

Venit Maria Magdalene sabbati. altera simul Maria diluculo ad monumentum, portantes aromata, ut venientes corpus sacratissimum Christi lenirent redolenti crismate.

Concussa tellus ab imo resiliit, terrore pulsa riguerunt marmora, invasit horror mulieres pavidas, ab ore namque monumenti lapidem dum sanctus ovans angelus revolveret.

Flentes at illæ loquebantur mutuo: "Quis a sepulchro clauso nobis ostio magno removit Inpide, quo zmirnea tinguatur unda corpus, aromaticis litum respiret pretiosis roribus?"

Angelus ecce domini perfulgidus sedens in albis revoluto lapide talibus illas refovit alloquiis: "quid mulieres viventem cum mortuis quæritis? ipse surrexit, ut dixerat."

· · · · positus.

55

Das Fernere ist abgeschnitten. Der Hymnus steht auf einem Blatte des Je Isrh., vora eingeklebt in einer IIs, des Cyprian, welche Hr. Pfarrer Mainin Colonar besiltzt. Diesses Vers. und Strophensen, welche ift. Pfarrer Main-and Johannes von Damsess, aber neck der der Bertelle Bertellen. gind Johannes Von Damascus, aber nach der Quantifat. Du Merit possies aufer au XII stinele. antiera MI siècle p. 231. gibt ein solche betontes Lief aus dem Ende Jahrk und ein anderes in vierzeilben. Jahrh. aud ein anderes in vierzeiligen Strophen aus dem Anfang des S., (bei Demiri 1 aus ein Strophen aus dem Anfang des S., (bei Demiri 1 aus ein Strophen ist den Hiller). Ebenso in vierzeiligen Strophen aus dem Aufang des 9.

2.6.5. Ebenso in vierzeiligen Strophen ist der Hymnus auf Petrus und Paulus
den pran the libert may vierzeiligen Strophen ist der Hymnus auf Petrus und Paulus gricht wahrscheinlich ist, weil ihr Genahl Readti. gricht wahrscheinlich ist, weil ihr Genall Beetlins die klassische Metrik er schwerlich Grund hatte, die klassische Metrik daher schwerlich Grund hatte, die karsische Weil in Genall hatte, die karsische Versand, und sie daher schwerlich Grund hatte, die karsische Versanden. ienen

Dieger llymnus gehört in das 6 oder 7 Jahrh. und ist in der *lingua rustica* reben, die ich im Abdruck beibehielt, weil sie die ringha rustica freuer gibt, als eine graumatische Verbessen. treuer gibt, and an Abdruck, beibehielt, weil sie die ursprüngliche Abfassung sie die grammatische Verbesserung. Um aber das Vertagliebe des die grammatische bestehe bestehen. as eine grammatische Verbesserung. Um aber das L refulget. 2 dulcedine.

dulcedine. 5 destillat. 6 septentrio. 10 plaudite. con plum, charisma u. da. plaudite. christope du schiebe man sch nicht, so kommt auch meiob sideris caliginem . 17 meridje, 18 septentrio. 10 plaudite. ob sideris callignem, der Schreiber; verstand obsidus als das Partiele obsitus und construirte es mit dem Ablativ. 30 hostiam. 32 fluentem. 39 mundi. 51 sepulchri. 52 removet lapidem - smyrnea. 53 tingatur. 57 refovet.

V. 5. Die alten christlichen Dichter lieben das Asyndeton, wie Ausonius, Prosper (epigr. 56, 89), Fortunatus etc.; ich will auch einige griechischen Beispiele hersetzen. Gregor. Naz. carm. 13, 53.

άδρανίη, πενίη τε, τόκος, μόρος, έχθρος, άλιτροί Diges alos, yairs, alyeu, navia Bios.

V. 7. 8. Ο υσηνοί μέν έπαξίως εὐφρανέσθωσαν, τη δε αγαλλιάσθω, Ιοριαζέιω di zoguos. Cosmas in pascha st. 3.

V. 11. Das griechische Osterlied beginnt wie das deutsche: Χριστύς ἀνέστη. Goar rit. Grace. p. 567.

Resurrexit in Christo mundus, resurrexit in eo coelum, resurrexit in eo terra; erit enim cœlum novum et terra nova (Apocal. 21, 1). Ambros de fide resurr. 2, 102. Der Ostertag fällt immer auf die Zeit, wann der Mond abnimmt und die Sonne oder Tage zunehmen. Darum ist auch durch die Jahreszeit die Bedeutung der Ostern als eines Ueberganges ausgedrückt, und der Beinamen Christi sol justitite hängt damit zusammen; er wird mit der siegenden Sonne verglichen, aber nicht durch seine Macht, sondern durch seine Gerechtigkeit, weil er durch sein Leiden und seinen Tod den Teufel und dessen Finsterniss besiegt hat, als sie in der Fülle ihres falschen Lichtes war.

V. 12. devicta morte, Saratious Sárator arioty o Xosoros. Oct. 17. V. 13. spoliavit tartarum, tor Addyr guvleigas. Men. Jul. Bl. 13. und Mart. 25.

> Χοιστός κατελθών πρός πάλην "Λιδου μόνος , πολλά λαβών ἀνήλθε της νίκης σκύλα.

Dafür steht auch: 6 Barato tor Barator onvlkebaus. Nov. 12. Den Grund gibt Cosmas trop. 2 in magn. sabh. str. 4 an: βασιλεύσι άλλ' ούπ αίωτζει Αιδης 100 γένους τῶν βοοτοῦν.. Der Ansdruck iniquus tartarus ist griechisch έχθος. Αιδηβ. Cosmas L L str. 17.

V. 14. claustra, overtouge pozious alerious. Cosmas in pascha st. 14. Mabillon liturg. Gall. 190. vetusti criminis delere chirographum. Casarii homil. 5. (maxima bibl. patr. 8, 823) quid opponis mihi veteris chirographi debitimi Constit apost 8, 823) quid opponis mini vereira. Diese Stelle ist fast wörtlich aus der ep. ad Coloss. 2, 14 genommen und steht auch in den griechischen Transchie schen Troparien in der Magna biblioth. patr. ed. Paris. 12, 353, 355. Daniel 1, 71. Christus de Vero suo sanguine chirographum peccatorum nosirorum delevit. tulit, affixit illud cruci. Ambros. de fide 3, 2. Die Menien stellen die Zer-Teissang der Handschrift mit der Durchstechung der Seite Christi zunammen: Δήρνοια χειοόγοσον το απ αίδνος Αδαμ του προπάτυσος νυγείσης σου της Thereas, Oct. 10. Eine andere Zusammenstellung mit dem Buche des Lebens, Dec 23. συντεστεγοικής τοις δούλοις ο δισπότης πταισμάτουν χειφόγραφον σχίσαι είναι τουθέντας κλοπέ του και υπογράφασθαι άπαντας & βίβλω ζώντων, θανατωθέντας κλοπή του ους. Dum ορ οι Dum diabolus vitiatæ originis præjudicium generale (in Christo) persee hitur, chirographum, quo nitebatur, excedit, ab illo iniquitatis exigens peniam, in of mellam reperit culpam. solvitur itaque conscriptio, et per injustitiam

V. 32 totius debiti summa vacuatur. Leon. m. serm. 22, 4. V. 37. Vgl. No. 138, 21,

V. 42. έπι τὸ μνημά σου Χριστέ αι μυροφόροι ήλθου μυρίται σι patr. l. l. bibl. patr. l. l.

V. 57. Cosmas 1. 1. str. 10. er vengois logificat o de viviorous oluis. b τάφω δέχεται ύπνων ό δημιουργός. Deswegen sagt Alhanas. in Luc 1.31 σύμα Χοιστού μη αποθανείν μέν ούκ έθύναιο, αιε δή θνητόν ον και ύπ έ ο πίστος ποσσαρορίμενον είς τον θάνατον, μείναι δε νεκρον ούχ οίον τε ήν, διά το ζωτίς είτρ and yester Dat. 80 रूप बेतार Dave pier dis Drogtor, बेर्स्ट्रावर de dia viv es aut es दुकार

#### 141. Ad matutinos paschæ.

10

Aurora lucis rutilat, celum laudibus intonat, undus exultans jubilat. emens infernus ululat.

rex ille fortissimus. ortis confractis viribus, de conculcans tartara Ivit catenà miseros,

TIIO, qui clausus lapide Cassoditur sub milite tri inphans pompa nobili of ctor surgit de funere.

111tis jam gemitibus in ferni doloribus. quia surrexit dominus," dens reclamat angelus.

erant apostoli re ce sui domini. poena mortis crudeli Jamnarant impii.

0

1 43 272

blando angelus mulieriba e # 11 × 1t mulieribus :

"in Galilæa dominus videndus est quantocius."

Illæ dum pergunt concite apostolis hoc dicere, videntes eum vivere

25

30

40

osculantur pedes dei. Quo agnito discipuli

in Galilæam propere pergunt videre faciem desideratam domini.

Claro paschali gaudio sol mundo mittit radios, cum Christum jam apostoli 35 visu cernunt corporeo.

15 Ostensa sibi vulnera in Christi carne fulgidă, resurrexisse dominum voce fatentur publică.

Rex Christe clementissime, 20 tu corda nostra posside, ut tibi laudes debitas reddamus omni tempore.

chenauer Perg.-Hs. No. 36 aus dem Anfang des 9 Jahrh., vos irischer , bei Tomasi S. 371 (T), Hs. zu Freiburg No. 56, 15 Jahrh., von irischer Besitz, 15 Jahrh. (G), Hs. zu Freiburg No. 56, 15 Jahrh. (A), Hs. zu Freiburg No. 56, 15 Jahrh. (A), Hs. zu Stutgart Brev. No. 101 f. 57, 15 Jahrh. (B), bel Ciko. N. 15 Jahrh. (C), bel Ciko. (C), 15 Jahrh. (D), bel Ciko. (D), 15 Jahrh. (D) vesperas, Hs. zu Karlsruhe o. N. 15 Jahrh. (1), Hs. von S. Peter zu 15 Jahrh. (P), bei Clichtoveus clucidator, eccles f 36 (C), in der 15 Jahrh. (P), bel Clichtoveus chart et el. (I), Hs. von S. Peter 2a. 15 Jahrh. (I), Hs. von S. Peter 2a. 15 Jahrh. (I), bei Bebel E 12 (II), bei Babries (C), in der In manchen Texten wird der (II), bei Pabries (F) and Daniel In manchen Texten Wird der Hymnus in zwei Lieder abgetheilt,

deren aweites mit V. 17 oder 21 anfängt. Diese Abtheilungen kommen auch vereinzelt als selbständige Lieder vor.

I ratilaus B, ratulat K, irische Schreihart S catena K, alle andern a pena. Dass Jene Lesart richtig ist, beweisen die griechischen Stellen. 12 a für de A, reaurgit funere P. 16 resplendens clamat PCET, clamat resplendens P, spl. claarmabat HAB, splendens clamat IK. 19 creduis H, cradelis K, aber corrigirt. 20 savei KH für servi, dannarunt K, dammerat CF. 23 30 Gallis K, irische Schreibung; ille P. 25 osculant K, domini, alle, aus 33 bieber geogen. 33 -40 lässt I aus. 38 aiter tadjo gewüliche Lesart, mittens K, das Paricip steht für das tempus finitum, welches ich daher gesetzt habe. 36 viso P. Ol fatenur K, schon als Uebergang urz Endstrophe. GP fägen nach 30 bei

Quasumus, auctor gratice, at in hoc paschali gaudio, tu

ab omni mortis impetu tuum defende populum. ogia: Gloria tibi domine, qui s

Diese Strophe mit der darauf folgenden Dozologie: Gloria tibi domine, qui surrexisti a mortuis etc. hat man bei mebreren Osterliedern. Die Dozologie hat auch T.

V 2-5 gehom auch

V. 2-4 gehen auf die machina mundi. S. No. 4, 21. V. 4 flg. αν ο "Αιδης Θανόντα ιδών έτρομαζε. Men. Jul. Bl. 17. Der Gegen-

att extlatio mundi und ululatio inferni ist bier hervorgehoben, bei dem Sünderfall war es umgekehrt, was die Mendens so austrücken: πάιοι κανχάμενος αμάτορος ὁ ἀρχέκεικος συλλέμφισθαι την πίσου. Oct. 9.

V. 5. 6. Cosmas trop. 2 in magn. sabb. str. δ. κραταιώ ζοαφχινή παλάμη τὰ τοῦ θανάτου κλεί θοα διεσπάραξος. Derselbe in pascha st. 19 nennt die Auf-

erstehung Christi θανάτου νέπρωσις und "Λιδου παθαίρεσες.

V. 7. tartara, die Vorhölle, hier gleichedeutend mit infernus, V. 4. Die Vorhölle nennt Gregor. M. bom. in ev. 1, 19, 4. inferni loca tramquillo, nicht quieta, denn geis ist die Rube der Seligen im Himmel. Die Hölle hat keine Rube. Vgl. No. 27, 54.

V. 8. πεπεδημένους Σινσας. Cosmas in magn. sabb. st. 7. σειραί του "Aidov-Id. in pascha st. 12

V. 10 flg. μυνίματι καὶ σηφαγίσιτ, αχώρετε, συνεσχέθης: βουλίσει. Cosmas ibid. 8.

V. 13. 14. mach Act. apost 2, 24, wie Clichtoveus richtig bemerkt.

V. 26 apostolis. Asymptosis sermo 232, bec egit dominus Jenus Christus, ut priss illum acxus femineus resurexisse muniaret. quia per sexum femineum cediti homo, Per sexum femineum reparatus est homo, quia virgo Christum pepererat, femina surrexisse nuntiabat. per feminam mors, per feminam vita. Quia in paradiso mulier viru propinavit mortem, a sepulero mulier (Magdalena). in sannantiat vitam. Gregor. M. homi nev. 2, 25, 6. Vgl. No. 168.

# 142. In die sancto paschæ (troparium).

1. Hex regum, dei agne,

1. Juda magne,

2. C. 12cis Virtuto

dans fructum jam ligni vitæ pro gustu scientiæ, medicina gratiæ, pro rapina gloriæ.

2. Cr scis virtute mo s peccati,

fac et dignos hoc mys 10 Cum tuus sanguis mare siccans, jus romphææ restrinxit flammere, Leviathan perforans paradisi pandis hortum, maxillam hamo armilla stirps obedientice, medicina gratiæ. 15 Calice nos inebria. sopi, suscita, de torrente bibens in via 3. Hæc dies domini celebris, damna nostra, pax est in terris, fulgur inferis tu pontifex hostia, torcular calcans tu uva. et lux superis: dies duplicis baptismi 20 6. 0 flos virgineae legis et evangelii. virgæ, fragrans Christus pascha est homini: plena septemplici rore, dum vetus transit. lampas vino, lacte pulc Parior, 55 novum surgit. specie rosæ rubor, lilii hæc dies domini; 25 candor, qua te tantæ gaude mens expers fermenti, clementiæ consilio. plena panis azimi. microcosmi inclinaveras auxilio, Submersis hostibus, ut miseris particeps redemptor signatis postibus esses absque peccati nævo, ssum pascha 30 gestans formulam peccati? octe domo una am cum lactucis O consanguince de agrestibus. servi domine. 65 spes anastaseos primæ, ccinctis renibus. ellitis pedibus ultimæ, per jusjurandam cam baculo 35 semini Abrahæ firma et nos, PI-opera, et caput dux adavatos, nos oum intestinis tuo convivificans corpori 70 pedibus vora. commortuos; Adæ parenti

and lav des pascua, tu pascha. 75 cichenauer Perg. Hs. No. 209. Bl. 11. aus dem 14 Jahrh. mit Noten (A). Das der Meladie 12 Jahrh. 11. aus dem 14 Jahrh. mit Noten (A). Das der Meladie 12 Jahrh. 12. der Meladie 12 Jahrh. 12. der Meladie 12 Jahrh. 12. der Meladie 12 Jahrh. 14. der Meladie 12 Jahrh. 14. der Meladie 12 Jahrh. 15. der Mel grait der Melodie, 12 Jahrh. (S). Die Sequenz wird dem Hermannus convon Reichenau zugeschrieben.

die nos lava, Christe, 40

veteri

tu membris fortieribus jungens

infirma vitæ æternæ

Cruce virtutum A. 7 besser medicinam. 8 fehlt S. 18 falgor S.

19 st l. S. 24 novus S. 26 pange m. S. 32 jam feblt S. 35 pellicis A. 38 et fehlt S. 50 nive f. vino S. 52 clem tante S. 33 miseri S.

V. 1. Rex noster est dominus Jesus Christus, qui nobis pugnandi et vintendi demonstravit exemplum. Augustin. div. quæst. 61, 2. Auch in den Menäen Souleve raw Bererleverrow. Feb. 21. nach Apocal. 19, 16.

V. 1. 2. Quis est iste agnus et leo? mitis et fortis, amabilis et terribilis, innocens et potens, tacens judicatus, fremens judicaturus, in passione agnus, in resurrectione leo. S. Augustini sermones inediti, ed. Denis p. 12. Rex regum et judex judicum nennt ihn Anschm. Cant. medit. 13. Mit Bezug auf das Osterfest sagt Athanas. im ps. 22, 62. von Christus: αὐτός έστι βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των πυριευόντων και μόνος δεσπότης παντός του γένους των ανθρώπων, ός μότος αυτούς έξαγομάσας τω ίδιω αίματι. Er hat also die Menschen auf dem Sclavenmarkt des Teufels mit seinem Blute losgekauft, und darum hat er selbst Knechtsgestalt angenommen. Dominus noster Jesus Christus et leo potuit esse et agnus, sed quia nee leo nec agnus per essentiam, et leo et agnus per figuram. S. Augustini sermo 4, 25.

V. 8. rapina glorite, der Genuss der verbotenen Frucht im Paradiese.

V. 13 fig. Was hier von der Oeffnung des Paradieses gesagt ist in Bezug auf den Tod Christi, wird in den Menden bei seiner Geburt so ausgedrückt: τοίς δθεισιν φνοεκται της Εδίμ πύλη, τικτομένου έν σπηλαίω του λυτρωτού. Dec. 23. Hier ist das Paradies die christliche Kirche, die durch des Erfosers Geburt nicht ner den Juden, sondern auch den Heiden (60m) d. h. allen Völkern der Erde geöffnet wurde. Der neuen Menschheit, dem erlösten Adam ist das neue Paradies aufgethan, nachdem der Baum des Todes durch den Baum des Lehens, das Kreuz, ersetzt worden.

V. 22. Ambros. hexaem. 1,4. quotannis Jesa Christi pascha celebratur, hoc est, animarum transitus a vitis ad virtetem, a passionibus carnis ad gratiam sobrietatemque mentis, a malitiæ nequitiæque fermento ad veritatem et sinceri-

V. 23. Chrysost. adv. Jud. 3. 4. to naluis nasya ronos in too mellortes έσεσθα. Men. Sept. 14. τὰ ἀρχαία παρχίδεν, ίδου, τὰ πάντα καινά. nach 2 Kor. 5, 17.

V. 28. In Bezug auf Christus heisst der Teufel 2017tos Daparis. Jan. 27. Persecutor Aegyptius Pharao, persequitur populum christianum diabolus. S. Augustini sermo 4, 9.

V. 31. domo una. Dieselbe Beziehung hat schen Cyprian. (de unit. eccles. p. 399): sacramentum pasche nihil aliud in exodi lege continet, quam ut agnus, qui in figura (besser figuram) Christi occiditur, in domo unagedatur. — Caro Christi et sanctum domini ejici foras non potest, nec alia ulla credentibus Treter unam ecclesiam domus est.

V. 40. Ambros. epist. cl. 1, 30. sagt hei dem Tode Christi: draco victus in suis Vidit piscatores hominum non solum navigantes in mari sed etiam Falla C: Periculo. Augustin. (serm. 130, 2) vergleicht das Kreuz mit Falle für Periculo. Augustin. (serm. 130, 2) vergatet.
eine Falle für den Teufel: ad pretium nostrum Christus tetendit muscipulam en suam, Posaut ibi quasi escam sanguinem suam. diabolus potuit sanguinem fundera fundere fundere, hon meruit bibere. Dasselbe Bild wird im serme 131, 6 gebrauce 1 τον con meruit bibere. Dasselbe Bild wird in σχευτορίνας. ο δου δελεύματι άγχευτορίνας. ο δου δελεύματι αγχευτορίνας. ο συμπορίνας στο δελεύματι σχευτορίνας. brauch 600. Christus descendens ad inferos eos liberavit, qui pro peccato parens. primi

Parentis ibi tenebantur, illos autem reliquit, qui pro peccatis propriis latein. Hymnes. L.

I I -4-4.

lasse Cyt.

dic Expe

115 5 2 5

iche

bidem ponis erant addicti. et ideo dicitir nonordine informum, nei abbedicti quia scilicet partem liberavit et mariena dicitica partem liberavit et mariena dicitica. quia scilicet partem liberavit et partem dimisit. S. Thomas Aquin. theol. c. 235. Den Leviathan nimmt Cosmes trop 2 in magn. sabb. die Vorhölle: tetquerat "Acons, er if nagdia disautros in towderce Lorry i nlaupar. No. 36, 11.

V. 46, 47, beziehen sich auf die Kreuzigung; deutlicher ist Sorger feig

κοιμάμενος. Jul. 24.

V. 47, 48. flos fragrans. Häufig wird in den Liedern der Wohl geruch der Heiligen erwähnt. Werden sie mit Blumen verglichen wie in obiger Stelle, is folgt dies aus dem Bilde selbst, ist aber die Vergleichung nicht ang egeben st beziehen sich solche Aeusserungen auf 2 Kor. 2, 15-16. und geh en auf de Opfer des Weihrauchs zurück.
V. 58. consanguince. Diese Verse werden durch folgende Stellte der Me

raen erläutert: Deog a Bavaros vaqua Britir bidvoaueros, iva Britois Beiog de Ayaθότητα. Oct. 14. Die Verwandtschaft bezieht sich auf die Mensc la werdung

die concitificatio auf die Vergöttlichung.

V. 65. Die Bezichung der Auferstehung Christi zur Schöpfung Adams hat Cosmas Hieros, in magn. sabb. st. 16. geistreich so aufgefasst: 15 eclogicios To gooddier and longeredels tier wherear, it wing elegiam the availances the the - χτας, Αδύμ γενόμενος, άφυπνώσας ύπερφυώς υπνον φυσίζωον, καί ζωίν Εγείρας Ε z z vov xal ris q Dopas.

Die Reichenauer Pap. - Hs. No. 53 enthält einen Commentar über diese Se-Seriz, der ihren Inhalt also angibt: ista sequentia dividitur in tres partes, in Tria parte auctor dirigit sermonem saum ad Christum, commendando cum ra-Tone generis humani et etiam ratione resurrectionis potentis; secundo exsequirar mendando diem paschae et resurrectionis potentis; secundo exsequitur resurrectionis dominice: tertio iteram dirigit O Fando.

Aus dem Commentar will ich nur einiges hersetzen, woraus ersichtlich dass er zum Schulunterricht bestimmt war. Da es viele und verschiedene solcher Commentare gibt, so sey es erlaubt, wenigstens aus einem Proben

& e ben. . 2. Juda, i. e. de tribu Juda. 3 cruce, per crucem. 4 mors, destructio. jam, in illo tempore, (d. h. der auferstemente Caristas sist die Jigni schemben boni et mall. 12 restrinxi i der 70,7 scienis i. e. pro Blut but das Recht, das Parquit berthanken, und der Sim ist ein vergebrindig, darum folgt gleich deram folgt gleich gl guten Scholchen, 13 medicina grafin, secundum aliam literam pondit in services and the secundum aliam literam pondit in the services and the secundum aliam literam pondit in the secundum aliam lit ersona; tune exponitur: tuus sanguis, existens stirps obedientie et me-Fratie, pandit hortum paradisi. (Das ist keine gute Erklarung, sondern, da Brausgehl, so bezieht sich medicina gratim auf die Wurzel vom Lebensbaum, sach der Sage Seth für seinen kranken Valer Adam aus dem Paradiese hoten reoraus das Kreuz auf dem Grabe Adams erwuchs. Daniel 2, 80 erwähnt sie kommt auch in den alten Schauspielen vor in meiner Ausgabe 2. 27 flg. psalmo (71, 2). duplicem naturam: divinam, unde de ipso etiam rex secundum naturum humanam, quis de stirpe David natus psalmo (71, 2): deus judicium tuum regi da et justitiam tuam filio sst, node et filius David dicitur, ande dicit Esains (1. Jeremias 23, 5): ecco dies reaut, dicit dominus, et suscitabo David germen justam et regambit rex. (Per Eugong De zuicht sich einfach auf Appeal. 19, 16)

Christus dicitur agaus ille, quem Essias (16,1) mitti desiderat hac disensimile demino ngnum dominatorem terre de petra deserti ad mostem filis Sion. Bile sta gans, quem demonstraba I Johannes diceas: ecce agans dét; de quo dectar in spocal ypsi: dignus est agrus, qui occions est, accipere virtutem etferitudisem.

Christas dicitur leo de triba Juda, ande in apocalypai (5, 5) dicitur de puer cev vicit leo de triba Juda, radio Pavai, et dicitur de triba Juda, quia de proposie Juda natus est. Deus puter leoni comparator. Christas veto leun-celo, ann sicut. Ico leunculos per tribeno quai mortuno tertio di resunta per regiona acurno, su despende puter ficien seum per dicitur. Leo leunculos per tribeno quai mortuno tertio di resunta per regiona acurno, su despende dicitur leo.

Qued dicit: cruce virtutum, notandum est, qued Rabanus de laude crucis loqueas sic dicit: merito imisantar a morte redemptio, demonstratur anneta moram conversatio, nitimator comison virtum perfectio, promittiur ad vitam meteram resurrectio et hestudinis meteram speratur adoptio et verm felicitatia requisitio.

Christus dicitur mors peccati, quia peccatum delevit (namica die Erbainde). Christus dicitur fractus ligni vitæ i. e. sanctus crucis, unde s. Bernardus: in cruce pendet omnis fractus ligni vitæ, quod est in medio paradisi (nach Apocal. 2, 7).

| V. 34. pellitis f. e. calceatis.<br>V. 40. Tangit dictam Job, qui dicit<br>forari. Christus hamo sum divinitatis p<br>diabolus volebat capere escam caruis Ch<br>figerent. | : nunquam Leviathan hamo potest per-<br>erforavit maxillam ipsius diaboli, cum<br>risti, Judwis auadendo, ut ipsum cruci- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 143. De resurr                                                                                                                                                             | ectione domini.                                                                                                           |
| Surrexit Christus hodie<br>humano pro solamine, allel.                                                                                                                     | Discipulis hoc dicite,<br>quod surrexit rex gloria." all.                                                                 |
| Mortem qui Passus corpore<br>miserrimo pro homine, all.                                                                                                                    | [Petro dehine et ceteris apparuit apostolis. all.]                                                                        |
| Julieres ad tumulum 5 Jona ferunt aromatum. all.                                                                                                                           | Paschali pleno gaudio<br>benedicanus domino. all.                                                                         |
| est salvator hominum. all.]  Im videntes angelum and sciantem gaudium: all. 10                                                                                             | [Gloria tibi domine,<br>qui surrexisti a morte. all. 20                                                                   |
| Me lieres o tremulæ, Grandle pergite! all]                                                                                                                                 | Laudetur sancta trinitas,<br>deo dicamus gratias. all.l<br>13*                                                            |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |

In

Hs. zú München Clm. No. 5539, f. 142, mit Noten, 14 John. (\*) Baniel 1, 341 (B). Wie dieser Text interpolirt warde, zeigen die experiment merten Verse an, die alle in A fehlen und den Zusammenbang unterbrechtet stört die Erzälung, 12 ist gegen Matth. 28, 7. Marc. 16, 7. V. 19. 20 sind au einer Doxologie genommen (s. No. 141), die in Osterliedern gebraue htt ward and 22 wiederholt 18. Konstanzer Gesangbuch von 1607 (C). Zwei za bgehirm Bearbeitungen aus Leisentritt und dem Mainzer Gesangbuch hat Wackerman das deutsche Kirchenlied (Stuttg. 1841) S. 32. 33 aufgenommen, woven de zweite nur aus der ersten und letzten achten Strophe des obigen Lied es besteh gind dazwischen diese Zusätze hat:

Jesu, redemptor optime, conserva nos a crimine.

Fac nos a morte surgrere et tecum semper vive re-

3 pridie für corp. BC. 9 cernentes BC. 10 annunciatum B. aschali g. BC.

#### 144. Agnus dei, in pascha.

A nus dei, qui tollis peccata mundi. Patris factus hostia. mundans nostra crimina, miserere, miserere,

Tiserere nobia

A graus dei, qui tollis etc. Qui nos tuo sanguine disnatus es luere.

miserere, miserere. Miserere nobis

· Agnus dei, etc. Nostris cunctis hostibus subjugatis penitus

(tuam colitus) dona, dona Dona nobis pacem.

His. zu St. Gallen No. 381. p. 66. 13 Jahrh. mit der Melodie. Die Hs. entowner Gwischongeninge, die man cennin farcie hies, dere nach Frank Frank in der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber des Schrei neu carmina farcia hies, deren noch sein die hies, deren noch sein die hitschen des belohrend sind. Die Zwischenlieder sind den Antiphonen auch wie diese aus vereisveller sind den Antiphonen tonesqueae, helphrend sind. Die Zwischenlieder sind en Antiphonen wir die Entstehung des Lander werden der Antiphonen wir diese aus vereinzelten Strophen von illymsen bei him durch von ihr die Zusatz wie en Zusat auer auch wie diese aus verzienteln Strophen von lymnen. V. 9 ist ein Zusatz, wie schon des Versunass zeigt, auf zusatz wie schon des Versunass zeigt, auf zusatz wie schon des Versunass zeigt, auf zusatz wie schon des Versunass zeigt, auf zu zu Liturgie. D habe ich ihn durch Klammern bezeichnet. Die curaiv gedrucktes Worte de 12 on 2007 Liturgie.

Dominica s. paschæ ad vesperam. romana (troparium).

145dantes triumphantem Christum Servili Stum Sarnus hymnum, nos solvit a vinclo;

Cipe devicto 3. Quapropter cum pridem mutis resonare nunc decet organis

30

Et laudum concentu digno occurrere surgenti domino, 10

gypto

15

20

4. Qui morte victa diem hunc ornavit gloriosi pompa triumphi,

Que et eduxit populum signatum

populan sign

sanguine suo,

 Principis et regno meligni populato et ipso strato

Electos cœlestem concessit ascendere in Jerusalem. 6. Hinc, fratres cari, simul lætemur sacratissimo diei hujus festo, 25

Qua fortis lee, dæmone victo, surgens tumulo illuxit omni mundo,

7. Et sanctarum exemplo moniti mulierum

quæramus Christum, Invenimus quem cito, virtutum aromata si præparamus,

8. Quod ipse præstet pius. 35

Hs. zu St. Gallen No. 380. p. 258, 41 Jahrh. mit Neumen, unter Notkers Sequenzen. Dieses Lied ist ein regelmässig und einfach gebauter Kanon von Troparien, Worin, wie bei manchen solcher Sequenzen, auch der einsylbige Reim zugelassen ist. Das Wort Romans in der Ueberschrift bezeichnet ein anderes Lied, nach dessen Melodie obige Sequenz gesungen wurde, ähnlich wie in unsern Gesangbüchern die ersten Verse angegeben sind, nach welchen die Lieder gesungen werden. Solche Lieder, welche die Melodio angeben, beissen die Griechen Hirmen (siquei), weil sie gleichsam die Melodie eines anders Liedes nach sich ziehen oder anreihen, daher sie auch hie und da tractus genanat werden, was aber im Lateinischen auch eine andere Bedeutung hat. gibt mehrere Has. Notkerischer Sequenzen, worin die Melodien auf obige Art bezeichnet sind. S. Denis codd. theolog. Vindobon. I, 3. p. 2965. 3015. Die Anweising der Vorausgehenden Worte hat einen doppelten Sinn, entweder sind es Anfangsverse jener Lieder, welche die Melodie angeben, oder sie bezeichnen das Volk und den Ort, nach welchen die Singweise genannt war. Zur letzten Art gehören die Worte Romana, Greca, Mettensis, Occidentana etc., von der der ersten Art kommen unten mehrere Beispiele vor. Du Cange glosser. lat. se v. frigdora hat die betreffenden Stellen darüber gesammelt. In den Abdrücken der Notkerischen die betreffenden Stellen darüber gesammen.

micht zu bilts:

Sequenzen hat man diese Bezeichnungen weggelassen, was micht zu billigen ist, weil sie für die Untersuchung der Metrik und Melodien

Die Has, Zu S. Gallen enthallen mehr Sequensen Notkers und seiner Zeitgerz det noviem. I. 1. p. 23 nur vier Ostersequensen, worunter sich obige und
mit for der folg endern dicht behiden.

22 Hierusalem, Hs., verändert, weil das Wort viersylbig seyn mus.

3 6. Die Ueberwindung des Teufels durch Christus in seiner Knechtsgestall wird auch in folgunder Sielle hervorgebeben. Christus vicit adversarium non potestate virtutis, ut hoc ipso et hominem plus honorme versarium plus puniret, cum hossis secondinate de la companie de la compan versarium plus puniret, cum hostis generis hamani non quasi a deo 100 MM quasi ab homine vinceretur. Leon m. serm. 39, 3.

#### 146. Dominica s. paschæ. symphonia (troparium.).

ma-

1. Laudum quis carmine unquam prævalet. regum summe,

typica majestatis tuze promere ? Qui parenti supremo deitate coæqualis omnia potestate pari disponis;

Z- Nam ante hujus mundi exordia in patre callebas sophia, per quam facta sunt omnia,

quæque profert triplex china. Qui cernens immersos esse ba-

rathro. tua quos adornat imago, Topter nos factus es homo. nos solveres sanguine tuo.

I I sec pridem signavit sub typo 15 I Saac parentis ostri immolatio. ctabatur aries quo domino.

Te, Christe, passurum pro mundo Joseph prænotavit 20

ditus in Aegypto, daturum typicos

populo, fueras præfiguratus Samson Samson 25

Samson vir invictor Conem suffocavit

Portas hostiles disrupit.

Tu, domine, es suave rarbens 30 illius flos virgae, quam fudit radix Jesse generosa germine, quo sunt præconati p ropheten

5. Hæc nostris prænotaratur patribus. o redemptor, cen sul umbra primitus, quæ nos verins

te monstrante cernimus. Tu cuncta procul fugas nubila, terræ reddens tui vultus lu-

mina. quæ morte tua fuscabatur tremula.

6. Ecce nune perspicuo cuncta ornantur elementa sereno, quia redisti victor barathro. Hinc et nos, o socii, mente dominum sincera et humili simul laudemus carmine tali: 50

7. Sit patri laus summo, qui levans criminum nos como haud pepercit proprio propter nosmet filio. Laus quoque sit nato, pro nobis

qui factus est homo.

ut solvens nos tartaro redderet paradiso.

8. Gloria conpar sit pneumati ævo omni.

Hs. zu S. Gallen No. 350 p. 263. 11 Jahrh. mit Neumen. Unter Notkers Sequenzen. Auch in diesem Liede ist der einsylbige Reim zugelassen wie bei No. 145, es zeichnet sich aber aus durch seine vollständige Doxologie, welche bei solchen Liedern gewönlich fehlt.

13 hat eine Sylbe zuviel, entweder ist solens zu setzen, oder 10 quaeunque statt quæque.

V. 3. typica. Die Vorbilder Christi im alten Testament beginnen mit dem Baume des Lebons im Paradiese und sind so zahlreich, dass sie allerdings nicht in einem Liede angeführt werden können. Die alten Kircheuschriftsteller reden oft davon, mit dieser Sequenz kann man Augustin. div. quæst. 58, 2 vergleichen.

V. 8-10. sophia ist hier die Vorsehung. Providentia dei nec fato premitur, nec fortuitis casibus impeditur. Augustin. ep. 191, 32. Denn ehe die Welt erschaffen wurde, hat Gott deren ganzen Verlauf vorausgeschen, was in obigen Versen ausgedrückt ist. Daher sagt Augustin, div. qurest. 24. nihil casu fit in mundo.

#### 147. Item. Justus germinabit (troparium).

10

15

1. O qui perenne residens potestatis solio, omnia ordinas, sator, ab ævo! Te verum et unum confitetur omnis terra dominum, 5.

2. Oui nos homines tuis deliciis ejectos condolens Homo veneras, per tuum sanguinem deceptos revocans.

. Inde virtutes coeli et omnes angeli, geque gratulantes \_edempto homini, Di cum fulgurosis que consciis inc essabiliter pr Camant ministris:

trophæa tua canere. 6. Interim dulcia proclamant cantica testium agmina, agni cruore albata.

5. Tibi, domine,

In his laudibus

condelectantur optime

4. "Sanctus, sanctus, wytos, domine virtutum 20 ac potentissime rex exercituum, Cœlum, terras, maria replesti gloria tnæ majestatis 25 cuncta per sæcula."

persultat hymnos consone

plebs, tui adventus avida ac futurorum præscia.

30 principes firmati pneumate,

2.

112

Solum præcipue te dignum carmine supplici fatentur sacerdotes libamine.

7. Ad tuam semper laudem monachi conservant vitam coelibem.

Ut tuus honor vivat, virgines prudenter lampades ornant.

E zesepi, miserans

8. His tam jocundis placatus, Christe, canica

Et nos exaudi psallentes voce supplici;

9. Et qui hominum caus a volens subieras mortas acerba Fac nos horum conso wtes. quos patrem repeteras patrie refers.

10. In qua laus est tibi perpes.

Hs. zu S. Gallen No. 380. p. 268, 11 Jahrh. mit Neumen. In Nothers Sammlung. Das Lied ist nach Anleitung der Apocal. 6, 13. 8, 13-15. gemacht, die Osterlieder auf dieser Welt sind daher nur ein Vorbild der Lobgesinge or dem himmlischen Gastmal. Die Sequenz erwähnt 3 Chöre, Priester V. 41. Sinche 43 und Jungfrauen 45, sie war also für Stifts- und Klesterkirchen be-First und in ihrem Gebrauche von jenen Liedern verschieden, wozu Knaben-Volkschöre mitwirkten. S. No. 67, 55,

40

V. 22. cœlum, terras, maria, entspricht dem Trisagium V. 18. rach Apo-6, 13. la No. 146, 10 steht der gewönliche Ausdruck triplex machina. Pio. 4, 21.

V. 36. testium, d. i. martyrum. Ihr Martertod für Christus wird bier nach Cal. 8, 13. als eine Bluttaufe dargestellt, wodurch sie das Kleid (stola) der pringlichen Reinheit wieder bekamen. Daber werden sie mit Lilies und verglichen wie Christus. S. No. 142, 50.

## 148. In die sancto paschæ. frigdola (troparium).

I aides salvatori voce dulemur supplici, præcepti transgressorem pulsum patria 10 diis celesti domino devotis paradisi nudulum, 15 ilemus messige, Joseph, Mariæ, oui se ipsum Symeoni subditur. Circumciditur

anivit, ut nos perditos ut nos et legali hostia ne gloriam mundatur ut peccator. 20 goriam occulens, nostra qui solet Panis tegitur relaxare crimina. 10

4. Servi subiit manus baptizandus et perfert

|                                                                              |          |                                                                                                    | 900.00 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| fraudes temptatoris,<br>fugit persequentum lapides                           | 25<br>s. | Sponte sua<br>comprenditur                                                                         |        |
| Famem patitur.                                                               |          | et dampnatur.                                                                                      |        |
| dormit et tristatur ac lava<br>discipulis pedes<br>deus homo, summus humilis |          | Et se crucifigi<br>non despexit,<br>Sed sol ejus mortem                                            | 65     |
| 6. Sed tamen inter<br>hac abjecta corporis                                   |          | non aspexit.                                                                                       |        |
| Ejus deitas<br>nequaquam quivit letare                                       |          | 8. Illuxit dies,<br>quam fecit dominus,                                                            | 70     |
| et doctrinis prodita.                                                        | 35       | Mortem devastaus<br>et victor suis apparens<br>dilectoribus vivus.                                 | ,      |
| Aquam nuptiis<br>dat saporis vinei,                                          |          | Primo Marise,<br>dehino apostolis,                                                                 | 75     |
| Cacos oculos claro lumine vestivit, lepram luridam tactu fugat placido.      | 40       | Docens scripturas,<br>cor aperiens, ut clausa<br>de ipso reserarent.                               |        |
| Putres suscitat mortuos meubraque curat                                      | 45       | 9. Favent igitur<br>resurgenti Christo<br>cuncta gaudiis:                                          | 80     |
| Fluxem sanguinis constrinxit et saturavit quinque de panibus quina millia.   | 50       | Flores, segetes<br>redivivo fructu<br>vernant et volucres,<br>gelu tristi<br>terso dulce jubilant. | 85     |
| Stagnum peragrat<br>fluctuans<br>ceu siccum littus,                          |          | Lucent clarius sol et luna, morte Christi turbida.                                                 | - 1 .  |
| Linguam reserat                                                              | 55       | Tellus herbida<br>resurgenti plaudit<br>Christo, quæ tremula                                       | 90     |
| febres de Pulit.                                                             |          | ejus morte<br>se casuram minitat.                                                                  |        |
| ost bæc mira<br>iracula<br>liaque                                            | 60       | 10. Ergo die<br>ista exultemus,                                                                    | 95     |
| fae                                                                          |          | ona nobis                                                                                          |        |

\*\*

viam vitæ resurgens patefecit Jesus.

Astra, solum, mare jocundentur,

et cuncti gratulentur in cœlis spiritales chori 100 trinitati.

105 Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 16. f. 303. 14 Jahrh. mit der Meladia (A). Hs. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (B). Hs. zu Stuttgart Bre . No. 123. f. 194, mit der Melodie, 12 Jahrh. (C). Bruchstück des 11 Jahrh. mait Neumen 3a Karlsruhe (D). Bei Pez thesaur. anecdot. nov. I, 1. p. 23 (E). Reichemer Hs. No. 260. f. 9 mit der Melodie, 14 Jahrh. (F). Die Speciales # 24 see (Constautienses), gedruckt zu Augsburg von Erhart Radolt um 1454, enth zu Iten diese Sequenz fol. 15. Die Verse sind hie und da durch Doppelpunkte zu bgetheit, aber nicht in regelmässiger Wiederkehr. Die Eintheilung stimmt Jecloch mit

obigem Texte meist überein, ich habe nur nach den Cadenzen der Melodie einige langen Verse in zwei getheilt (G). Bei Baniel 2, 12., der dies Absatze icht genau abgetheilt hat und daher unrichtig V. 17 Simeoni ein klammert, Is wenn es ein Zusatz wäre. Wie gross auch diese Sequenz ist, so De obacktet doch streng die 8 Absätze des Kanons der Troparien, indem der erste und Letzte Absatz als Einleitung und Schluss nicht gezält wird, wenn das Lied schon sserdem 8 Absätze hat. Da mehrere Absätze dreitheilige Strophen haben. entspricht auch dieses dem gewönlichen Umfang der Troparien im Kason. Hs. C hat hie und da Punkte in den Absätzen, die jedoch nicht überall Abtheilungen der Melodie richtig anzeigen, und daher für die Metrik sicht segebend sind.

Es ist hierbei zu bemerken, dass pascha sowol als neut. wie als fem. gebraucht Bezeichnet es die Osterzeit, so istes weiblich, wie schon hei Ambros. de viduis pist, class, L 23 § 9, 12., bedeutet es aber das Osterlamm, so bleibt es Neutram 111 Griechischen; pascha edendum. Ambros. ibid. § 11. pascha manducavit. ibid. onuent das Wort ebenfalls in beden deschiechters, seque ad do-Augustinus braucht das Wort ebenfalls in beiden Geschlechtern, usque ad do-. second use cons. evang. 2, 133, epist. 65, 2. Ehenso Lozon, second. 84, do

- bestehrlie folgender Lieder beobachten diesen Unterschied nicht genau, 1 gemeinen wird er aber in der Schreibart des Mittelalters sestgehalten. 4. 65. 71. 76. 82. 90 hat G keine Absätze, weil es inte-der Strophen sind. 12 præsepe B. 17 Symoni B. 24 profert B. als. 32 objects B. 35 ouisele. 1. 18. 33. 39. 47. 55. 71. 76. 82. 90 hat G keine Absätze, weil es inte
  - at B. 32 objecta B. 34 quievit B. 36 prædita A. eralam B. const. fehlt B. rehenditur ABCGFE. 56. 57 auros privatos B. 57 fängt D an. 65 crucifixi B. 69 dies fehlt B. 7. 8. Die eximanito betriffe A. dalse . 105 tonauti DF. 77 clauso B. 83 christi f. tr. B.
    - 7. 8. Die exinanilio betrifft die Erlösung und ihren Zweck die Aufdaher sagt Athanas, serm. maj. i. nhigh arelinde vio sir deamo, ira
      - αύτον και σύν αύτω τοὺς νεκρούς ζωσποιήσε. 1.4. Homo post peccatum exul effectus est. Augustin. enchirid. 8. Livos
        - géra ta ховина. Clem. Alex. strom. 2, 9. 15. nudulam, für nudum. Ueber solche Deminutive in diesen Sequenzen
      - Tierkung zu No. 154, 9. Ebenso kommen frequentative Zeitwörter ver, 2. 157, 32, die keine wiederholende Bedeutung haben.

V. 71. Aus der Zerstörung des Todes folgt nothwendig die Anferstehung des Fleisches. Resurrectionis veritas sine carne et ossibus, sine sanguine et membris intelligi non potest. Hieron. adv. Joh. Jeros. 31.

V. 79 flg. Der Verfasser hat bier einiges aus dem Gedichte des Venant

Fortunatus: Salve festa dies entlehnt. S. die Stellen bei Daniel 1, 170.

#### 149. Versus in pascha ante cibum.

10

0 crucifer bone, lucisator, omniparens pie, verbigena, edite corpore virgineo, sel prius in genitore potens, astra, solum, mare quam fierent. 5

Hue nitido, precor, intuitu flecte salutiferam faciem fronte serenus et irradia, nominis ut sub honore tui has epulas liceat capere.

Te sine dulce nihil, domine, nec juvat ore quid appetere, pocula ni prius atque cibos, Christe, tuus favor imbuerit, omnia sanctificante fide.

Fercula nostra deum sapiant Christus et influat in pateras, seria, ludicra, Verba, jocos, denique quid sumus aut agimus, trina superna regat pietas. 20

Hie michi nulla rosæ spolia, nullus aromate fragrat odor, sed liquor influit ambrosius nectareamque fidem redolet fusus ab usque patris gremio. 25

Da locuples deus hoc famulis rite precantibus, ut tenui membra cibo recreata levent, neu piper inmodicus dapibus viscera tensa gravet stomachus.

Haustus amarus abesto procul, nec libeat tetigisse manu exitiale quid aut vetitum, gustus et ipse modum teneat, sospiet ut jecur incolume.

Hss. 2u Münches, Clm. 14545. f. 96. 12 Jehrh. mit Neumen (A), und Clm. 16106. f. 113. des 10 Jahrh. (B). Ausgabe des Prudentius von Alchie. Venet. 1301. (CC).

Dass diese beiden Gedichte des Prudentius (No. 148, 149) als Lieder ge-Draucht wurden, habe ich bis jetzt nur in obigen Hss. gefunden.

Seine Gedichte eignen sich wenig für den Kirchengebranch, nicht sowol. The Linge Wegen, als well er oft von dem Gegenstande abschweift.

1 lucis antor ABC, was der Vers nicht erlaubt.
19 seria fehlt B.
22 flagrat B. 30 tants f. tesss C. Obiges Lied ist ein Aussag
and General General B. 30 tants f. tesss C. Obiges Lied ist ein Aussag
and Strophen 1-5. 35 und

# 150. Post cibum.

pastis visceribus ciboque sumpto, uem lex corporis inbecilla poscit, quem lingua deo patri rependat;

patri, qui cherubim sedile sacrum premo 5 supprime 5

Tic est, quem sabaoth deum vo-

camus,

camus,

pers principii carensque fine,

rerum conditor et repertor orbis.

ons vitæ liquida fluens ab arce, 10

fusor fidei, sator pudoris, cortis perdomitor, salutis auctor.

Omnes quod sumus ac vigemus, inde est, regnat spiritus ille sempiteraus a Christo simul et parente missus. 15

Sic nos muneribus tuis refecti, largitor, deus, omnium bonorum grates reddimus ac sacramus hymnos.

Nos semper dominum patrem fatentes, in te, Christo deus, loquemur unum 20 constanterque tuam crucem feremus.

Hs. zu München, (Im. 1885. f. 98. 12 Jahrh. mit Neumen (A), und die Aldinische Ausgabe des Prudentius von 1501. (B). Das Lied besteht aus der Strophen 1-5. 24 und 33 des Prudentius, hat also wie das vorige 6 Strophen aus dem Gelichte ausgezogen und als Hymmus behandelt.

1 zebaoth B, sahaoth ist die kirchliche Form. 13 aut f. ac B, wahr scheinlich der Gleichheit we gen mit No. 148, 19. 18 et B, hymnos fehlt A.

Chrysost in Matth. 12011. 55, 5 (opp. 7, 561 ed. Montfaucon) führt mit grossem Lobe den Hymnus art, den die Mönche seiner Zeit nach dem Abendessen sangen. Er ist nicht i alter als abient, wird aber doch ein Hymnus genannt und da er nicht viel alter als Obige Lieder, ist, so setze ich ihn zuf Vergleichung her: Euloya 05 ό θεός, ό τρέφων με έχ γεότητός μου, ό διδούς τοιε πάσαν αυτάρκιαν Εχον 166 περισσεύωμεν είς παν ξορον άγαθον έν Χριστο Τροού το πυρίω μόν, μεθ Ου 565α σοι άγιε, δοξα του άγιε παντέρματ το του αντίο πυρίω μόν, μεθ Ου 565α σοι άγιε, δοξα σοι άγιε, δοξα σοι αγιε, δοξα σοι αγιε κατά του αγιε κατά του αγιε κατά του αγιε κατά του αγιε δοξα σοι αγιε κατά του αγιε δοξα σοι αντε δοξα σοι αντε δοξα σοι αντε δο αντε αίωνας αμήν δοξα σοι πύοιξο το 27 6 Joga cot ares, doga cot faciles, ort towas the foundate is dogs on region or judg mediate from handles for thought for the supporting the supporting and th Dankschotovier, nai mi aio X varen schon zur Zeit Christi gebrüuchlich und warden auch da dem Essen gernant S. No. 69, 20. Gregor. M. moral 27, 39 bei luc. 2, 14 warden auch dem Essell
sennt das Glorin Hymnen
der Aicum, nicht conum
sent das Glorin Hymnen
der Mit Glorin Hy acunt das Gioria in excelsis dem Laso de dicumi, nicht canunt, denn auch bei Luca sieht dem A. in excelsis auch dem A. in exce aber mada Gannals Hymneri de dicumi, nicht canunt, denn auch bei Lucas steht de Ausdrack hymnerischen Ausdrack hymnerischen der dicumi, nicht canunt, denn auch bei Lucas steht Leyoures.

# 151. Feria secunda post pascha. Dominus regnavit decore.

1. Is, qui prius Inde cursum fluminibus 2. Habitum dat et vocem. mortalem induit, pugnaturus, Et christianum orhem immortale jam nunc firmat semper Resurgens Et marinos fluctus et inpassibile compescit sic, corpus sumpsit, Ut stabile fundamen imperaturusque ecclesiae suae calis, terris et mari. potenter componat, 3. Qui ad consessum 5. Et domus ejus patris ejus splendescat Exaltatus In finem usque . 15 manu dextera dierum.

Hs. der ehemaligen Abtei Murbach im Oberelsaus, jetzt zu Colmar. 12 Jahrb. (A). Hs. au S. Gallen No. 378, p. 205 mit Neumen (B) und det Bestümung: domnient Il post paselas, 10 Jahrb. Andere IIs, zu Gallen No. 38p. 170 des 11 Jahrb. mit Neumen (C) und dem Beisch m. Titel: decorem bubd. (Es 52) Die Sequenz steht in der Samuleng Notkers. im Titel: decorem bubd.

Das Live ist ein halber Kanon von Troparine nut besteht aus 3 Abtheilangen, dahrer sind 10, 11 ru 1 zu zühlen, womit sie die Eingangsstrophe bilden, weil sie in keiner Hs. mit einem grossen Buchstaben anfangen, sonst wären sie das dritte Glied des Absatzes 2.

10 cœli A. 15 voces A. Die Ilss. haben keinen Absatt mit grossee Anfangsbachstehten bei 2, dagegen BC bei induit 3, bei 3, 6, 11, 18, bei orbem 19, bei istuts 20, B hat keinen Abs. bei 19 und C keinen bei 26, 29. A keinen bei 14, 21, 28.

V. 2. 3. Augustin doetr. christ. 1, 19. nennt die Auferstehung commutatio

V. 10, 11. Celum, fetra et mare, et omnia divers, quest. 67, S. Die bekannte dreiheitliche Eintheitlang der sichtbaren Welt hei den alten Christen, die in den Liedern oft No. 149, S. No. 4, 21.

Through Google

# 152. Feria secunda paschæ (troparium).

Panganuus creatoris atque redemptoris gloriam;
Oui hene creatos,

206

- Qui hene sed seductos astutia Callidi serpentis, sud refecit gratia,
  - Prædicens futurum, ut germen sancta proferret femina, Quod hostis antiqui nociva exsuperaret capita.
    - Ouod primitus
      perdita serius
      nostra cernunt seccula,
      Cum plendida
      flosculo virgula
      novo pollet Maria.
    - 5. Qui editus
      mire edidit miracula ?

      Nec juvenis
      tantum, sed statim inter
      nativitatis primordia ?

Per sideris lumen vel Simeonis Verba Judaica ad se vel corda, vel munera adtrahens nutu gentilia.

6. Quem pater in voce atque spiritus sanctus specie glorificat, Visentes doctorem vel archiatrum docent

auctoritate sua.

et nuper

- 7. Qui postquam salutis dona dedit multa, doctrina que perplura verba ore suo promulgavit saluberrima.

  Ad probra, sputa, colaphos 40 et flagella vestem quoque ludo quaesitam et spineum venit sertum, ac erucis brachis.
  - 8. Que hodie triumphali a mortuis resurgens sprevit 45 victorià, Ducens secum primitiva ad cuelos membra,

ovilia;

Quæ et nobis
in fine speranda, licet
ultima
membra simus, spondet

dispersa revocans

20

ud der Melodie Mater (F). In velthe bei Neale p. 51 steht welche bei Neale p. 51 steht. Sie fangt an: andere Sequenz gebräuchlich , Altissime Jesu.

1.2 creatori, redemptori NF, in (D stand der Dativ, ist aber corrigirt. 1.2 creatori, redemptor:
5 seductras E. 6 serpentes B. 9 quod g. E. 12 am-E hat noch den Dativ. 5 seule N. 15 flasculo E. 19 pellit, corrig. pollit E. patret N. 17 quam f. cum FEN. 15 flasculo E. 19 pellit, corrig. pollit E. pularet N. 17 quam I. cum F. 1. 30 - 32 fehlen in C. 31 et N., kann 32 post f. inter N. 29 rite f. nutu N. 30 - 32 fehlen in C. 31 et N., kann 38 perplurima N, suze 1. 45 morte N. Die erste Strophe des achten Absatzes ist die Endstrophe, nur vorausgestellt.

V. 4. bene creatos. oixeler μέν θεότητος αί νοιομί φύσεις. Gregor. Nat.

v. 5. astutia, in den Menäen anatt, του όσεως. Jan. 2. or. 42 p. 675.

V. 5. astutia, in acui V. 15. serius zeigt. Es entspricht dem griechischen in bryarar. S. oben sehnten Eintritt des neuen. Es entspricht dem griechischen in δυχάτων. S. oben S. 33.

V. 15. flosculus. Die Menäen Jan. 22. sagen von Christus: ar 30c ro aud-15. flosculus.
 τιν ανθρωπάτητα τω θεία μέρω τη, αὐτοῦ αὐτοῦς τὸς
 εωτος, εὐωδιάζον πασαν τὶν ανθρωπάτητα τω θεία μέρω τη, αὐτοῦ αὐτοῦς

ν, ενωδιάτον πασαν V. 33. Visentes gent auf die Anwesenheit des Vaters und des h. Gelstes

er Taufe Christi. V. 34. archiater, ebenso No. 114, 36. nach dem Griechischen, wurin bei der Taufe Christi. 3.3. architater, genannt wird. Jan. 1. Gewönlich steht dafür summus

V. 35, auctoritatem, nach Matth. 7, 29. medicus.

V. 50, 51, S. oben No. 121, 20, 21,

V. 50. 51. S. open V. 54, 53. Ultima membra, eine Hindeutung auf die zuletzt berufenen Arbeiter in den Weinberg des Herrn. Matth. 20, 6, 16.

Da in den ersten Jahrhunderten dio Osterfeier acht Tage dauerte, bis zum Da in den ersten den Mittelalter vier Osterfeiertage waren, wie auch ver weissen Sonntag, und im Mittelalter vier Osterfeiertage waren, wie auch vier Weihnachtsfeiertage, wo wir jetzt noch zwei haben, so ist es erklärlich, das venuachtsfeiertage, auch viele Lieder machte, beaonders Sequenzen, die man für diese Peiertage auch Viele Lieder machte, beaonders Sequenzen, des man für diese Feiertage und dem Evangelium gesungen warden. Diese Abwechszwischen der Epistel und dem Evangelium gesungen warden. Diese Abwechszwischen der Epistel und dem Evangelium gesungen warden. Diese Abwechszwische erlaubt, weil daglook zu zwischen der Epistel und den nach werden gesungen wurden. Diese Abweense en hang war in jeder Kirche erlaubt, well dadurch die stehenden Hymnen der hang war in jeder wurden, und zwerbanden. ring war in jeder aust wurden, übd zweckmissig, weil die verschiedenen Tagzeiten nicht verdrängt wurden, übd zweckmissig, weil die verschiedenen raggerten nicht verdrang. Sequenzen den Verlauf der Festfeier anzeigten. Die Kirehen nahmen solche Sequenzen den Verlaut in einander an, oder hatten nahmen Lieder entweder Segenseitig von einander an, oder hatten auch ihre eigenen. Aus den örelichen und provinziellen Hst. lässt sich abnehmen, welche Sequenzen Aus den örelichen und pro
nach der einen ger andera Gegend gebrürblich waren, weren die folgenden in der einen ger andera Gegend wer Schwiz und m aer einen eder anders wegen kann waren, woron die folken. Nummern aus Baiern, Schwabes, der Schweiz und dem Elsass Beispiele gebes.

# 153. Feria tertia paschae (troparium).

1. Agni pascalis esu potuque dignas Moribus sinceris

præbeant omnes se christiana anima,

Pro Quibus se deo .

0 contra canes jugiter hostiam obtulit ipse summus pontifex; manu bajulent, Quarum frons in postis est 10 Ut pascha Jhesu 25 modum ejus illita mereantur sequi, sacro sancio cruore quo de barathro et tuta a clade canopica, victor rediit. Quarum crudeles hostes in mari rubro sunt obruti. . En redivivus Renes constringant mundus ornatibus ad pudicitiam, Christo consurgens Pedes tutentur fideles admonet, adversus viperas,

spiritales Münchner Hss. Clm. 11322. Bl. 21, mit der Melodie. Von Nolker. (A). Nünchner Hss. Un. 22, mit der Melodie, Von Notker. (A).

1883, f. 33, 12 Jahrk. (B). Um. 11083 des 11 Jahrk. (C). Clm. 11093.

1885, f. 33, 12 Hs. M. Hs. ga Kreuzlingen mit der Melodie, Von Notker. (A). 109. 11 Jahrh. (B) 15. 12 Jahrh. (F). Bei Daniel 2, 13. sind die Absätte nicht Stuttgart Bibl. No. 20. au Freiburg No. 66, 15 Jahrh. (G). Hs. 20 Stuttgart Fichtig abgetbeilt. Hs. mit Neumen und der Melodie Græca (H).

Post mortem melius

cum eo victuros.

1 puscalis A, ist die ältere Schreibung, S. No. 140, 19. 9 ipse deus sun-1 pascalis A, ist dis et crura a chaude G. 13 P setzt nach hostes cises rulus G. 11 illata G. 13 et crura a chaude G. 13 P setzt nach hostes cises Punkt. 15, 15 fehlen B. 13 14 - 17 sind e in Absatz in E. 25 mercamur Dell. 30 resurgens E. 31 ammonet A. 33 victuras CH, victores G.

V. 10. Daniel sagt da #tl: supple animarum, quibus male tribuiur from V. 10. Daniel sagt da #tl: nuer me carinfiana anima im einen Leib und eine Stirne haben. Das gans Lieb und eine Stirne haben. Das gans Lieb und eine Stirne haben. handelt von Emplang des h. Abendmals zur Osterzeit und bezieht daruf die Vorhilderandeit von Empfang des h. Ausenmals zur Osterzeit und bezieht darmf sit Vorhilder des alten Testans est gesten den früheren Zeiten, wo die Katelmerst auf Osters die Taufe und das Abendund empfengen, wurde der Ausse auf Despielen der Besogen, wie in als. Aegypten ebenso auf die Taste und dass bezogen, wie in diesem Liede auf des Aeste mal. Northmal. Nother behirlt diese fifth weisung bei, denn sie war aus den Schriften gan bei den sie war aus den Schriften gan bei den sie war aus den Schriften gan bei sehr sehr hat. Viter sehr bekant, wofür eine des rothen Meeres und der Durchard in der Durcha Urmoque (namitch die Thei feet et ancti heres und der Durchans) significant et aneti here der Their feet et aneti here der Their fee est anacii baptiani, per quod tir (we ober V. 11, 12) sique menustri. terum tanquam nimici de le 11 i i novam vitam transcant, persi velo terum tanquam nimici de le 11 i i fronte bodie, tanquam in poste (obel). S. fronte Passioni. Christi tanaquam inimici delegato in fronte bedie, tanaquam in peate (aér 112) aigue matalife. Christi passionis et cracis silo aiguandus es, omnesque christian identife. S. No. 111, 3, an postis illista.

V. 30.—33. Et has so Herrary 6. Gregor, M. hom. in evang. 2:

Baculosque

# 154. Feria tertia in paschan li tempore, ut Christi domini militum. (Proparium.)

| 1. Ecce vocibus                        | 5. Hanc Babylonis                       |         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| carmina comparibus                     | nuper tyranno                           |         |
| ecclesia dilecto                       | misere afflictam                        |         |
| pangat.suo,                            | atque snis                              | 30      |
| illius gaudens                         | 5 a sedibus translatam                  | -4,     |
| reditus triumpho.                      | Tu, Christe, favens                     |         |
|                                        |                                         |         |
| 2. Et a pulcra                         | sternens Babylonem                      |         |
| tergens gena                           | revocasti                               | 35      |
| nunc excipiat regressum, 10            | Sia-                                    |         |
| quem nuper flebat ademptum.            | 6. Ouem to                              |         |
|                                        | 6. Quam hic jocundis<br>ovantem gaudiis |         |
| 3. Qui de sursum veniens               | grana figurat                           | 40      |
| hujus et affectu ardens                | mundi florentis.                        | - 40    |
| tersit suo vulnere                     | Hujus gratice                           |         |
| ab illa nævum parentis pri-            | Conse gratite                           |         |
| mulæ. 15                               | consortes nos esse                      |         |
| Cujus sponsi radio                     | fac Jhesu redemptos                     | - 45    |
| procul de nuptæ gaudio                 | tuo cruore,                             | 40      |
| Synagrome melletur.                    | 7. Et qui nostri cansa                  |         |
| colore obfuscata nigerrimo.            | Canopicos afota :- :- :                 |         |
| 90                                     | morte brincin-                          |         |
| 4. Namone alling amore                 | ut nos inde solveres,                   |         |
| alto confixus crucis arbore            | Præsta in eremo                         | 50      |
| sacravit lateris                       | huins with eremo                        |         |
| illam flusnine.                        | hujus vitæ, ut muniti<br>pedes viperas  |         |
| Hanc Præfiguravit Eva,                 |                                         |         |
| viri cum fabricatur a costa, 25        | conteramus igneas,                      |         |
| et Noe arcula                          | 8. Te duce pro-                         |         |
| aquis levata.                          | veniamus ut ad terram.                  | 55      |
|                                        | : 13 Jahrh                              | In der  |
| No. 380. p. 259 steht diese Sequenz at | 5: 13 Jahrh. mit Neumen (A).            | rischen |
| Sammlung (B) mit der Ueberschrift und  |                                         |         |
| S avaltage on R 9 lacrimule A.         |                                         | panso   |
| exuitans sui b. P. hac A ichto         | den Acc. Back 21 crucis attixu          | am pu-  |

stipite B. 24 hac B. hac A ich setzte den Acc. mach 28, eva A. 47 jam pu-

misti B. 50 heremo AB.
Mune, latela, Hymnen, L.

Die 11s. A gibt bei der Ueberschrift den Anfang des Liedes an, nach 210 asen Melouw and Sequenz gesungen wurde, die Ils B bezeichnet durch vino-cahrucheinlich die Subdiakonen, für welche dieses Lied gemacht Palentiere Wallendung und Dubdiakonen, für welche dieses Lied gemacht gebraier Belobie des obigen Liedes geht nach der Sequenz auf den h. Ste-Mr. Die Merstelle vongen Lieden geht asch der Seinenz auf den Nienen zur gemacht.

Mann: Christi demini militia, welche im dritten Bande dieses Werken er
Theteien wird. Das einzige Wort atque V. 31 har and dieses Werken er-Manus: (Briss and Market and Mark heinen wird.

He ol in et au comme ser neum ist in dieser Sequenz nher mehr zugelannen, in jager auf den h. Stephanus. Sie gebört zum Osterdienstag, denn sie delt von der himmlischen Elho der Kircha mit Osterdienstag, denn sie odelt von in jener au von nerpunnus. Sie gehört zum Osterdienstag, denn sie and herührt einige Vorbilder des alten Testaments, die in den edern ast die Parabel zu verwachseln, dens die Parabel hat keines geschicht-nicht mit der Parabel zu verwachseln, dens die Parabel hat keines geschicht-nen Grund, sondern ist ein Beispiel; anch siehe eine nicht mit der an ist ein Beispiel; anch nicht mit der Mytholngis, denn sie in der Vorbilder siehe Grund, sondern ist ein Beispiel; anch nicht mit der Mytholngis, denn sie in der geschichtliche Währheit der Vorbilder siehe hen Grund, souncers an Derspiel; anch nicht mit der Mytholingie, denn sie ist die geschichtliche Wahrheit der Vorbilder nicht auf, um daraus (wie die inholosie) eine philosophische Speculation ht die geschiemen der Vorhider nicht auf, um daraut vie die tuniogie) eine philosophische Speculatiun zu machen. Schon die alten erbesschriftsteller halten diesen Unterzehied thalogie) eine Phalten diesen Unterschied fest, wie folgende Sielle zeigt inchesachriftsteller halten diesen Unterschied fest, wie folgende Sielle zeigt auf est nach um res factse allegorizantur, gestie wi fiderebeaschriftsteuer and allegorizantur, gestæ rei fidem amittunt; sicut duorum ergum Abraho, allegorizan Paulus (Gal. A. 22) 

Florum Abrahre, altegorum anuss (tial, 4, 22) exponit, duo esse testamenta-guinquid ideo auf Abraham non fuit, aut Illa filios non habuit? Augustin. dir. Quæst. 65. Vgl. No. 146, 3. V. 7-9. Weil Christus alle Thranen getrocknet hat, o zou nario; is necessary V. 7-9. West vaggerade Xeroroc. Hagtasmatarion mega p 57 et.

Venet. 1831. 8.

V. 9. lacrimulam, wie unten 15 primulæ, sind blns des Versmasses wegen V. 9. lacrimulam, haben aber keine verkleinernde Bedeutung. Dergleiches Preiheiten kommen in diesen Troparien - Sequenzen manchmal vor, wozu auch das Wurt canopicus in diesem und folgendem Liede gehört, weil sich weder Aegyptus noch zegyptiacus mit dem Versmasse vereinigen lässt. v. 17. Nuptire, id est, ubi munda anima puro et perfecto sempiternoque

dei verbo fecundanda copulatar. Augustin. div. qurest, 59, 3.

v. 24. Da Christus der zweite Adam und die Kirche seine Braut ist, wurde die Erschaffung der Lind Alex Seite Adams als das Vorbild für die Gründung der Kirche betrachtet, die aus der Oeffnung der Seite Christi and deren Wasser und Blut (Figure mit Abendmal) entstand, worauf hier angespiel wird, welche Beziehung ausch in den griechischen Kirchenliedern häufs rot-kommt z. B. kommt z. B. Jan 29. ή δεντλησία έπ δαιμόνων λύθουυ πεπθαρμένη το δι αίτου έπ της πίχους. V. 26. Arca illa juxt 3. 7. ex the nleveres our bevourts aspost

fuit. Hieron. adv. Jovin. 1,

1. Christe domine, lætifica sponsam tuam ecclesianti In his festis, quibus Christe, tibi sponsa eras

155. Feria III Post pascha. Obtulerunt (troparium)

Allatis illi dotalibus valde miris.

2. Tunc morte tua tristes

sanctas feminas atque viros mulsisti resurgendo : Nune residens ad patris

dextram omni mortis ab incursu nos, Christe, tuere.

Hs. von Murbach zu Colman, 12 Jahrh. (A). Hs. zu S. Gallen No. 378, Hs. von Murbaca zu Control (B), noch eine Hs. daselbet p. 206 mit der Melodie, 10 Jahrth. von Notker (B), noch eine Hs. daselbet mit Neutraca (C). Beide Hss. BC mit das es. daselbet No. 350 p. 171. 11 January III paschae ad vesperam. Bei Neale Sequentia p. 53. feria III post dominicam a practica aus dem Messbuch von Tournai, welche steht zu diesem Tage eine Sequenz

10

4 Christi A. 7 nunc A. 9 bei muls. setzen BC ab.

V. 6. 10. Solche Gegenstellungen wie hier zwischen hine und nunc haben V. 6. 10. Solche Ungername and nunc haben v. 6. 10. Solche ungername and nunc haben auch die Menäen, z. Β. Jan. 2. τότε ἀστήφ τους μάγους ἐμήνους, τὸν δὲ πατίξε

# 156. Feria IV ut Eia recolamus (troparium).

5

- 1. Ela harmoniis, socii, laudum resonis
- 2. Ilujus splendide vernantis celebremus gaudia simul temporis,
  - In quo patriæ cælestis per Christum patet reserata spes nobis.
- 3. Nunc gemit Pharao sibi raptos 10 plaga mortis, quos afflixit vernaculos, Nos autem referamus supremo grates regi, 15 qui nos redemit barathro.
- 4. Et qui per Christum canopica more Judgeorum solvimur pena, Mentes pariter præparemus. typicam ut immolemus victimam,

- 5. Cujus cruore sacro sancto . insigniti mentis domo Non pavemus angeli ensem plectentis reos vindicem.
- 6. Et digne mysticis ut ejus epulemur carnibus, Fermenta criminum purgemus, sinceriter vivamus.
- 7. Sie eripi in hujus eremo vitæ Quimus 30 per cœleste lumen de tetris hostibus.
  - Per lavacrumque Christi inimicis elapsi digne ipsum laudare 35 hymno Moysi,

Qui suos maligno pressos Pharaone alumnos

Liberat, obstructo atris abyssis inimico.

14\*

40

212 Quapropter certante nunc voto jubilemus tantæ potestatis domino.

Et sum januam præcelsæ pietatis 45 pulsemus precibus devotis,

9. Moriendo ut qui mortis legem rupit atrocis, Hic redemptos custodiat, ne post tergum decidant,

10. Sed ut regnum scandant promissum.

Hs. zu S. Gallen No. 378. p. 348. 13 Jahrh. mit Neumen (A). Auch in der No. 380 P. Aus an der Notters Sequence (B) mit der ÜeberPrift: Ein farhe. Unde napra. Die Worte: Ein recolamus verweisen auf die 
Geren Notters zur Weihunscht bei Bonte! 2. 1 Frift: Ria taron. on our a. Ste Worte: Ria recolonaux verweinen der Uniter Brift: Ria taron. verweinen der Uniter Brift: Ria taron. verweinen der Relogie obiges of aber nicht genau, eingerichtet int. En hat unter Melodie obiges of aber nicht genau, eingerichtet int. En hat unter Relogie obiges quest Nokers au cummut set Daniel 2, 1, nach derer Meldie beiges et alle der nicht genas, eingerichtet ist. Es hat wahrscheinlich einen S. Galler Lacob zum Verfasser. Tierch zum Verfasser. 18 vice B. 25 cardentis B. 25 carnibus f. mysticis B. 26 mysticis B.

15 vice B. 30 hereno AB, gewönliche Schreibung des Mittelalters.

V. 6. patrim colostis, daher mennt Augustin, quest, evang. 1, 43. die Auf-V. 6. patrin certain, menns Augustin qurest evang, 1, 43, die Auf-nebung des Fleisches eine innovatio coelestis, ohne welche der Meusch am untischen Vaterland nicht Theil nehmen kann stenung des Fleisches nicht Theil nehmen kann.

lischen Vaterianu V. 22. mentis dom<sup>10</sup>5, das Haupt des Menschen. Da der Mensch ein Tempel V. 23. mentis dom<sup>10</sup>5, das Haupt des Menschen. V. 22. mentis domina, new Menschen. Da der Mensch ein Tempel

Cottes ist, so wird sein Angesicht als die Thüre betrachtet und seine Stirne als

Shret (cometiminate) der Thüre zesalbt ottes ist, so wird sein Auguste aus die Thüre betrachtet und seine Stirre als Stura (superliminare) der Thüre gesalbt, wie vor dem Auszug aus egypten die beiden Pioning in der Hausthüre von dem Blute des Osterlammes besprengt wurden. Exod. 12, 22, tem Blute des Usieras. S. über diesen Gegensatz No. 62, 7. V. 31, 32. lumen, tefris.

# 157. Feria quarta paschæ. Duo, tres. (troparium).

1. Grates salvatori ac regi Christo deo solvant Omnes insularum

incolæ, Quem spectatum diu

jam tenent; 2. Et leges ejus mentibus captent promptulis, Quos derelicto Dopulo

delegit Judæo, de Abrahae carae genito

15 Et per fidem quos Abreha natos fecit et cognatos suum sanctum per sanguinem-

3. 0 Christe, consanguinee naturæ nostræ, nos fovet Atque per divinam potentiam tuere ab omni

incursu inimici et insidiis, Quem per carnis edulium

4. Tu mortalem nostram et terream naturam resurgens incorruptivam fecisti atque cælis invexisti.

Tu resurgens imperitas non moriturus amplius.

Has 25 München, Clm. 14322. fol. 25. Von Notker. Mit der Melodie (A). Has an München, Cain. (B). Clm. 14053. 11 Jahrh. (C). Clm. 14064. f. 33. 12 Jahrh. (B). Clm. 14053. 1 Jahrh. (C). Clm. 11004. f. 100. Cim. 14845. f. 33. 12 Junius (C. H. 14845. f. 184, mit Neumen, 12 Jahrh. (B). 11 Jahrh. (B). Hs. 24 Stuttgart Brev. No. 1233. f. 184, mit Neumen, 12 Jahrh. (E). il Jahrh (B). Hs. 28 31445, 1 p. 26. ohne Abweichung. Das Lied hat mehrere Bei Prt then aneed, in bier nicht erläutert warde be-Bei Pet thes anecd nov. hier nicht erfäustert werden können, aber sonchun metrische Freibeiten, mass zu widersprechen oblisieh metrische Freiheiten, aber sanchun. V. 18 scheint dem Veramass zu widersprechen, obgleich es alle Texte haben. V. 16 scheint dem Veraman.
Merbacher Hs. zu Colmar. 12 Jahrh. (F) smit. der Bestimmung: feria V post pascha.

4 incolarum A. 5 insulæ B. 7 temet B. 13 Judeze B. 15 quod F. 18 saos DF, sanctam F.

V. & speciatum für exspectatum, wie oben No. 152, 33 visentes für in-V. 6. spectatum für expressionen, was oben No. 152, 33 visentes für in-visentes. Des Versmasses wegen gebrauchten die Dichter solcher Sequenzen visentes. Des Vermasses Zeitwort für das Compositum, wie auch das Deminutiv marchmal das einfache Zeitwort für das Compositum, wie auch das Deminutiv machinal das ciafache Zeitura. Con and Compositum, wie auch das Deminutiv chae dessen Bedeutung, wie im V. 10 promptulis für promptis. S. No. 154, 9, chae dessen Bedeutung, obne dessen Bedeutung, R. Ebesso steht V. 32 imperitas für imperas, auch das No. 114, 16, 36, 32, 63, 78, Ebesso steht V. 32 imperitas für imperas, auch das No. 114, 16. 36. 52. 63. 10. finitum, was jedoch mauchmal Schreibfehler ist, Participium für das tempus finitum, z B. das (d. i. dans) für das.

das (d. i. dans) Iur V. 15-18. Nos spiritale semen Abrahm, non in prole servitutis geniti, V. 15-18. Nos spirituis. Lom m. serm. 52, 3. Galat. 3, 7. Dieser geistige sed in familia libertatis renati. Zusammenhang mit Abraman aresigebeten und Liedern stets ten-gebalten. S. die Belege in meiner Ausgabe der latein. Messen. S. 23. 25. 100. gebalten. S. die Belege de s. Barl 4 

και μέγας και δυιγεκής. Vgl. No. 112, 58. V. 27 - 30. Dominus noster ad humani generis redernationem veniens velut. V. 27 - 30. Dominus ausser genern rederntiosen venien veni quemdam de se is necem cuavou.

Behemoth iste quasi escam suam mortem carnis appeteret, quam mortem dense de la companio escam suam mortem de la companio escam suam mortem de la companio escam suam mortem de la companio escam de la companio Behemoth iste quasi escan annual carans appeteret, quam mortem escan in illo injuste appetit, nos, quos quasi juste tenebat, arnisit. In hamo erga in illo injuste appetit, nos, quos quasi dum in illo annuali. in illo injuste appetit, nos, quos quanto tenebat, amist. In hamo ejus incarnationis captus est, quia, dum in illo appetit escam corporis, transceius incarnationis captus est, quia, dum in illo appetit escam corporis, transceius incarnationis captus est. ejus incarnationis captus est, quie, itto appetit escam corports, lixus est aculeo divinitatis ibi quippe iserat humanitas, quie ad se devoratorem com perforaret; ibi aperta cae. tixus est aculeo divinitata an que perforaret; ibi aperta infirmitas, que ná se devoraret duceret, ibi divinitas, que provocaret, ibi aperta infirmitas, que provocaret la la captus est, thi control captus est, duceret, ibi divinitas, qua perioras, perta infirmitas, qua provoces, fibi oculta virtus, qua raptoris faucem transfigeret. In hamo igitur captus est, qui indeibi occulta virtus, quis raporis mucca. Seret, in hamo igitur captus quis inde interiit, unde devoravit. Gregor. M. moral. 33, 14. S. No. 36, 11.

V. 35-39. Videte, quare renerit Christun, ut resurgant animm ab iniquitate, resurgant corpora a corruptione. Assurativa. in evang. Joh. 5, 23 § 6. Denn der Leib wird onich un eran. "nfangeben. No. 142, 20. tate, resurgant corpora a corruption der Leib wird gesäel, um erneuet aufzugehen. 1 Cor. 15, 42.

158. Feria quinta post pascha. Organa. (troparium).

5

15

20

Laudes deo concinat orbis ubique totus, qui gratis est liberatus.

214

Per summi patris indulgentiam, qui miserans, quod genus humanum casu succubuit veterano.

Misit natum suum in terras,

Ut sua dextra jacentes cono levaret polorestitueretque patrize.

Hic ergo genitus illibatæ matris utero, Hie vixit solus homo absque nævo et sine dolo.

5. Coluber Adæ male suasor Ouem sua non infecit fraude.

Ouin ipse carnis ejus esca petità avide,

Delusus hamo deitatis victus est in zevum. 25

10 6. Igitur omnes, quibus princeps hujus sæculi,

> Quæ sibi placita sunt, inflixit, quosque perdidit:

Huic hærete, in quo suum nihil invenit. Nam ipsi adhærentes nequaquam potest perdere.

7. Gratias nunc atque in sæcula omnipotenti redemptori inbilemus.

Hs. von Murbach zu Co Imar, 12 Jahrh. (A) mit der Bestimmung: feria VI Hs. zu München Clm. No. 140 G.3. 5. 15. 11 Jahrh. mit Neumen (B). Za diegem Tage hat You. Tage hat Neale Sequentier D. Sequentier D. A. 25 feeter D. 25 feeter D. 25 feeter D. 25 feeter D. 25 feeter D.

10 subrubuit A. 13 terris gebraucht, doch int dieser hier and A. 38 sibi A. wird awar oft für ipst im Mittelatter

No. 36, 11, 142

Mhanas, in Ds. 21, 11 εμπατείς Christus) το ξεύλο ὑπό τῶν εξίνο έχετο εξίνο ὑπό τῶν εξίνο έχετο εξίνο δια die Angel und der Leib Christi daras die Locken. Tag diaβύλω Denn das Kreuz Foguia satar V. 20 diaβύλω Denn das Kreuz Foguia satar V. 20 den Tandil S. gemet in Lockspeise für den Teufel. quia satanæ voluntas semper iniqua est,

Poles las minista: 4 un polestas injusta: nunquam Potestas injusta:

15

potestatem, quod enim ipse facere inique appetit, hoc deus fieri non nisi juste permittit. Gregor. M. moral. 2, 17.

#### 159. Feria sexta ad laudes.

Aeterna cœli gloria, beata spes mortalium, celsi tonantis unice castæque proles virginis,

Da dexteram surgentibus, exsurgat et mens sobria. flagrans et in laudem dei grates rependat debitas.

(H)ortus refulget lucifer ipsamque lucem nuntial,

kadit caige noctium . lux sancta nos illuminet, Manensque nostris sensibus noctem repellat sæculi

omnique finito die purgata servet pectora. Quæsita jam primum fides radicet altis sensibus secunda spes congaudeat, tune major extat caritas.

Deo patri sit gloria etc.

Hs. zu Stuttgart Brev. 10i. f. 65. 15 Jahrh. (A). Bei Daniel 1, 55. Hs. zu Stuttgart international de la constant de la Da dieser Hymnus anfangen, so hat sich die Kritik darnach zu richten, der Reihenfolge des Abeces anfangen, so hat sich die Kritik darnach zu richten, der Reihensolge des Aber wurde. 3 und 4 haben gleichen Anlaut, der Strophen-was bis jetzt übersehen wurde. alle Torte der Anlaut, der Strophenwas bis jetzt übersenen. 7 flagransque, alle Texte, flagrans et ist der Vorschlag von abibeilung wegen. ' beeint mir flagranter. 9 ortus, haben alle nach der Gram-Clichtovæus, besser scheinen hortus geht aber in eine frühe Zeit zurück. Die Lesart matik. Die Schreibung auch falsch gelesen seyn für hatus, was etwa auf altus satus bei Bebel kann auch haben alle, das Akrostich fordert insamque lucem, d. h. die Sonne; sparsamque hat keinen Sinn. 11 cadit, alle; die Schreibung d. h. die Sonne; sparsangen den Sian die die, alle; die Schreibung kadit ist alt, wie karus für carus. 15 fine diei, alle, gegen das Versmass. Fabricius hat temporum, gegen den Sian. 18 seasibus, scheint aus 13 wiederholt, besser ist mentibus, welches mit alla oft verbunden wird. 20 tane A. alleis richtig, alle andern hahen quo eder qua, wozu extat nicht gut passt. Dem Sinne nach sind immer zwei Strophen ein Ganzes, Wonach die Doxologie Dem Sinne nach sind immer and sind immer hard sind immer, wonach die Dosonde eine nothweudige Ergänzung dieses Liedes ist Der Hymnus gehört in das 5 oder 6 Jahrh, das Wort tonantis V. 3 spricht mehr für das 5 Jahrh.

Auch dieses Lied war für die getauften Katechumenen bestimmt, wie der Auch dieses Lied primum quesita radicet etc., daher ist auch V. 11 auf das V. 17 anzeigt: fides primum quesita radicet etc., daher ist auch V. 11 auf das v. 11 auf das V. 12 auf das V. 13 auch V. 14 auf das V. 15 auch V. W. T anzeigt: fides process and die Taufe (illuminatio) zu beziehen, und Heidenthum und 12 auf Christas und die Taufe (illuminatio) zu beziehen, und die Worte: manens - nox seculi V. 13.14 sind eine Anspielung auf die österliche Zeit und die Jünger zu Emaus, welchen die Täuslinge hier gleichgestellt werden.

V. 13. manens. Oni non manebit in Christo, regni Christi incola non erit. Hiter. in psalm. 51, 17. Joh. 14, 25. 15, 4-7. 9-11.

N. 17. 19, 20, fides, spes, carifas. Fides credit, spes et caritas orant; sed sine fide case non possunt, ac per hoe et fides Orat, spes et caritas Orac. Fides apud deum nou per timorem sed per diloctionem OD oratu. Augustin. enchirat.

# 160. Sabbato post pascha (troparium).

| 1. | Carmen suo dilecto  Ecclesia Christi canat,                               |    | Hanc etiam hostibus<br>eruiturus<br>es congressus tyranno | 15<br>Goliath |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------|
|    | ob quam<br>patrem matremque deserens<br>Deus nostra se vestiit            | 5  | Quem lapillo<br>prosternis unico.                         |               |
|    | natura<br>et synagogam respuit.                                           | 5. | Ecce sub vite<br>amona, Christe,<br>ludit in pace         | 20            |
| 3. | Sacramenta -                                                              |    | omnis ecclesia Tute in horto;                             |               |
|    | Tui ligni adminiculo<br>conservatur in salo sæculi.                       | 10 | hortum florentis<br>paradisi tuis                         | 2             |
| A  | Hanc adamans conjugem<br>clauderis Gazæ,<br>sed portas effracturus illius |    | Obstructum diu<br>reseras, domine.                        | 1             |
|    | sea portas enractus                                                       | ,  | rex regum.                                                | 36            |

rex regum. Hs. 2n München, Clm. 14083 f. 15 mit Neumen. 11 Jahrh. (A). Murbacher Messbuch des 12 Jahrh. zu Colmar (B).

30

2 aecclesia A, alte Schreibung. 11 amminiculo A. 20 prosternens B. 21 vite AB. 23-26 fehlen B. 27 ortum AB, wie gewönlich ohne h.

V. 13. 14. Pauci ex plebe Israelitica Christo prædicante crediderunt, innumeri vero gentium populi viam vite moriente illo secuti sunt. - quod bene Samson in semet ipso du dum figuraliter expressit, qui paucos quidem, dun viveret, interemit, destructo autem templo hostes innumeros, cum moreretar. occidit; quia nimirum domira 11 ab elatione superbice paucos, cum viveret, plures vero, cum templum sui cor Poris solveretur, extinxit. Gregor. M. moral 29, 26. Quem nisi redemptorem noss trum Samson ille significat? quid Gaza civitas, nisi infernum designat? — Sam son media nocte non solum exiit, sed etiam portas talit: redemptor noster ante sedet ipsa inferni claustra destruxit, portas tulit et montis verticem subiit, quia resurgendo claustra de bstulit, et asceudendo colorum regna penetravit Ejust hom:

Ejust homil in evang 2, 21; delt darüber Christus David veru quæst. 5, 3, 4. V. 20 Augustin, ad Dulci und ganz bib

V. 20 24 usein ad Dulci und ganz biblischen Bild der Kirche, die unter Weinston. Ein schönes in seinem Garten anialt meinsten in seinem Garten anialt meinsten international der Kirche, die unter Weinston. dem W 20 - augustin, ad Dar in seinem Garten spielt, weil sie in seinem Frieden einsteck Christus sich er Heredes Christi dicimer, quia reliquit nobis pacis lebt & Christus sich er fidem temporali. Prieden lebock Christas sicher Heredes Christi dicimer, quia reliquit nebis pacia ecclesiastici. A per fidem temporalis dispensationis, quam is the vita disciment of the control of the c per fidem temporalis dispensationis, quam in providem possessione div. quest. 73, 1. hae vita Possidemus, Augustin.

25

V. 25 - 30. Die Auferstell 12 ng Christi wird als eine neue Schöpfung mit V. 25 - 30. Die Auterstesses Schon Gregor von Nazianz (orat. 43 p. 703) jener des Paradieses verguente. Zzz Sammenhang mit der Auferstehung, weil die beschreibt den Frühling im Zzz Sammenhang mit der Auferstehung, weil die beschreibt den Frühling im Fris Ding fällt, und der Mensch auch durch die Beistige Wiedergeburt gemach durch die jährliche Osterfeier in den Beistige Wiedergeburt gemahnt werden soll. wiederbelebte Natur an werden soll.

Baber sagt Ennod, opusc. 11. ed. Sirmond. opp. 1, 1044. Ad vernantis anni Daber sagt Ennod. opuse. A. Da faciem passionis no resurrectura. S. No. 148, 79. Es hangt dies zusammen mit domine nobis omnia revivationen der altesten Messen, welche die Schöpfungsgeschichte erwähnen, den Präfationen der altesten Messen, Wenschen durch Christis. den Präfationen der Attenten des Menschen durch Christus in Beziehung steht. weil sie mit der Wiedergeburt des Menschen durch Christus in Beziehung steht. weil sie mit der Wittele generalen Messen S. 32, 34, 35. Ennod. dict. 5, p. 1036.

# 161. Dominica in octava paselnæ, sabbato præcedenti, ad vesperas.

Ad cœnam agni providi et stolis albis candidi post transitum maris rubri Christo canamus principi.

Cujus corpus sanctissimum in ara crucis torridum, cruore ejus roseo gustando vivimus deo.

Protecti paschæ vespero a devastante angelo, erepti de durissimo Pharaonis imperio.

Jam pascha nostrum Christus est, qui immolatus agnus est, 15 sinceritatis azyma

caro ejus oblata est.

O vere digna hostia, per quam fracta sunt tartara, redempta plebs captivata redit ad vitæ præmia. 20

Cum surgit Christus tumulo, victor redit de barathro, tyrannum trudens vinculo et reserans paradisum.

[Quæsumus auctor omnium in hoc paschali gaudio, ab omni mortis impetu tuum desende Dopulum.

Gloria tibi domine, qui surrexisti a mortuis. etc.]

Hs. Zu Stattgart Brev. No. 101, f. 57, 15 Jahrh. (A). Hs. von S. Peter zu Hs. zu Stattgart (B) Hs. zu Freiburg No. 66, 15 Jahrh. (C). 11s. daselbst Karlsrube 15 Jahrh. (C). 11s. daselbst Lichten-No. 56. 15 Jahrh. (D). Hs. in meinem Besitz 14 Jahrh. (E). Hs. zu Lichtenthal, 14 Jahrh. (F). Andere Hs. daselhst, 14 Jahrh. (E). Hs. completorium cottidie usque ad ascensionem. Noch eine Hs. daselbst, 13 Jahrh. (H). Werken des Cardinals Tomasi p. 370 (T).

10

10 devestante C. 13 nam p, auch in E, aber corrigirt in jam. 20 red dita FGT, no stand anch in E, ist aber verbossert, redit ad C. Daniel 1, 59 zicht die Lesart reddita vor, und sieht in dern dreifschen Asyndeton eine

geigerung reit ist aber bestimmter und ehtspricht dem eduzit e tarturo in Reigerung : 2 Consurgit CEHTGFB. 22 et victor red. bar. D. 29 tradema andera Steine.

1. John J. Steiner L. Steine port die Australia de Junius, diese

in keen Die Esponitio bymnorum (Colon, 1492, f. 32) lässt die zwei Endstropben bie kernen auch nicht zu dem Hymnes, wurden aber dabei gesungen, over, sie gewegen, wurden aber dabei geeungen, voor dabei gewingen, voor dabei E folgesde Auskanft gibt: inti deo verste, seilicet Quassanss meeter, characteris ibid, dicastar in fine omnium voor de larie, bib, dicastar in fine omnium voor oraber E torac and grott inti due versus, tellicet Quesemas meeter; Gloria tibs recessions, sini la ymnis Quem cera et O gloriona etc., quando and a sini a pacha celebratur. Dec Rosa etc., quando and a sini a cost mis Quem terra et 0 gloriona etc., quando asserbando asserbando post pancha celebratur. Der Reini fit in dem Hymnus darchgangig santiatio post

Lecturary de la la vergrand de la vergrand de la la vergrand de la la vergrand de la la vergrand de la vergran Brill ad vespre. Bladus hat sogar im V. 9 vesperum, was ein Wink aur Verbesand von 25 ist. Bean mir scheint auch 16 au-Brill des F. James and T. S. State and T. S. S

liso. Hilarius in der Expositio hymnoram bezog diesen Hymnus nuf die Tanie Hiarius in meinem nymnoram bezog diesen Hymnus nuf die Tanfe d Daniel I. I. hat ihn mit Recht für ein Ided der getauften Katachamenen Litet. Er gehört aber nicht zum Outersonntam Insaradiso. Daniel I i na new recut für ein fäled der getauften Katchamenen stellert. Er gebört aber nicht zum Ostersonntag, sondern zur Octave desselben, en weissen Sonntag (dominica in albis), wormt klart. Er genors dominica in albis), wornes schon die Worte siele die weissen Sonstag queh die Ueberschrift aus P nach die Worte siele die 2 hindeuten. womit auch die Ueberschrift aus P nach die Worte siele die P weissen Sonatag (and die Ueberschrift aus E übereinstimmt. Der Hyanas And Schluss der felerlichen Taufliede und ander der Hyanas And sommit den Schluss der felerlichen Taufliede und 2 hindeuten, womis

2 hindeuten, womis

2 hindeuten, womis

3 der feierlichen Tauflieder und schliesst sich an No. 138

13 an Seiner Rehandlung nach gehört ar noch ildel somit den Schlussen auch einer Tauflieder und schliesst sich an No. 1 39 an. Seiner Rehandlung nach gehört er noch in das 6 Jahrhundert.

139 an. Semer Brophen aus der Reichensuer IIs. No. 112. f. 6 des S Jahrh. Folgende zwei Bis Folgende zwei Bis Anna i de Sterliedes, ich kann jedoch nicht sages, ob and zwar Bruchstücko wurden. Da sie aber den Untergang in rolbes Die bei der Taufe gesund in den Tausliedern vorkommt, so mögen sie hier m

Starer Stelle seyn. Katervs plebis sexcentum millium mare siccatum

ovantes transcunt, carmen tune dignum Kaput retrorsum torquentes illico vident sepultum cinerem (1. regem) cum curribus, demersum rubrum (l. rubri) maris in fluctibus.

V. 2. stehn albar, zuf beit, daher sagt Augustin. 421505t, evang. 2, 30, stoda prima est dignitas, quan-perdidit Augustin. 421505t, evang. 2, 50, stoda prima est dignitas, quanucu, uaher sagt Augustin. 4<sup>22505</sup>, 2. 30, stola prima est dignias, quan perdidit Adam. *Gregor. M.* 17<sup>2</sup> Oral. 12, 9. prima stola est vestis innocestis, quan homo bene ... homo bene conditus accept to Floren Sohnes (Inc. besieht die stole prima des verformen Sohnes (Luc. 15, 22) auf die wieder ge-wonnene Radia prima des verformen Sohnes (Luc. 15, 22) auf die wieder ge-Woanene Reinheit des Means: h ε<sup>1</sup> Jan. 2. τνα ένδιση την πρώτην στολή, Χρι<sup>στός</sup> εφάτη. égány.

V. 11. 12. Christo duce the communication of the co nostra tamquam ab Agypto Draunty. Augustin. div. quest. 61. 2

Draunty. Augustin. div. quest. 61. 2 baptismatis nobis evadentibus of the control of the

Diese Vier alten Tauf 15. jeder Tag der Osterwoche (No. 138, 139, 158, 161) zeigen an, dass wahrschein in geder Tag der Osterroctuve ein sublen hatte, wiche man wol in aller in schere ein sublen in den schere ein schere ein schere ein sublen schere ein sch Abgang kaneu wahrschein ten and the see mehr getauft wurden, so steine den obersequen, weil weste te getreten zu seyn, die sich ebenfalls iber Onersequence, well west to get treten zu seyn, die sich ebeställs ihr in gange Octave an ihre Stelle ganzo Octave erstrecken,

. 15

# 162. Ad tertiam per totam hebdomadam paschæ.

Chorus novæ Jerusalem novam meli dulcedinem promat colens cum sobriis paschale festum gaudiis

Que Christus invictus leo dracone surgens obruto. dum voce viva personat, a morte functos excitat.

Quam devorarat improbus prædam, refudit tartarus, captivitate libera Jesum sequuntur agmina.

Triumphat ille splendide. qui dignus amplitudine soli 'polique patriam unam facit rempublicam.

Ipsum canendo supplices regem precemur milites, ut in suo clarissimo nos ordinet palatio.

. Per sæcla metæ nescia patri supremo gloria honorque sit cum filio et spiritu paraclito.

Hs. von S. Peter No. 47. zu Karlsruhe 14 Jahrh. mit der Melodie (A). Hs. von S. Peter No. 101. f. 57. 15 Jahrh. (B), ad vesperas. Hs. 2u Frailman H Hs. zu Stuttgart Brev. (C). Hs. zu Freiburg No. 56, 11 Jahrh. sabbato post Lichtenthal, 11 Jahrn. (D). Andere Hs. zu Lichtenthal 11 Jahrh. (E). Bei paschio, ad vesperas (D). 1 Jherusalem, A, gewönliche Schreibung, die andern Jerusalem, F Hiru-Daniel 1, 222 (F)-

1 Jherusalem, A, gewartich in alten Hss. vorkommt. 2 melli D, alte salem, eine Form; die schwerlich in alten Hss. vorkommt. 2 melli D, alte mlem, eine Form, die Genitiv von melos, nova melli B. 3 promit B. 7 per-Schreibung; es ist der Genitiv von melos, nova melli B. 3 promit B. 7 per-Schreibung; es ist der G. 21 meta E, mente B, so anch die Expositio hymnor. sonet D. 14 et f. qui protes Erklärung mende nessid ist nicht sprachrichtig, es v. 1892, aber des Hilarius Erklärung mende nessid ist nicht sprachrichtig, es v. 1492, aber des illian v. 1492, aber des illian de sinn gibt. 24 in sempiterna sæcula D. sollie menti stehen, was auch keinen guten Sinn gibt. 24 in sempiterna sæcula D.

menti stehen, was auca Metrik und Reim vereinigt, es ist von dem Bische Metrik und Reim vereinigt, es ist von dem Bische Das Lied hat klassischen 1929 starb. Sein Lied auf den h. Martin ist eben 56 Folbert von Chartres, der 1929 starb. Sein Lied auf den h. Martin ist einheis remert von Chartres, we und wird in der Maxima biblioth. patr. 18, 150 unrichtig gehaut wie das obige und wird in der Maxima biblioth. patr. 18, 150 unrichtig prosa genannt.

V. 1. nova Jerusalem, die Kirche des neuen Testaments als Gegonsatz zur

Synagogo des alten. S. No. 154, 18, 160, 7. N. 15. 16 Christus, quia inter nos et angelos discordantis vitro scandalum v. 15. 16. Christus, mirabiliori etiam pietate summa creant, ima puentia, mirabiliori etiam pietate summa creant, ima suscipiens, reperit, mira potentia, mirabiliori etiam pietate summa creant, ima suscipiens, ima cum summis junxit. Gregor. M. moral. 27, 29.

# 163. In octavam paschæ (troparium).

1. Hæc est sancta sollemnitas

solle maitatum, insignita triumpho Christi.

| diaboli.                     |    | pres suracre,                                                |    |
|------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----|
| Sno nos pretioso<br>sanguine | 10 | Quorum mortibus<br>condolens in tantum<br>humilis factus es. | 25 |
| Ejus de potestate erueas.    |    | ut mortem subires.                                           |    |
|                              |    | 5. Tu devictis                                               |    |
| Redempti ergo                |    | inferni legibus                                              |    |
| gratias agamus               | 15 | resurgens triumphas;                                         | 30 |
| nostro redemptori.           |    | Tu post crucem                                               |    |
| Rev regum Christa            |    | nes orben andibar                                            |    |

imperas omnipotens

filins dei.

His zu Ninchen Clim, Na 14953, f. 16. mit Neumen, 11 Jahrh. (A), Bruchstück zu Karlerahe mit Neumen, 11 Jahrh. (B). Bei Noele Sequentia p. 47, aus den Messbuch van Walfenblittel (N). In diesem Texte wurde das Lide an maxima Stellen verdorben, denn der Abschreiber arbeitst en niebt mehr verstanden zu kaben, was zu diesem Sequennen auste zulern begreptet ist. S. Ne, 138, 142.

cui angelorum

chori jage famulantur,

A intigni II, tride His, Mahru I, S lab besonderra Abastz, abere die gestlich Belordie der Strophen Enget erint Al-Rabatz 2 au, juw Verre gedere jahr sollt besonder Strophen füget ein der Schaffe der Schaffe der Schaffe der beschaffe 2 in der Krize wegen in eine Zelle gesterlichen, Arfeit Straßelt, 10 quo C voo N. 12 eige fahlt N, erus E ersem N. 18, 19 han sagiktie dentsir junger fammlattes N. 20 schafferen vision N. 20 dani bleft. Ball 30 onnen N. 34 fül N. Derr Beransgeber füget nirtig alleigia biesen und verlieherte nicht 90 mergen, dengen wirten v. 20 richtig sing Lessert.

V. 1.2 line (packus) recis soldlinium solomitatis diam, quis sulministate citera materiali Grepor M. Som. in exag. 2, 22, 6. Der Auffrette nibramitats neltumations past seven für den Ortermantia, pla für eine Orter, den die Geriches sagar nach vom Neujahrang in Vergeich all Welshafflich (physical proprior rivus von pillaren, Jan. 1. que sup patterne lapres (physical proprior groupes, deptical proprior groupes).

### 164. Dominica post octavam paschæ (troparium).

1. Judicem nos inspicientem, Proprias illi puras crypta cordis rimantem, in commune precemur, possimus at exhibere.

| 2. Deus patiens, juste,<br>clemens atque tremende,<br>Tu vis parcere magis<br>pœnitenti quam plecti, | 10 | pravo crimina<br>sua puniente.<br>Credo, pereat<br>ut unus pusillulus,<br>non est placitum<br>tuo in conspectu. |  | 20 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|

3. Tu non pasceris 5. Tu nos serva jugiter 25 morte morientum, omni a malo, deus, sed eos suscitas, juste judex.

Nec gaudes, deus, Ut non, quando veneris. 15 omnibus digna factis in perditione. qui Stygem properant. redditurus. 30

6. Nosmet habeas punire 4. Tuis civibus sed munerari. angelis est gaudium,

Hs. zu München Clm. 14063 f. 16. 11 Jahrb. mit den Neumen. 10 plecti, für das Activ, des Verses wegen. 20 puniente, dem Begriffe nach poenitente.

V. 1. Ipse judex venit, qui advecatus extitit. Gregor. M. hom. in ev. 2, 27, 9. V. 1. Ipse judex veins, societas sancta, ibi solemnitas certa, ibi requies
V. 17. Supernorum civium societas sancta, ibi solemnitas certa, ibi requies v. 17. Supernorum Gregor. M. bom. in ev. 2, 30, 10. secura, ibi pax vera.

# 165. Alia (troparium).

Paster nester, 10 1. Laus tibi sit, disruptor laquei, o fidelis deus, Qui numquam confundis 3. Tu conservas

in te confidentes, qui timent de valde, sed eos magis glorificas. magnam dulcedinem deus, indulgens. 2. Tu propugnaculum adversus hostiles incursatus et insidias,

Aus derselben Hs.

V. 2. fidelis und 4 confidentes beziehen nich auf einander, Gott durch die Y. 2. fidelis und 4 connecutes beschannt auf einander, Gott durch auf wahrheit und der Mensch durch den Glauben am die Wahrheit. Omne verun Wahrheit und der Mensch durch "Chalben») vranteet und der hensel wurch den Glaubess) an die Wahrheit. Omne et auf daso auch der lahalt des christlichen Glaubess) a veritate verum est, est auf Crux veritate der houder die hensel der besteht umo nota der innas urs amelichen Grand u. Veritate verun est, est natur veritas deus, Augustis dir, quast, f. Deus fidelis ist eine Parallele zu Crux fidelis. No 101 l. fidelis. No. 101, 1.

#### 166. Alia (troparium).

| <ol> <li>Læta mente<br/>canamus deo nostro,</li> </ol>    |   | eduxit<br>fornacibus ignitis:                          | 1 |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---|
| Qui defectam<br>peccatis semper novat<br>ecclesiam,       | 5 | 3. Quique in omni<br>tribulatione<br>eam exaudit,      |   |
| 2. Et eam pallidulam<br>de radio<br>veri solis illuminat, |   | Insuper coelesti nutrit pane, 4. Et cultum docet suum, | 1 |

Et terræ de Mesraim Aus derselben Hs.

Hic est dies verus dei

sancto serenus lumine,

latronis absolutio?

V. 3. defectam. 6 pallidulam. Nemo potest ante diem judicii de hominibus judicare. si jam mundata est ecclesia, quid domino reservamus? Hieron. adv. Lucif. 22.

V. 13. tribulatio. Vita bec nostra in medio insidiarum, in medio przeliorum est. Leon. m. serm. 39, 3.

V. 17. cultum. Ubi religionis cultura negligitar, vitiom naturæ renovatur. Vateriani homil. 17 ap. Sirmond. opp. 1, 390.

#### 167. Ad vesperas a pascha usque ad ascensionem.

quo diluit sanguis sacer
probrosa nundi crinina,
Fidem refundeos perildis
caecosque visu illuminans:
quem non gravi solvet metu
quem non gravi solvet metu

Qui præmio mutans crucem Jesum brevi quærit fide justosque prævio gradu prævenit in regnum dei. Quid hoc potest sublimius,

10 ut culpa quærat gratiam,
metumque solvat caritas,
reddatque mors vitam povam?

Quin de petra melle

dulci eam adimplet.

Opus stupent et angeli.

pœnam videntes corporis,

omnes resurgent mortui; consumpta mors ictu suo perisse se solam gemat.

[Gloria tibi domine, qui surrexisti a mortuis, etc.]

Hs. von S. Peter zu Karlsrahe No. 17. mit der Melodie, 11 Jahrh. (A), andere Hs. daseblut, 15 Jahrk. [8] mit der Melodie, eine dritte Is. des 13 Jahrh. (C), drei Hss. des 13 Jahrh. zu Lichtenthal (DEF). Bei Tomozi p. 365 (6) und Damiel 1, 19 (H). Der Hymmus wird in zwei allzen Hss. hei Tomosi mit Recht dem h. Anhronius zugenchrieben, er hat seine kerzüge Behandlung, anch die ihm eigene Weudung mit der Frage V. 7. Se vrgilehen mit No. 56, 27. 28. Seines Alters wegen ist aber dieses Lied mit manchen Verderhnissen auf uns gekommen, die sich auf durch Vergleichung der filtesten Hss. verdersserf lassen.

25

2 Il nahm die schlechte Lesart auf: sanctus sereno lum. Sanctum lumen ist Christus, darum der Ostertag stets sercaus wie Christus das unumwölkte Licht. 5 perditis, alle ohigen Ilss. und H, ein Fehler, der sieh Jahrhunderte lang in den Hss. festgesetzt hat; perfidi sind die Juden, der Sinn ist; durch die Anferstehung können die Juden von der Gottheit Christi üherzeugt werden. Creci im V. 3 sind die Katechamenen, und illuminans hezieht sich auf ihre Taufe, die an Ostern stattfand (s. No. 56, 1). Die Verse 11, 12 hetreffen die übrigen Sünder, von den kleimsten bis zu den grössten, weil sie alle an der Erlösung Theil nehmen können. Diese dreifache Abstufung war zur Zeit des Ambrosius noch ganz an ihrem Platze, als aber die Judenchristen und erwachsenen Täuflinge seltener wurden, verstanden die späteren Abschreiber diese Beziehungen nicht mehr and machten Fehler in den Text. 5 solvit A - Fil, G solvet, die richtige Lesart, wie auch No. 56, 27 das Futurum steht. Das Präsens soleit ist aus den Hss. in der lingua rustica entstanden, welche i für e setzten und umgekehrt. Die Abschrift des Junius hat solrat, was vielleicht seine eigene Verbesserung lst. 9 præmium - cruce alle obigen Hss: 10 quæsivit AC bis G. quesuit B für quesiit. Il acquirit; eine alte Hs. hei Tomasi hat Jesu hreve adquisivit fidem. Das Präsens scheint mir das einfachste, weil auch des Particip des Präsens vorausgebt, und V. 22 mit 10 zusammen hängt, wie V. 23 mit V. 7. 11 justusque, GH, das ist wieder nur die Form der lingua rustica für den acc. plur., wie sie in den alten gallicanischen Messen oft vorkommt. S. meine Ausgabe der latein. Messen S. 16, 17, 46. Dadnrch entstand die falsche Lesart in 12 pervenit hei GH, und ihr Text hat diesen Sinn: der Schächer wurde durch die Verzeihung Christi gerechtfertigt (instus) and kam mit voraneilendem Schritt (prævio gradu) in das Reich Gottes. Buss' aber dieser Sinn unrichtig ist, zeigt schon Jedem der fremdartige Beisatz prævio gradu. Ambrosius will etwas anderes und mehr sagen: justi sind die Altväter in der Vorhölle, ehe Christus diese hefreit hatte, war der Schächer schon im Paradiese. In diesem Sinne ist pravio gradu kein störender Beisatz mehr, sondern eine Steigerung, wonach der grosse Sünder noch vor den Gerechten in den Himmel kam und an ihm das Wort Christi zur Wahrheit wurde, dass die letzten die ersten seyn werden. In dieser Steigerung liegt eben der grosse Trost, den Amhrosius durch das Beispiel des Schächers den Sundern gehen will, deshalh setzt er sie auch in der folgeaden Stropho fort. 19 tollat A - 6, wenn man diese Lesart festhült, so muss man dem Sinne nach 20 mit 17 verbinden, sie scheint aber durch das vorhergehende quærat entstanden. Diese Strophe bezeichnen A - F als divino für eine andere Tagzeit. 23 metuque C, auch gut. 27 alle bekannten Texte haben moriatur vita omnium, gegen Sinn und Versmass. Das Präsens kann nicht stehen, dean einem Osterliede ist der Tod Christi vorausgegangen, der Conjunctiv moriatur scheint durch die andern Subjunctive entstanden, ich setzte das Perfect, wodurch diese beiden Verse mit den folgenden 31. 32 in der Construction eine Parallele bilden wie in dem Inhalt. 30 resurgant hahen alle. was ebeafalls durch die andern Conjunctive entstanden ist, aber einen schiefen Sinn giht. 32 ll gemit, nicht gut, dean es soll dem Conjunctiv desoret im V. 25 entsprechea. Diese kurse Wegwerfung des Bösen braucht Ambroslus auch in dem Hymnus auf den h. Laurentius V. 32, vorate, si coctum est, jubet, so wie auch ohige Wendung V. 13 opus stupent etc. in dem Hymnus De epiphonia V. 13 stapeut fluenta vorkommt. No. 57. Die Boxologie 33. 34. wird zwar von Hinemar, de non trina deitate (opp. ed. Sirmond 1, 548) dem h. Amhrosius zugeschrieben, aher mit Unrecht, denn Ambrosius hat kelse betonten Hymnes gemacht.

V. 15. adhorcens, 16. vita beata. Dies orläntert Augustin. in evang. Joh. 5, 23 § 5. Participatione dei fit anima beata. Ejund. div. qurest. 35. 2. Ea vita beata, que neterna est. S. No. 124, 28.

V. 25. Mors ist ein Beinamen der Tenfels, weil durch ihn die Sünde und durch diese der Toul in die Weil gekommen, daher sagt Gregor. M. morzt 19,4, qui perditionis et mortis nomine niei maligni spiriten designoater? qui inventeres mortis ei proditionis excidirentu, icut de iops oo erum principe sub ministerli ejan spicie per Johonnem dicitar; et somen illi mors (Apocal. 6, 5). Hamum, a. No 112, 404.

Y. 29. 30. Wein die Messchheit ausgestorben ist, so hat auch der Tode in Ende, auf die nese d. h. die unferstanden Manschheit hat der Toufel kein Recht, also nach der Tod nicht. Das ist der Sim dieser Sielle, welchen Ganken Clayand, de resurrect 7. so ausspiricht; d doeinen gelbt einige, deru girt, g Φραρίς Lamir deutgemer so ping 6η in augus die die til μέρ φθαφέν αντού Δαυστώ d δύστετας.

V. 32. Der Tod beitr auf, wenn seine Urnache, die Sünde, auführt, der Tod der Reuschheit hat daher die Gute, dass die Sünde nicht in Ewigkeit fortgesetzt wird. Deuwegen augt Gregor. Noz. oral. 42 p. 681 vom Tode Adams: supduiss sein tr nipratifer to Sinaton, to Sunatopius zip dungsten, im qui äbdveren j. in zusch. In diesen Hünsteht ist der Tod ein Gewinn für die Messcheit.

#### 168. De resurrectione domini.

 Mane prima sabbati surgens filius dei nostra spes et gloria, Victo rege sceleris rediit ab inferis cum summa victoria. Cujus resurrectio, omni plena gaudio, consolatur omnia: Resurgentis itaque

Maria Magdalene facta est prænuntia,

35

ejus morte tristibus coæquata, sic vocata, exspectata gaudia. 15 sed honore subdita 2. O beati oculi, quibus regem sæculi, morte jam deposită primo est intuita! Hæc est illa femina, 20 cujus cuneta crimina ad Christi vestigia ejus lavit gratia. Quæ dum plorat et mens orat, facto clamat, quod cor amat 25 Christum super omnia. Non ignorat, quem adorat. quid precetur, nam deletur,

Ferens Christi fratribus

quod mens timet conscia.

O Maria, mater pia,

stella maris appellaris

operum per merita.

3. Illa mundi imperatrix. ista beata peccatrix lætitiæ primordia fuderunt in ecclesia. Illa enim fuit porta, per quam mundo lux est orta. hæc resurgentis nuntia mundum replet lætitia.

Matri Christi dum fuisti

O Maria Magdalena, audi vota laude plena, apud Christum chorum istum clementer concilia; Ut fons summæ pietatis, qui te lavit a peccatis, servos suos atque tuos 50 mundet dată veniă. amen dicant omnia

Hs. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (A). Textus sequentiarum s. L e. a. fol. 37 (B). Bei Clichtoveus Elucid. f. 167 (C). Auch bei Daniel 2, 255.

Dieses Lied besteht aus 3 Absätzen, jeder aus 2 Theilen; der erste Absatz hat dreizeilige Strophen, wovon zwei den Eingang und drei den Schluss hilden. der zweite hat 2 vierzeilige Stropheu zum Eiugaug und 4 dreizeilige mit Mittelreimen zum Schlusse, der dritte 2 vierzeilige Stropheu mit abwechselndem Tonfall zum Eiugang und 2 vierzeitige, worin die Versmasse des ersten und zweiten Absatzes vereiuigt sind, zum Schlusse. Durch diese Verflechtung der Versmasse häugt das Lied auch in seiner äussern Form zusammen. V. 41 ist aus der Antiphone Ave regina cælorum entlehnt.

2 dei filius, gewönliche Lesart. 5 redigens A. 6 cum feblt B. 8 omnium B. 10 resurgens B. 11 Magdalena AB. 19 primum B, prima C. 26 Jesum BC. Im ganzen Liede kommt absichtlich nur der Namen Christus vor, der auch hier stehen muss, weil ihm Magdalena im Leben die Füsse gesalbt hat und ihn auch im Tode salbeu Wollte. 28 quod AB, jam AB. 30. 31. C verändert die Mittelreime so in Schlussreime: O Maria, stella maris, pia mater appellaris, was alle 3 Texte auch bei 33, 34 thun, ohne dass die Satzstellung dadurch besser wird. 33 coæquata CB, coæquandum A. 34 dum fuisti BC, tu fuisti A. 36-39 sind in C 40-43. 41 quam salus est exorta B. 52 per omeia B. 53 feblt C.

V. 15. exspectata, beruht auf Matth. 17, 23. Marc. 9, 31. V. 16 flg. Maria Magdalena, quia (Christum) amahat et duhitabat, videbat (eum) et non agnoscebat, eumque illi et amor osteudebat et dubietas abscondebat. Gregor. m. hom. in ev. 2, 25, 4. S. No. 141, 26.

### 169. De resurrectione domini (troparium).

| <ol> <li>Ad cœnam uberem</li></ol>                                                                                                             | 3. Originali macula                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| invitati surgite! alleluja.                                                                                                                    | morti deditis                                                                                          |
| Agni paschalis     occisi postes de sanguine     propter angelum signantem 5     Israhelitas transiens                                         | Et penitus serpentino 26<br>morsu prostratis,<br>Nisi succurreret<br>ovibus suis                       |
| percussit Aegyptios, Superato jam surrexit mortis imperio messias, leo fortissimus, piis humeris reportaus, quod perierat, sicut pastor bonas; | Archimandrita, qui     pro suo benignitatis     piæ studio,     Patre deo non parcente     sibi filio, |
| Qui potestate                                                                                                                                  | 5. Nullo nos præcedente                                                                                |
| divina posuit, 15                                                                                                                              | meritis grege 30                                                                                       |
| quamdiu voluit,                                                                                                                                | nobili, exemplum mori                                                                                  |
| moriens animam suam.                                                                                                                           | dignatus est.                                                                                          |

Reichenauer Hs. No. 260. fol. ult. 14 Jahrh. mit Noten. Die Sequenz hat keine Ueberschrift, dem Inhalt nach gehört sie aber zu den Osterliedern. Sie ist mir sonst nicht vorgekommen. Durch die theilweise Abgeriebenheit der Melodie wird die Herstellung des Versmasses schwierig.

2 invitate Hs., es kann nicht auf oves V. 23 gehen. 19 deditus Hs. 21 morte prostratus Hs.

V. 1. 2. bezieht sich auf Matth. 22, 2 – 14. Convivæ fieri summi patris familias libenter obedite. Gregor. M. homil. in evang. 2, 36, 2.

V. 11-13. Matth. 18, 11, Joh. 10, 11, 13,

V. 15 = 17. Joh. 10, 15. 17. 18. V. 27, 25. Rom. 8, 3. Joh. 3, 16. vgl. mit Gen. 22, 16.

N. 28 — 31. Der Erlisong eine keine Kirche der Hulligen (grex noblik) varas, durch derne Verlienste man hitt meinen hönen, dass die Erlisong berheigeführt wäre, sondern diese war allein ein Work der Gande Gatten, eine erlistern folgende Stellen. Non est grafta, is precessrat merita, est autem grafta, hec igitur non inventi, and effecti merita. Auspudia, in evang. Joh. 17. 85, 2 "Credende meritum emperatur. I pea antem grafta, base data ext. per fidam, nullis nostris meritis pracedenthus data est. quod est esim meritum precetaries ei mijut? Ausputa. da, vagust. 63, 3.

#### 170. De diebus festis a pascha usque ad pentecosten.

 Hæc dies, in qua quies mundo redditur; tempus enim est, nam resurrezit, qui nos dilexit.
Gaude, plaude, ama, clama 5 voce validà!
surge, curre, vere quære
Christam istum corde, sorde procul posidi!

Procul posità!

Homo fortem pomo mortem 10 propinaverat, quam terminat deus et homo nobili triumpho. Hem pridem aguus, magnus nune rex gloriae 15 nos resurgere vult a crimine, ut renati simus grati quasi modo geniti.

2. Orate, jubilate et cantate, tempus prope est, 20 ut audinitis ocean jocunditatis, cum misericordia stat concordia.

Quæ est causa jubili dulcis quoque cantici 25 messitia reddita?

nox præcessit et successit vice claritas, o caritas ineffabilis, multum amabilis! Omni hora absque mora 3 diligentius, frequentius et excellentius, quam quis petivit, exaudivit in roadionibus.

3. Dum cœlos scandit, Christus pandit 35

abdita, vox audita:
amici dei, viri Galilari,
calum quid aspicitis?
ex quo creditis?
Ut euntem, redeuntem
pari forma, justà normà

sic videbitis

Jesum læsum, dire cæsum
propter fragiles, ut agiles
ipsos faceret prostratos sibimet. 45

Aggregavit et cibavit
cibo regio, egregio
nunc privilegio;
fides aruit, dum replecit
orbem spirilus domini. 50

Karbruher Hs. No. 297, auf dem ersten Blatte, mit der Melodin, 14 Jahrh. Das Lied hat heine Geberschrift, es umfanst aber die Feste von Ostern bis Pflagsten, was mas daran erlennt, dass die Bauptworte aus den Eingängen der Messen eingefügt sind, die auf die Sonn- und Festage weisehen Ostern und Pflagsten fallen und die zur Verdeutlichung cursiv geferuckt sind. Mit reunrent flangt die Messe an Ostersonstitug an, mit spant mode greitlier erste Sonntag nach Ostern, mierzierzdie domint der zweite Sonntag, jubliste der dritte, caustet der vieter, besen jummidistie oder regulense der finstle, ezzumät der sechste, mit Gehlber ist Christi Hinmelfart, spiritus domini reptett orden terrarum Pflagsten. Den Stropbenmans den kieden ist nicht ganz effechnissing, est twie ein Leich

gebant und darf daher anch nicht verändert werden; nur einige Worte habe ich des Reimes wegen anderst stellen müssen.

3 hier scheint etwas zu fehlen oder ist zu ändern: est enim tempus quo r. 13 triumpho nobili hat die Ils. 16 res. vult nos Hs. 36 audita est Hs.

V. 1. In paschali festo omnia religionis nostreo sacramenta conturrant. Lcon, m. serm. 46, 1. Vgl. No. 139, 21.

## 171. In vigilia ascensionis, hymnus ad vesperas.

| Aeterne rex altissime,   |   | Ut trina rerum machina    |  |
|--------------------------|---|---------------------------|--|
| redemptor et fidelium,   |   | cœlestium, terrestrium    |  |
| quo mors soluta deperit, |   | et inferorum condita      |  |
| datur triumphus gratiæ.  |   | flectat genu jam subdita. |  |
| Sandare tribunal daytorm | 5 | Tramunt videntes angeli   |  |

patris, potestas omnium
collata Jesa cœlitus,
quæ non erat humanitus.

regnat deus, dei caro.

Hs. von S. Peter No. 32 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (A.), andere Hs. No. 55 (B), 15 Jahrh. Hs. in meinem Besitz, 14 Jahrh. (C). Bei Stephenson Latin hymns p. 90 (D).

T coll. est ABCD. 8 humatus C, Schbf. 11 infernorum ABCD. 12 flectant ABC, genna C, aber corrigirt. 13 versa vice ABC, Alle 3 Hss. fügen folgende Strophen bei, jedoch mit der Bemerkung: isti duo versus dicantur in fine omnium ymnorum ejusdem metri usque ad vigiliam pentecostes.

Tu esto nostrum gaudium, per cancta semper sæcala.
qui es futurus præmium, Gloria tibi domine,

sit nostra in te gloria qui scandis super sidera etc.

Diese 3 jüngeren Hss. geben den alten Hymmas in seiner ursprünglichen Gestalt, worans man den h. Anbrousia als Verfanser erkennt, nur V. S ist dem Sinn und Metram nach nicht von ihm, sondern eine spätere Aenderung. Dieso 4 Strophra in derseiben Folge haben auch die alten Hss. bei Thomas. p. 372, wochen ich in 7 und 11 folger, der zaher 12 und 13 wie obige Hss. hat.

Die erste Veränderung, welche dieser Hymnus erfuhr, war die, dass man den folgenden damit vereningte, der nicht von Abrovisia ist, sonderer von einem Dichter des 3 Jahrh, und such in den Hss. als ein selbständiges Lied vorschmant. Die zweite Aenderung gestabh in Spanies und seteht im nomarabischen Brevier, sie rührt auch aus dem 5 Jahrh, und von einem Dichter herr, der den Prudentius gelesen und nachgehandt hat. Bei Tomans istehen diese Zusäten, sie nich aber, wie überhangt die Texte jenes Breviers, sehr verdorben. Ich füge sin bier am zuch V. 4 sehelt diese Str.

Quem lex subacta tartari carens mucrone pessimo marcens (L arcens) averno dispulit (L mucrone pessimo car

) averno dispulit (1 mucrone pessimo carens)
(1 depulit), throno remisit patrio.

#### Nach V. 12 folgen diese 2 Str.

Nec sit salus ullo modo tuo foris vocabulo. a quo creata cuucta sunt, et recreata sancta sunt,

Nach V. 16 folgen diese 2 Str. Quæ præeminet virtutibus summis procul coelestibus. deus caro atque spiritus,

plenus deus verusque homo.

darauf die Doxologie folgen, wodurch der zweite Hymnus bei ihnen wegfiel. Sodann hat ihr Text folgende Verse des obigen Hymnus hie und da betont: 6 - 8. patris locaris dexterà et potestatem accipis

Hec tanta Christi gratia nexum tollit peccaminum (L peccaminum nexum tulit), sumpsitque corpus proprium totumque possidet polum.

Dicnnt et astris angeli, demum reverti hujusmodi. quem nos redire credimns,

regnare prorsus novimus. Die dritte Veränderung zeigt sich im Brevier der Cistercienser, sie fügen die zweite Strophe des folgenden Hymnus an die vierte des obigen und lassen

> 11. et infernorum genna 12. flectant in Jesu nomine.

perfectam super omnia. V. 14. Ascendente domino humanitas est exaltata. Gregor, M. hom. in ev. 2, 29, 9. Gregor, Naz. or. 39 p. 631, sagt von Christus: o impedimic int τον ούρανον του ούρανου κατά άνατολάς της Wias δόξης τε καί λαμπρότητος, έπί δυσμών δοξάζεται της ήμετέρας ευτελείας και ταπεινότητος. Solet quosdam offendere vel impios gentiles vel hæreticos, quod credamus assumptum terrenum corpus in colum. sed gentiles plerumque philosophorum argumentis nobiscum agere student, nt dicant, terrenum aliquid in colo esse non posse; nostras enim scripturas uon noverunt, nec scinnt, quomodo dictum sit: seminatur corpus animale, snrgit corpus spiritale (1 Cor. 15, 44). non enim ita dictum est, quast corpus vertatur in spiritum et spiritus fiat, quia et nanc corpus nostrum, quod animale dicitur, nou in animam versum est et avima factum; sed spiritale corpus intelligitur, quod ita spiritui subditum est, ut cœlesti habitationi conveniat, omni fragilitate ac labe terrena in coelestem puritatem et stabilitatem mutata atque conversa. bæc est immutatio, de qua item dicit apostolus: omnes resurgemus, sed non omnes immutableaur (ibid. v. 51). quam immutationem non in deterius sed in melius fieri, docet idem, cum dicit: et nos immutabimur. Sed nbi et quomodo sit in cœlo corpus dominicum, curiosissimum et supervacaneum est quærere; tautummodo in cœlo esse credendum est. Augustin. de fide et symb. 13.

### 172. Ad laudes, hymnus.

Tu. Christe, nostrum gaudium, manens olympo præmium, mundi regis qui fabricam mundana vincens gaudia.

Hinc te precantes quæsumus, ignosce culpis omnibus

et corda sursum subleva ad te superna gratia; Ut cum repente cœperis clarere nube judicis, pœnas repellas debitas,

reddas coronas perditas. Gloria tibi domine etc.

Hs. in meinem Resitz, 13 Jahrh. (A), Hs. zu Freiburg, No. 56. 14 Jahrh. (B). Bei Tomasi p. 372 (C). Hs. von S. Peter No. 32 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (D). Bei Stephenson I. 1, p. 91 (E).

1 esto f. Christe C. 2 przeditum ABCDE, Schhf., die rechte Lesart steht in der ersten Dozologie sum vorigen Hymnas, welche aus diesem entelhat in. 3 deprecantes B. 9 rübnele ABDE. Diese Lesart heruht auf Matth. 24, 27. Luc. 17, 23-, wonach Christas wie ein Bitt kommen wird; Marc. 13, 36- hat regente, was auch 1 Thesa. 5, 3. Il Petr. 3, 10. Appel., 61, 51. vorkommt ond mit dem lidhall des Liedes (corda subleva V. 7) hesser zusammenhängt. 12 perebitas A, Schhf. Noch 12 fügt das mozarahische Bevier hizuro:

Da nohis illuc sedula quo te sedere cum patre devotione tendere, in arce regni credimos.

Diess Strophe mit der Dovologie Gloria thi domine etc. steht in der Hs. was Stottgart Brev., No. 98, 11 Jahrie, mit Neumea als ein besonderer Hymnus: Ad Stottgart Brev., No. 98, 11 Jahrie, mit Neumea is ein besonderer Hymnus: Ad wingslass horns accessionis domini. Beide Strophen wurden auch an andere Lieder angeschlossen, Daniel 1, 2006. E wiederholt nach 12 die ertes Strophe mit der Lessret: To evin oustrum gaudium, (welche in C überging), Bast darauf die Dovologie folgen und schliesse wie gewünlich dieses Lied an das vorige an. D fügt die helden Endstrophen hinzu wie bei dem vorigen Liede. Dieser Hymnus hat klausisches versmass und abweebendende Reim in jeder Halbstrophe, er sist also jünger als Ambrosius, auf dessen Hymnus (N. 171, 9-12) in der erstem Strophen und der Strophen megengleit wird, wie auch V. S an den Hymnus Vesic tractor spiritum. V. 4 erinnert. Bei Domiet 1, 106, stehen diese beiden Lieder (No. 171, 172) mit zillte Zosätzen unter einsinder, ver hat für deren Kritik nichte gehand.

V. 10. Qui placidus ascendit, terribilis redibit. Gregor. M. hom. in ev. 2, 29, 11.

V. 12. perditas, mit Bezug aof Thren. 5, 16.

## 173. Ascensionis domini, ad nocturnos.

Jesu, nostra redemptio, amor et desiderium, deus, creator omninm, homo in fine temporum tuos captivos redimens, 10 victor trinmpho nobili ad dextram patris residens.

homo, in fine temporum.

Quæ te vicit clementia,
ut nostra ferres crimina,

Ipsa te cogat pietas, ut mala nostra superes parcendo, et voti compotes 15 nos tuo vultu saties.

crudelem mortem patiens, ut nos a morte tolleres? Inferni claustra penetrans,

Quæsumus auctor etc.

Hs. in meinem Besitz, 14 Jahrh. (A), mit der Bemerkung: iste ymnus dietur usque ad festum s. trinitatis exclusive. Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 58, 15 Jahrh., woraos die Ueberschrift (B). Hs. zu Freihurg No. 56, 14 Jahrh. mit der Angabe: hie ymnus dicitur usque ad vigiliam pentecostes (C). Hs. zu

Freiburg No. 66, 15 Jahrh. (D). Hs. von S, Peter No. 17 zu Karlsruhe, 14 Jahrh. mit der Melodie: ad completorium nh ascensione domini usque ad pentecosten (E). Für diese Tagzeit bestimmen den Hymnus anch 3 Cistercienser-Hss. zu Lichtenthal des 14 Jahrh. (FGH). Bei Daniel 1, 63 (1), und Stephenson Latin hymnus. p. 53.

5 qui D. 6 nostra f. hat alleis B, was ich als Gegenstellung zu & V. 5 voreg. 9, 10, 12, in diesen Participies soid alls Schreibfelder. In D stand 11 ursprünglich redimis, ist aber in redimens verändert, aber redimis und residen sind hesser. Dies hat Sephenson in den Tevt greetzt. Nuch 16 setzen Füllt: diese metrische Strophe als Dosologie inhmar: Tie sten onstrum gaudium, oben No. 171. In D ist diese Str. von dem Glossator am Rande beigeschrieben, denn die Haschliest den Burmas mit der Dosologie auf Christ Himmelfart:

Gloria tihi domine, qui scandis super rethera etc.

E hat ebenfalls diese heiden Doxologien. Die 3 llss. ABD haben ohige Str.

nicht, weiche anch nicht zu dem Liede gehört, dessen linhalt mit V. 16 abree-

schlossen ist.

Das Lied handelt von der Erlüsung unter dem Gesichtspunkt der ersten und weuten Aukauft Christi, wonsch sich die Kritik zu richten hat. Es beginnt daher mit redenytio, die erste Ankunft Christi war für die Altväter in der Vorlölle ein desdierem V. 2. umd für sess ist es die zweite, aber heite Erscheinungen Christi sind für das alte und neue Textament ein amor V. 2. Im V. 3. is (öut tor der Schöpfung, um V. 4. der Göttmensch (komo) mie der Zeit betrachtet; in fine hezielt sich auf das alte Textament und ist das griechische die zigzien. S. No. 26, 25, No. 26, 5. Die V. 13. -16 drücken die Bioffung und Schauscht des neuen Textamentes aus, welche sich auf die Befreiung aus der Vorhölle V. 9.-12 als auf lithen Typus oder ihr Vorbild stützt.

V. 4. in fine. ἐπὶ συντελεία τῶν αἰώνων ἔλθε, καὶ ὕστερον τῷ βίω ἐπιδεδήμικε. Origenis homil. 1, 9.

#### 174. In ascensione domini ad nocturnos.

| Astra polorum<br>superascendens    |   | huic deo nostro,<br>ut mereamur    | 10 |
|------------------------------------|---|------------------------------------|----|
| Christus ad patris                 |   | scandere mente,<br>quo manet ipse. |    |
| victor et auctor<br>noster ubique. | 5 | Gloria simul<br>patri, perenni     |    |
| Idcirco, fratres,<br>pangite melos |   | sit filio,<br>spirituique sancto.  | 15 |

Hs. 2n Stuttgart Breviar. No. 98. 11 Jahrh. mit Neumen (A). Der adonische Vers ist in diesem Liede in hetonte Jamben verändert, daher sind 15 nnd 16 wol so herzustellen: sit filio cnm spiritu saneto. Das Lied ist wahrscheinlich ans dem 6 Jahrhundert. Auch bei Bebet f. 14. (B).

2 superascendit B, man kann auch heide Wörter getrennt schreiben, der Sinn hleiht derselbe. 4 sedens AB. 16 sp. almo den semper in zevum B.

#### 175. Ab ascensione domini usque ad pentecosten.

Optatus votis omnium sacratus illuxit dies, quo Christus, mundi spes, deus conscendit cerlos arduos.

Ascendens in altum deus propriam sedem remeat, gavisa sunt cœli regna reditu unigeniti.

Magni trinmphum prælii mundi perempto principe patris præsentat vultibus victricis carnis gloriam.

Est elevatus nubibus et spem fecit credentibus aperiens paradisum, quem protoplasti clauserant. O grande cunctis gandium, quod partus nostræ virginis post sputa, flagra, post crucem paternæ sedi inngitur. 2

Agamus ergo gratias nostræ salutis vindici, nostrum quod corpus vexerit sublinem ad cœli regiam. Sit nobis cum cœlestibus

commune manens gandium,

10 illis, quod se præsentavit,
nobis, quod se non abstulit.

Nune provocatis actibus

Christum exspectare nos decet -30
vitaque tali vivere,
quæ possit celos scandere.

Gloria tibi etc.

Ifs. zx Karlsrube e. N. 14 Jahrb. Bl. 22. mit der Meledie (A). Drei Hst. des 14 Jahrh. an Lichtenthal. Hv. von S. Peter sx. Karlsrube, 15 Jahrh. (B) mit der Melodie. Bei Thomax p. 371. (C) and Daniel 1, 62, der diesen Hymnus fir sehr selben erklicht, was en incht ist, denn er kommt in den Bs. der Cistercienser-Derviere gewönlich vor, welche mit V. 17 eins deriso machen, um die weite Hälbfe file eine andere Targeit in gedynachen. Der Hymnus wird dem h. Ambrooins sugeschrieben, aber mit Uarcekt, er ist von einem Verfasser des 60 der 7 Jahrhunderts. Man kanp mit leichter Miche manche Verse des Hymnus metrisch verbessern, z. B. 12 victrice earne gloriam, 13 fectique speen credentilus, 20 sedi paterne jungister, 26 commen gaudium annessu z. Doch wird dadurch das ganne Lied nicht bergestellt, dessee Verderhinises schon aus alten bis herrifkens und sich daber fist in allen Textee wiederholen. So scheint mir auch V. 10 perempto ein Sinnfelber für subacto. Bei Sephenon Latin hymnus p. 50 (D) sicht dieses Lied ad noettranss (uscensionis).

3 mundi spes Chr. D. 5 dominus ABC. 6 ad sedem D., remeans ABC. 9 triumpho D. 11 præsentans haben alle. 13 in nub. D. 16 den Plural haben CD, die andern den Singular. 22 indici B. 29 pervocatis D.

V. 13. redemtor noster non curra, non angelis aublevatus legitur, quia is, qui fecerat omnia, nimirum super omnia sua virtute ferebatur. Gregor. m. hom. in evang. 2, 29, 5.

V. 19. Vgl. No. 83, 13-16.

20

25

30

#### 176. In octava ascensionis (troparium).

- Christus hunc diem jucundum cunctis concedat esse 'christianis amatoribus suis.
- 2. Christe Jesu, fili dei, mediator nostræ naturæ ac divinæ,

Terras, deus, visitasti æternus, æthera novus homo transvolans.

3. Officiis te angeli atque nubes stipant ad patrem reversurum;

Sed quid mirum, cum lactanti adhuc stella tibi serviret et angeli? 15

4. Tu hodie

et dulcem dedisti, [domine,] sperandi cœlestia. Tu hominem

non fictum levando super sidereas metas regum, domine.

 Quanta gaudia tuos replent apostolos,
 Quis dedisti cernere, te cœlos pergere.

6. Quam hilares in cœlis tibi occurrent novem ordines

In humeris portanti diu dispersum a lupis gregem unum.

Quem, Christe, bone pastor,
 Tu dignare custodire. 35

Hs. sn München, Clm. 14053. f. 17. mit den Neumen, 11 Jahrh.

10

5 nostræ fehlt in der Ha., aher der Sinn und Vers erbeischt diese Ergänzung. 18 das eingeschlossene domine stört das Versmass, es scheint aus V. 23 hierher gezogen zu seyn.

V. 20—23. redemter noster et incorruptibile post resurrectionem et paluile corpus estabilei, ut monatrando incorruptibile invitaret ad pramism, et prabendo palpabile firmaret ad fidem. et incorruptibilem se ergo et palpabilem demonstravit, ut profecto esse post resurrectionem outstoerdet corpus susum et ejudem naturar et alterins gloria. Greyor. M. hom. in ev. 2, 26, 1. Si phantama fuit corpus Christi, fiefellit Christius: et al felilit, vertian non est. est antem veritas Christius, non igitur phantasma fuit corpus ejus. Augustia. div. quest. 13.

#### 177. Dominica post ascensionem (troparium).

1. O quam mira sunt, deus, tua portenta! Qui spretum suis et extraneis ٩,

odiosum, utrisque et amandum et valde terribilem fecisti Ex præcognita fame

5 Per vas argenteum cognitus est fratribus,

et erogatione frumenti.

Oui nos ad terram promissæ mansionis 15

10

2. Oui fratris minimi causa Pharao perducat extincto.

Aus derselben Hs. fol. 18.

14 es, Hs.

V. 17. Pharao und Nabuchodonosor sind Abbilder des Teufels und Gegensätze des guten Hirten Christus, Origenis homil, in Jerem, 5, 6. Die Vergleichung Christi mit Joseph in Aegypten kommt auch in den Fronleichnamsliedern vor. Ueber die figurliche Bedeutung Aegyptens sagt Origenes hom. 9, 2. ούκ έστι αύτη ή "Αιγυπτος ή πνευματικώς καλουμένη "Αιγυπτος. S. No. 68, 9.

10

#### 178. Dominica (troparium).

. 1. En regnator colestium, terrenorum, Victor fortis infernalium regnorum In sede sibimet digna

labores indulgens miserans eorum, qui timent potestatis ipsius nutum.

cunctorum sæculorum rectori.

Ideirco mundus omnis plaudat, jubilet, canat exultans

2. Humanos

sedens rector angelorum; Ans derselben Hs f 18

6 besser ist sedet. 14 hat die Hs. einen Absatz.

V. 5. 6. Dextera patris est beatitudo perpetua, quæ sanctis promittitur, sicut sinistra ejus rectissime dicitur miseria perpetua, quæ impiis datur. August. de agoue christ. 28. Sedere quod dicitur deus, non membrorum positionem sed judiciariam significat potestatem. Idem de fide et symb. 14.

#### 179. Sequentia de spiritu sancto.

- 1. O ignis spiritus paracliti, vita vitæ omnis creaturæ, sanctus es vivificando formas.
- 2. Sanctus es ungendo periculose fractos, sanctus es tergendo fœtida vulnera.

---

- 3. O spiraculum sanctitatis, o ignis caritatis, o dulcis gustus in pectoribus et infusio cordium in bono odore virtutum!
- O fons purissimus, in quo consideratur, quod deus alienos colligit et perditos requirit.
- 5. O lorica vitæ et spes compaginis membrorum omnium, et o angulum honestatis, salva beatos!
- 6. Custodi eos, qui carcerati sunt ab inimico et solve ligatos, quos divina vis salvare vult!
- 0 iter fortissimum, quod penetravit omnia in altissimis et in terrenis et in omnibus abyssis, cum omnes componis et colligis.
- De te nubes fluunt, æther volat, lapides humorem habent¹, aquæ rivulos educant et terra viriditatem sudat.
- Tu etiam semper educis doctos, per inspirationem sapientiæ lætificatos.
- Unde laus tibi sit, qui es sonus laudis et gaudium vitæ, spes et honor fortissimus, dans præmia lucis.

Hs. zu Wienhaden, 12 Jahrh., worin die Briefe der h. Hildegart, vom Kloster Raperteberg bei Bingen, mit der Melodie. Wahrscheinlich ist das Lied auch von ihr. In den einzelass Absitzen lassen sich wol Ausonanzen und Reime wahrnehmen, aber keise regelmässigen Strophen abbeilen, wie in den Troparien und andern Sequenzen, lillfegart scheist über die Regeln der Notkerischen Sequenzen nicht mehr gekannt zu haben und bat sie für ammetrische Gedichte gehölten wie die Intelinischen Psalmon.

#### 1 babet Hs.

Abs. 1. la den Menlen norroupe'u ruripu. Nov. 17. Spiritus sanctus prasentim sum homibbs som in calcumba solumnoso sel etiam in igne patefecti; per per columbam quispe sinsplicitus, per ignem vero zelas indicater. În columba gistur et in igne octuaditur, quis quictumque iil lo plesi unst, sie manuetedini simplicitatis inserviuni, ut contra culpas delinquestium etiam zelo rectitudinis accendantur. Grecor. m. moral. 1.2

Abs. 5. Spiritus sanctas compago unitatis per consortium caritatis. S. Augutini sermo 269, 2. ut. quod discordin dissipaverat, colligeret caritas et humani generis tamquam unius corporis membra dispersa ad unum caput Christam compaginata redigerentur. Eiusd. sermo 271.

Abs. 9. Cum discrit aliquis: quare omno loquitur linguis omnium gentium 4 qui jan ipas ecclesia linguis omnium gentium 4 qui jan ipas ecclesia linguis omnium gentium loquitur: nates i un agente erat ecclesia, ubi omnium linguis loquebater. Augustia: in evang. Job. 32, § 7. Libet ocalos lidei in virtatem opiticis hignis (spiritus sauceti) stalchere alquo sparsim patres testamenti nori ac veteris considerare. Ecce apertis eidem contili field braid, Amos Danielem, Petrum, Paulum, Mattheam intereer, et

zanctus site apirius qualis sit artifex, considerare volo, sed in ipas mea consideratiou efecici Implet amaque citharcedan purum, et pasalinstus facit; implet pastorem armeutarium sycomorou vellicantem, et prophetam facit; implet pastorem sessum facit; implet piezatorem, et paicieme sessum facit; implet piezatorem, et doctorem gentium facit; implet pelulicanum, et evragelistam facit O qualis est artifex iste apiritust multa discuedum mord agitur in omne, quod voluerit; mox ut tetigerit mestem, docet, solumque tetigase doctisee est nam humanom animum subito ut illustrat, immetat, abnegat hime repeate, quod erat, exhibet repeate, quod nou erat. Gregor. m. homil. in ex. 2, 3, 08, 8.

### 180. De spiritu sancto.

| 200. 2                                                                                                                |    |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol> <li>Amor patris et filii,<br/>veri splendor auxilii,<br/>totins spes solatii,</li> </ol>                         |    | ac invariabilis, habilis, nobilis ac insuperabilis, promptus et amabilis. 30                      |
| O indeficiens piorum<br>lux et præmium jnstorum,<br>sublevator perditorum;                                            | 5  | donum electum dans intellectum dans et affectum,                                                  |
| Omnis fortitudinis,<br>omnis rectitudinis                                                                             |    | dirigens rectum.                                                                                  |
| ac beatitudinis<br>donator,                                                                                           | 10 | 4. Patris ac nati spiritus, 35 vivificans paraclitus,                                             |
| Omnis sanctitudinis amator.                                                                                           |    | divinæ dextræ digitus,<br>sublimitas, jocunditas<br>et pietas et bonitas,                         |
| <ol><li>Omnipotens, propitins,<br/>omnitenens, innoxius.</li></ol>                                                    |    | benignitas et largitas, 40<br>Oui prout vult et ubi vult,                                         |
| Justius, carius, honestius,<br>sanctius, fortius, subtilius,<br>quo nihil est potentius,<br>quo nihil est vel melius. | 15 | quousque vult et quantum vult,<br>spirat et erudit,<br>ditat et instruit,<br>replet et erigit. 45 |
| Illuminator cordium,<br>per quem ad patrem omnium<br>venitur et ad filium.                                            | 20 | 5. Spiritus scientize<br>ad consolandum hodie<br>apostolis donatur                                |
| 3. Fons ingenii,<br>dator gaudii,<br>medicina vitii,                                                                  |    | et eis plenarie<br>fons veræ sapientæ 50<br>per hune administratur.                               |
| spiritus consilii.<br>humilis, docilis                                                                                | 25 | Corde devotissimo<br>benedicamus domino.                                                          |

Hs. zu Lichtenthal, 14 Jahrh. mit der Melodie (A). Aus dem Lütticher Messbuch steht es bei Neale Sequentim p. 63 (N).

8 steht an der Stelle von 41, und 11 nn 8 N. 11 N bemerkt: Forsitan mannfun, vel simile quiddam. Die Lesart ist aber nicht zwelfelhaft. 29 et N. 30 diesem Vers lässt N eine Lücke vorausgeben. 30 humilitas f. ben. N. 41 quando vult, et u. v. N. 42 quantum vult et quosque vult A. 45 steht an 44 N. 32. 35 fehlen N.

Es gilt von den Namen den h. Geisten, was Clem. Alex. strom. 5, 12. überhaupen von den Namen Gottes sagt: en die theilweise Beneaungers, weit keine Byrache einen Namen hat, wodurch Gottes Weese in allen Betriebungen ausgedrückt werden kann. seir öronikoper wird nort ob employ, saalovirs; itat je i tyradbor j. i voorb, i acht is bir je i natiega, i öten, i djuseopers, i siquen, olig i tyradbor j. ivon, olig i natiega, i öten, i djuseopers, i siquen, olig generativen i reportejesten kirjours, irit di di nationalpor, ferstelekte-stat verstell.

V. 1. Spiritus sanctus amor est, unde et Iohannes dicit: deus caritas est (1 Job. 4, 8. 16). Gregor. M. hom. in ev. 2, 30, 1.

V. 3. solatii. Consolator autem spiritus vocatur, quia de peccati perpetratione mercentibus, dum spem venim præparat, ab afflictione tristitim mentem levat. Gregor. m. ibid. § 3.

V. 37. Quia per apiritum sanetum dona dei sanetis dividuatur, ut, cum diverna possunt, son tamen discendant a concordia caritatis, in digitis autem maxime apparet quaedam divisio, nec tamen ab unitate precisio: sive propterea, sive propter a liama quamenaque cansama spiritus sanetas appellatus est digitus dei, non tamen, cum hoe zudimus, humani corporis forma cogitando est. Augunt de cateder, trad. 35. Luc 11, 20. vergichem mis Hanth. 12, 28. Kuch de, 19.

V. 46. Joh. 16, 13.

V. 50. Daher sagt Chrysost. de companet. 2, 4. μιζ τῶν ἐπὸ πτεύματος εἰφημένου δογραίτων πυρωτίσους εἰναι τοὺς πριτέρους ψηρειζωμένο λογισμούς. Αθλαπας, in ps. 42, 6. extilatt die Worte: emitte hecem taum et veritatem taum durch εξαπόστειλον τὸν νών σου καὶ τὸ πενῦμά σου τὸ ἄγιον.

### 181. De spiritu sancto, tropus,

| 161. De spiriti                                                                                                                   | sancto, tropus,                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amor patris et filii,<br>totius spes solatii,<br>fons indeficiens bonorum,<br>lux et præmum justorum,<br>sublevator perditorum. 5 | Stabilis, inmobilis ae invariabilis, magnus et laudabilis, postulans gemitibus inenarrabilbus, |
| Fons ingenii,<br>flumen eloquii,                                                                                                  | solvis a reatibus,<br>imples charismatibus.                                                    |
| medicina vitii,<br>spiritus consilii,<br>obumbrans matrem luminis 10                                                              | Donum electum,<br>donum perfectum, 20<br>dirigens rectum                                       |
| formasti partum virginis.                                                                                                         | dans et affectum,                                                                              |

Omuipotens, propitius, sanctius, suavius et altius quo nihil est jocundius, quo nihil est et muudius.

Illuminator cordium et expurgator sordium, parcus salutis omnium, o lumien, o spes fidelium! humilias et pietas, benignitas et dignitas et largitas et castitas! Qui prout vult et ubi vult, et unde vult et quantum vult, 35quoscumque vult et quotquot vult, inspirat, purificat, munerat et maguificat.

Spiritus scientise sermoque sapientise 40 lectoribus donetur, vobis auditoribus benevolisque omnibus

Ils. zn München, Clm. SS39. C. 150. 14. Jahrh. mit Musiknoten. Sieht zwischen den musiknichen Schriften der Guide von Areze, om descheint deshalbt auss Italien herzarühren. Dieses Lied ist gegen die vortige Afriasanag so sehr verindert, dass man es damit intikt verweise vergeleiselen kann, sondern es demselhen als eine selhständige Bearbeitung zur Stite stellen muss. Vgl. No. 116. 115. 52. 171. Eine dritte steht in Hubberth Ceson. opp. p. 1341.

gratia inspiretur.

#### 28 expugnator Hs.

V. 7. flumen, á notopie two dwo dert vo égue meripa. Albanas, in paalm, 04, 06, 95, 11, 30, 73, 28, 120, 110 milminis dous spiritus asacti. Gregor, m. moral. 15, 20. Auch Christus heisst eis Fluss, und xwar notopie ve sière, sière de partie de l'apparent de l'apparent par l'a

V. 12 fig. Nach Sap. 7, 22. 23., worüber Gregor. M. hom. in Ezech. 1, 5, 10 zu vergleichen ist.

V. 15. 16. nach Rom. 8, 26., wosu Gregor. M. homil. in ev. 2, 30, 3 sagt: ipse spiritus postulat, quia ad postulandum eos, quos repleverit, inflammat.

V. 29. salus omnium ist allgemein zu verstehen, nicht als Beinamen Christi, denn der h. Geist kann nicht der Vater Christi genannt werden. Augustini enchirid. 12.

#### 182. In pentecoste.

Jam Christus astra ascenderat regressus, unde veuerat, promissum patris munere sanctum daturus spiritum.

Sollemuis surgebat dies, qui mystice septemplici volutus orbe septies signat beata tempora. Tuuc hora cuuctis tertia repente mundus intonat, apostolis orantibus deum venisse nuntiat.

De patris ergo lumine decorus ignis missus est, qui fida Christi pectora calore verbi compleat.

| Implet  | a gaudent viscera, |
|---------|--------------------|
| afflata | sancto spiritu,    |
| voces   | diversas intonant, |
| fantur  | dei magnalia.      |

Ex omni gente cogitur, Græcus, Latinus, Barbarus, cunctis et admirantibus linguis loquuntur omnium.

Judæa tunc incredula. vesano turba spiritu ructare musti crapplam alumnos Christi concrepat.

Sed signis et virtutibus occurrit et docet Petrus, falsam profari perfidos. Johele teste comprobans.

30

Ein Hymnns des h. Amhrosius, dem er anch hei Thomas. p. 374 (A) zugeschriehen wird, der aber mit manchen Verderhnissen auf uns gekommen ist. die sich nur durch die Vergleichung der ältesten Hss. verhessern lassen, da die spätern einen Text mit herkommlichen Fehlern liefern. Ils. zn Stuttgart Brev. No. 101, f. 59, 15 Jahrh. (B), Hs. zu Freihurg No. 56, 15 Jahrh. (C), Hs. von S. Peter No. 63 zu Karlsruhe, 14 Jahrh. (D), andere Hs. No. 47, 14 Jahrh. mit der Melodie (E). Drei IIss. zn Lichtenthal, 14 Jahrh. (FGII). In der Expositio hymnor. v. 1492. f. 34 (I). Bei Bebel f. 10 (K) und Daniel 1, 64 (L). Bei Stephenson l. l. p. 95 (M).

3 promisso AM, diese Lesart lässt sich auch rechtfertigen, die ohige hängt aber besser mit dem Satze zusammen. I hat promissa - munera, was gut für den Vers, aber nicht gut für den Sinn ist. 4 et sanctum B. 5 urgehat CKDIM, metrisch gat, aber dem Sprachgebranch wäre instabat angemessener. Urgehat giht einen schiefen Sinn, surgehat kommt aber für Zeithestimmungen in den Hymnen manchmal vor, z. B. jam surgit hora tertia (Daniel 1, 18), aurora surgit (ib. 1, 3) u. dgl. 6 quo hahen alle, mystice hat nur K, alle andern mystico. 7 orbis volutus, gewönliche Lesart, orbe voluto BK. 8 signa E. signant F. 9 dum oder cum, gewönliche Lesarten. 11 orant. ap. l, gegen das Versmass. 12 feiner metrisch wäre: venisse nuntiat deum. 13 ergo haben alle, aber so prosaisch dichtete Amhrosius nicht, es soll wahrscheinlich ecce stehen, Beide Wörtchen wurden durch ihre ähnliche Ahkurzung leicht verwechselt. 14 decoris E, decorans K, almus est A-C, E-I, M. 15 quo B. 16 compleyit KDM. 19 diversæ intonant M. diversæ consonant AEFGH, diese Lesart ist ein Gegensatz der Sprachenverwirrung bei dem Thurme Babels, aber der folgende Vers hängt damit nicht gut zusammen, ausser wenn man fando statt fantur setzt. welche Lesart mir aber nicht bekannt ist. 21. 22. der Sing, steht hier für den Plur, wie umgekehrt ohen in dem Hymnus des Ambrosius No. 56, 17-19 der Plnr. für den Singular. Viele Abschreiher verstanden dies nicht, wodnrch die Stelle his auf die neuesten Ahdrücke verdorben ist, denn die gewönliche Lesart cogniti Grecis, Latinis, Barharis bahen BCDEIKM und Daniel, die ührigen wie obiger Text, nur GH und eine Randglosse in M coitur nach französischer Aussprache mit anterdrücktem g. 23 canctisque haben alle, denn die spätern Abschreiber fühlten die Elision nicht mehr. 26 torvo für turba ACDIKL. FGHE vesana turba. Die alte Vaticanische IIs. No. 82 liest vesano turbas spiritus nămtich nach alter Schreihung turhasspirita d. i. turha spiritu. M. vesauo. Diese Lesart ist die richtige; voraus geht Judea als ein Abstructum, dann folgt'turba als ein Concretum, womit concrepat übereinstimmt, welches zu Judaa nicht passt. Auch vesana kann stehen, wenn man die feinere Metrik vorzieht, was aber bei diesem Hymnus nicht nöthig ist, da in nadern Versen nuch der Spondlas naft dem zweiten Fasse vorkommt. Forvor ribitt aus einem Mussveratund ber, die lingun gratica schrieh nämich terna für turba, weraus man norvo gemacht lat, weil man es and spiritu bezog. Be Versann teate, sieht gut, dem daugten brit Judwa zu concrepat gezogen. 23 mminhus B. 31 falsa, gewäniche Lesser, aggen das Versannass. BCMI baberi. Inhos probably perfidus Jobelis testimonio, den V. 32 hat D nuch no, aber für 31 die gewönliche Lessert. Diese zwei Versa siid an sieht ganz gut, aber sie hilmen nicht mit dem Vorderstater zussummen. Leh ünderte nur falst im foltom, weil es auf crapalam geht, und Petrus den Vorwurf der Trunkeheit zuräche wies. Act, apox 2, 135.

Bei Thomas. und in M sind diesem Hymnus folgende Endstrophen angebängt:

Hic, Christe, nunc paraclitus per te pius nos visitet novansque terræ faciem culpis solutos recreet. Sit laus patri cum filio sancto simul paraclito nobisque mittat filius charisma sancti spiritus.

M bat den V. 3 so: terræ novasque faciem, aber die angelsächnische Glosse and neouriende zeigt, dass novasque ein Schreibfehler für novausque ist. Die Doxologie lautet im M etwas verschieden also:

Sit laus patri cum genito

proles at hunc promiserat,

amborum et paraclito, nohis modoque tribnat. Sie gebört durch ihre Betonnng nicht zu dem alten Hymnus. M theilt denselhen

in 3 Lieder, zur Terz, Sext und Non bei den Versen 13 und 25. und gibt jedem Theile die Endstrophe: Dudum sacrata pectora, und die obige Doxologie.

Jene beiden Strophen werden in der Stuttgarter Hs. Brev. No. 95 des 11 Jahrh.

ad singulas boras pentecostes bestimut, also aum Schlusse jedes Bymuss verdie erste Strophe auch, mit der falschen Lesser ist für kir, die auch bei L steht, die zweite Strophe kommt ab Doxologie der Pingstlieder mehrmals vor. Dene erste Strophe scheint mir nus einem verloren alle Bymuss entlehn. Dass sie nicht zu obigem gehört, beveits stohn die Bestimmung der Stuttgarter IIs. und der Umstand, dass sie in anderen Ilss gewöllich fehlt, welche statt derselben die 60e Strophe des folgenden Hymuss: Dodum saerata pectora befügen, wie DC und eine IIs. in meinem Besitz, so wie die Hs. No. 32 von S. Peter zu Kartzube.

Obiger Ilymuss hat in manchen Ilss, und Ausgaben bei V. 16 eine divisio und wurde zu verschiedenen Tagseiten gebruscht, in A ab primas versperas, in E ad vesperam in pentecoste usque in sabbato, also für die ganze Octave, in E ad laudes, in C ad notestrons, in D ad matutainan et laudes. Er wurde durch das folgende Lied aus mehreren Brevieren verdrängt, vie er z. B. in der Ha. No. 35 von S. Peter zu Karlrathen einbt varkomant.

V. 21. ex omni gente, d. h. ans der ganzen Heidenschaft, weil von dem kupflang des h. Gristes an, also von Pfingsten. das Evangelium des Heiden verkündet wurde, weshalb in dieser Strophe die gliabigen Heiden als Gegenantz der nichtgliabigen Juden in der folgenden aufgestellt werden. Stante Johnico oppollo in indichtlate genillita jacuit; an fichen gentilitate surgenten Judaicum popelum indichtlate genillita jacuit; an fichen gentilitate surgente Judaicum popelum einder Judaicum generatur der Großen. Moral 25, 32. Ecclesia est populus dei per omnes gentes. Augustin, de chatechte, rad. 6.

## 183. In pentecoste.

Beata nobis gaudia Patrata snnt hæc mystice anni reduxit orbita. paschæ peracto tempore eum spiritus paraclitus sacro dierum numero, effulsit in discipulos. quo lege fit remissio. Ignis vibrante lumine 5 Te nunc, deus piissime, linguæ figuram detulit. vultu precamur cernui, verbis ut essent proflui illapsa nobis coelitus et caritate fervidi. largire dona spiritus. 20 Linguis loquuntur omnium. Dudum sacrata pectora

Linguis loquintur omnium, turbae pavent gentilium, musto madere deputant, quos spiritus repleverat.

Dudum sacrata pectora tua replesti gratia, dimitte nuuc peccamina et da quieta tempora.

Hs. von S. Peter No. 47. f. 27 zu Karlreube mit der Belodie, 14 Jahrh. den Completorium durch die ganse Octave (A). Andere Hs. dasebbst No. 63. 14 Jahrh. (B), de vigiliä ad vesperas. Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 20. de spiritu a. ad noctrono (C). Hs. zu Freisburg No. 66. 14 Jahrh. (D), in meisem Hesitt, 14 Jahrh. (E), von S. Peter No. 35 zu Karlsrube. 14 Jahrh. (P), zu Lichtenthal, 12 Jahrh. (E), von S. Peter Tomons, p. 371 (I) und Stephenoup p. 93 (J).

1 gandis haben alle, da der Vers sich aber auf des vorigen Hymnus V.Beielts, so ist wol tempora die urspringliche Lesart 3 quo A. Bebel hat refubit. 6 figura D, figuras wäre besser, 9 onnihms C. 13 mystica Al, hat auch die Expos. hymnes, ist aber gegen den Reim. 15 cerano HFBEI gegen den Reim, corde precamur supplici AG, etwas tautologisch. 11 madere haben alle, mit scheint die urspringliche Lesart caber, was mit ferrist V. 5 besser ussammenhäugt. 23 dimitte nostre crimina H, damit ist aber der Gegensstz zu dudum V. 21 verwischt. Die Expos. hymner. Best die lette Str. weg. S. die Benerkung zum vorigen Hymnus. V. 9 ist aus No. 185, 22 entelhent.

Bei Daniel 1, 6 wird dieser Hymnos dem h Illiarius ragecakrieben, was akbon darum beitendet, weil er selhst den Zasammenhang dieses Liedes mit dem vorigen des Ambresios bemerkt, und Billarius bereits todt war († 3673, she Ambrouis Hymnes machte. Das Lied hat aber zicht unr dem Beim, sondern auch die Betonung wie 4 discipulos, 15 nümero, ist also um vieles jänger als Ambrouis.

# 184. In pentecoste, ad tertiam.

Veni creator spiritus, inple superna gratia, mentes tuorum visita, quæ tu creasti pectora.

Mone, intein. Bymnen. I. 16

Qui paraclitus diceris deique donum altissimi, fons vivus, ignis, caritas et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere, dextræ dei tu digitus, tu rite promisso patris sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus infirma nostri corporis virtute firmans perpeti. Hostem repellas longius pacemque dones protinus, ductore sic te prævio vitemus omne noxium.

20

25

Per te sciamus, da, patrem 10 noscamus atque filium, et utriusque spiritum credamus omni tempore.

[Sit laus patri cum filio, sancto simul paraclito, 15 nobisque mittat filius charisma sancti spiritus.]

Vor allem muss ich einen Irrthum üher den Verfasser dieses Liedes berichtigen, weil dies Einfluss auf dessen Kritik hat. Bei Tomasi S. 375 wird bemerkt, dass im Lehen des h. Notker (Acta SS. Bolland. April tom. 1, 597) Karl der Grosse als Verfasser dieses Hymnus angegeben ist, and noch Daniel 1. 213. folgt unbedenklich dieser Versicherung, obgleich die Hss. dieses Hymnus zum Theil älter sind, als Karl d. Gr., welcher keineswegs die lateinische Sprache so gut verstand, dass er einen solchen Hymnus hätte machen können. Wie sehr man dergleichen Angaben prüfen muss, ist oben hei No. 167 gezeigt, wo eine ähnliche Versicherung Hincmars widerlegt wird, der auch manches dem h. Ambrosius zuschreiht, was nicht von ihm ist. Obiger Hymnns stimmt am meisten mit den Liedern Gregors des Gr. überein und ich halte ihn für den Verfasser. Die klassische Metrik mit theilweiser Zulassung des Reimes, besonders aber die gebetartige Behandlung sind den Liedern Gregors eigen. Auch die klassische Scansion V. 5 paraclitus verräth einen Kenner des Griechischen. was Gregor war, daher die Endstrophe nicht von ihm ist, theils wegen der Betonnng paraclito, theils wegen dem regelmässigen Reim. Die Doxologie ist schon im V. 21-24 enthalten. Dass in diesem Liede Amhrosius nachgeahmt wurde, zeigt der Anfang und die eatlehnten Verse.

Ils. zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 50. 15 Jahrh. (A). Ils. von S. Peter No. 63 zu Karbewhe, 14 Jahrh. (B), mit der Bemechung: iste promae dicatur per totam ehdomadam ad tertiam. Ils. von S. Peter No. 32 zu Karbruche 51 Jahrh. (C), mit derseihen Bemerkung wie B. Ils. von S. Peter No. 35 zu Karbruche, 14 Jahrh. (B), mit dern Beisatz: iste revsus dicatur etc., was also una and fee Endstrophe zu geben scheint. Ils. zu Lichtentaha, 1 3 Jahrh. (E). Ils. von S. Peter No. 47 zu Karbruche, 14 Jahrh. mit der Belodie (F). Ils. ils. von S. Peter No. 47 zu Karbruche, 14 Jahrh. mit der Belodie (F). Ils. ils. zu Feriburg No. 66, 15 Jahrh. (K). Breviarius Mogant. 15 Jahrh. (L). Stephenow's Lath nymne p. 20 (M).

4 tu quas 1. 6 donum dei haben alle, sowol das Versmass als auch die gleiche Satztheilung in 5 forderten die Berichlitzung deigne. 7 vivis D. 10 dextera G. 11 promissum E. 12 diras AM. A hat die eingeschaltete Strophe, welche bei Daniel 1,214 zwischen 21—24 steht. Auch IIII.s. gatture D. 15-pectoris L. 15. 16 sind ans No. 30, 27. 28 entlehnt, wie auch Daniel angiht. 16 perpetim CHKL. 18 donans L. 23 te für et haben alle, ein Schreihfebler, der sich festgesetzt hat, utriumque D. Schhf. 25-28 fehlen AIKL. 28 carissina D.

V. 1. 2. Spiritus sanctas repentino sonitu saper discipulos venit mentesque carnalium in sni amorem permntavit. Gregor, M. hom. in ev. 2, 30, 1,

V. 5. Nostis plurimi, quod graca locatione paraclitus latina advocatus dicitur, quia pro errore delinquentium apad justitiam patris intervenit. Gregor, M. hom. in ev. 2, 30, 3.

V. 6. Spiritus sanctus ipse proprie sic est deus, nt dicatur etiam dei donum. Augustini enchir. 12.

V. S. nuctio, S. No. 61, 35.

V. 9. Quos spiritus gratiæ septiformis replevit, perficit, eisque non solum trinitatis notitiam sed etiam virtutum quatnor, id est prudentise, temperantise, fortitudinis atque justitize operationem præbet. Gregor. M. moral. 35, 15. Er nennt auch die sieben Gaben des h. Geistes bei Isai, 11, 2. septiformis gratin. Homil, in Ezech. 2, 6, 7,

V. 14. Spiritus sanctus in electorum cordibus ex se ipso flammas amoris projicit. Gregor. M. hom. in Ezech. 1, 5, 8.

### 185. Ambrosius in hymno. versus.

Illumina cor hominum. Da gaudiorum præmia. da gratiarum munera, absterge sordes mentium, dissolve litis vincula. resolve culpæ vinculum, everte moles criminum. astringe pacis fædera.

Die erste Strophe steht in der Reichenauer Hs. No. 60. Bl. 186. aus dem 12 Jahrh. mit der Melodie; heide Strophen in einem Gebete des Anselm von Canterbary (orat. 1. p. 342), ohne dass der Herausgeber Gerberon bemerkte, dass dieses Brochstücke eines alten Hymnus sind. Dasselbe Gebet beginnt mit den Versen des bekannten Liedes auf die h. Dreieinigkeit:

et principalis unitas, O lux beata trinitas an welchem aber obige Strophen nicht geboren. Den Titel hat nur die Hs. Die erste Strophe kommt in manchen Hss. und Ansgaben als die sechste des obigen Hymnus Veni creator No. 184 vor, und da die zweite Strophe sich ohenfalls auf den h. Geist bezieht, so scheinen diese Bruchstücke zu einem hymnus de spiritu s. zu gehören. Dagegen steht die erste Stropbe auch in einem Hymnus zur Vesper am Freitag (Dauiel 1, 62) und die zweite zur Vesper am Mittwoch (Das. 1, 60). Es sind also Strophen, die man für verschiedene Hymnen zur Ausfüllung gehrancht bat, und weil sie zu keinem Liede ausschliesslich gehören, so stehen sie hier als Bruchstücke eines selbständigen Hymnus. Sie baben Quantität und Reim zugleich, denn im V. 5 war die ursprüngliche Lesart omnium statt hominum, welcher Schreihfehler in Has. manchmal vorkommt. Beide Strophen hängen durch ihren Inbalt und ibre Behandlungsart genau zusammen. Es folgt daraus, dass die Hymnen, welchen diese Strophen heigemengt wurden, nicht in dieser Mischung von Ambrosius seyn können, sondera dass der Hymnus, wozu sie ursprünglich gehörten, zwischen die Zeit Gregors des Gr. und Anselms von Canterhury fällt, also zwischen das 7 und 11 Jahrhundert.

Die stellenweise Anwendung der Hymnen zu Geheten ist oben hei No. 123 gezeigt, daher hiess man auch manche Lieder orationes, S. 17 und No. 121, 122, Essencha ehenso mit den Pasalmen, deshalh wurden auch Verse der Hymnen wie der Paslmen zu Antiphonen und Responsorien gebraucht.

# 186. De s. spiritu.

| Veni sancte spiritus<br>et emitte cœlitus<br>lucis tuæ radium!     |    | Sine tuo numine<br>nihil est in homine,<br>nihil est innoxium.                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Veni pater pauperum,<br>veni dator munerum,<br>veni lumen cordium! | 5  | Lava, quod est sordidum,<br>riga, quod est aridum,<br>rege, quod est devium;      | 20 |
| Consolator optime,<br>dulcis hospes animæ,<br>dulce refrigerium;   |    | Fove, quod est languidum,<br>flecte, quod est rigidum,<br>sana, quod est saucium. |    |
| In labore requies,<br>in sestu temperies,<br>in fletu solatium.    | 10 | Da tuis fidelibus<br>in te confidentibus<br>sacrum septenarium;                   | 25 |
| O lux beatissima,<br>reple cordis intima<br>tuorum fidelium!       | 15 | Da virtutis meritum,<br>da salutis exitum,<br>da perenne gaudium.                 | 30 |

Hs. zn S. Gallen No. 378. p. 231. 13 Jahrh. (A). Hs. zu Kreuzlingen, 14 Jahrh. mit der Melodie (B), Hs. zn Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (C). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 16 p. 312 mit der Melodie, 14-15 Jahrh. (D). Minizer Messbach von 1452 f. 132 (E), bei Clichtovens f. 176 (F), im Sacrificals itiercratium (Oppenheim 2321), f. 7 (6) und hei Paniel 2, 35 (H).

In den älteren Brevieren und Sammlungen kommt dieses Lied selten vor. Es ist von dem König Rohert von Frankreich, der 1031 starb, worüber Rambach Anthologie christl. Ges. S. 226 flg. die weiteren Nachweise gegeben hat.

8 febit C. 17 lumine FD. 21 ist V. 24 in FEGDCH. 22 ist 23 in FEGDCH. frigidnm FEGADCH. 23 ist 22 in FEGDCH. 24 ist 21 in FEGDCH. 26 confitentinus C. 27 sacro septenario C.

In der Stellung der V. 21 – 24 unterscheidet sich der ältere Text in AB odem späteren, dem H folgt; beide sind aher in 16 fehlerhaft, wo für nihil wahrscheinlich ein anderes Wort stand.

Daniel hemerkt über die Anlage des Liedes, dass darin die Worte veni und da wiederholt seyen und dieses sich auf die Gaben des h. Geistes beziehe. Ich füge bei, dass veni besooders io den Liedero auf den h. Geist gebraocht wird (No. 184, 187, 188), weil er kommt und gebt, wie er will.

V. 5. pater pauperum. Damit f\u00e4ngt die Auf\u00e4\u00e4ning der Eigenschaften an, weil die Armot\u00f3 im G\u00e4\u00e4nit die erste der acht Seilgkeifen ist (\u00e4nath. 5, 3) uode Christi Erchechoung auf Erden mit der Armuth begann. Dieser Armuth wird im V, 5 der Reichthum des h. Geistes durch seine Gaben entgegeagestellt and diese im V, 6 als gestige Gabeo f\u00fcr dee ionern Meanschen bezeichnet.

V. 8. 9. dalcis. Gustemus saltem, quam suavis est domious, quia dedit nobis pignus spiritum, in quo seotiamus ejus dulcedioem et desideremus ipsum viteo fontem, ubi sobria ebrictate inuodemur et irrigemur. August. de agooc christ 10.

S. No. 92, 1.

V. 19. 20. lava, riga, bezieht sich auf die Reinigung voo der Erbeinded deie Taufe, wetche der h. Geist bewirkt. Joh. 3, 5. Matth. 3, 11. Angen appellatione noomnam sanatr spiritus irrigiatie designari solet. Gregor moral. 12, 6 (onch Joh. 4, 13. 7, 37.). Per aquam saocti spiritus infusio designatur. Jud. 19. 9.

V. 24. saoa, mit Bezug auf den barmherzigen Samariter und die Salbung durch den h. Geist. S. No. 80, 11.

## 187. De s. spiritu.

Veni sancte spiritus, et noli tardare, suspirantem animam pie consolare: gratiarum visere dator me dignare in me quoque visere te semper amare.

Sanctæ vitæ nequeo artem obtinere, nec dominorum deum in Syon videre, nisi mihi gratiam cures adhibere, pro cujus absentia dignum est me slere.

Spiritus es dulcior sancte favo mellis, spiras quo volueris, nil est in te fellis: a tua dulcedine miser quem repellis, vitiorum quatitur undique procellis.

Reple me dulcedine tua et cor, durum quod est, fac mollescere, et quod est obscurum, ignis tui lumine illustrans fac purum, ut sit in judicio extremo securum.

Tuorum participem fac me promissorum triste post exilium in regno polorum, nec meorum aspice molem peccatorum, qui non quæris pessimam mortem peccatorum.

| Corda tu quæ præparas ad susceptionem<br>gratiæ mellifuæ, tu infusionem<br>ejus mibi tribue, ut intentionem<br>ad supernam erigam cæli regionem.                                                                                                                     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Fidelium mentium pie consolator,<br>cordis in fallaciis renumque scrutator,<br>de profundis clamito, indignus peccator,<br>meum audi gemitum, clemens miserator.                                                                                                     | 25  |
| Etsi meis actibus nimis te offendi,<br>dona mihi dulciter tempus miserendi,<br>præsta quoque gratiam ad te revertendi,<br>ut digne inveniam locum pænitendi.                                                                                                         | 30  |
| Tui non evaderem fervoris offensam,<br>tuam si clementiam nescirem immensam,<br>per quam negligentiam in me deprehensam<br>deles et voraginem Gehennæ succensam.                                                                                                     | 35- |
| Amoris dulcedine ago succedente, tepor desit noxius habitus in mente, fervor sancti spiritus, quoniam repente surgit, cedit aquilo austro veniente.  In recessu veniat auster aquilonis, perflet meum hortulum, ut supernis donis illius aromata fluant, meque bonis | 40  |
| fecundet gratuitis dei visionis.  Eis, qui te diligunt in simplicitate, nihil deest, domine, nam in largitate manum tuam aperis, nec inordinate inplebuntur omnia tua bonitate.                                                                                      | 45  |
| Ignem sancti spiritus mitte, quo coquantur virtutum carismata, quæ nobis donantur, fermento nequitiæ ut non corrumpantur nec inanis gloriæ vento dissolvantur.                                                                                                       | 50  |
| Accende in pectore modicam scintillam<br>sancti desiderii, ut dum in favillam                                                                                                                                                                                        |     |
| caro bæc redigitur, transeam ad illam<br>terram, in qua habeam quietem tranquillam.                                                                                                                                                                                  | 55  |

15

Reichenauer Pap.-Hs. No. 36. Bl. 51,

6 deorum dominum Hs. 15 et fehlt Hs. 40 surgens Hs. 45 te fehlt Hs. 47 ne Hs.

V. 1 ist halb aus dem vorigen Liede entlehnt.

V. 9. 22. mellis. Cum non spiritus sancti gratia infindit, melle ous pariter butyro replet. Mel enim desspere calift, butyram vero ex animalism lacte colligitar, mel itaque ex aëre, butyram vero ex carne est. summi sutem patris utigentius, cum sit deus super omnis, bomo est facts sinter omnis; qui cum nos dalectine divinitatis suo et mysterio incarnationis replevit, melle nos pariter et butyro satavit. Grayon. M. moral. 18, 20.

V. 26. cordis fallaciæ, ταλαιπωρία τῶν λογισμῶν τῶν ἀλλύτριούντων.
Oct. 19.

# 188. De s. spiritu.

| benignissime<br>dolentis animæ                                            |   | refocillator deficientium!                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|----|
| consolator, promptissimus in opportunitatibus et tribulationibus adjutor! | 5 | Veni navigantium<br>sidus,<br>naufragantium<br>portus! | 20 |
|                                                                           |   |                                                        |    |

Veni fortitudo fragilium, relevator labentium! Veni doctor humilium, destructor superborum, pius pater orphanorum, dulcis vindex viduarum.

Veni jam veni.

Veni omnium
viventium
singulare decus,
morientium
unica salus,
veni sancte spiritus!

Veni spes nauperum.

Ils. zu Maiuz, Karth. No. 622. Bl. 115 des 12 Jahrb. Steht mitten in einem prossischen Gebete und scheint Brachstück eines alten Liedes, welches fast wörflich auch in Auselm. Cant. orat. 15. vorkommt.

14 in der Hs. videx oder iudex, bei Anselm judex.

V. 11. nisi quis prius humilitatem habuerit, ad gradus donorum spiritalium non asceudit. Gregor. M. hom. in Ezech. 2, 7, 8.

V. 17. βοώ σοι συμπλόοις ποντούμενος άμαφτίαις. Cosmas in pentec. st. 11. Vgl. No. 76, 19.

## 189. De s. spiritu.

Sancte spiritus, te laudo, benedicte, tibi plaudo, infudisti mihi planam, veram fidem christianam, non gentilem indirectam, 5 ut sim malo liber igne 10 non indacam imperfectam, et intrare queam thronum, sacramenta quoque Christi in quo regnas, summum bonum, in medelam condidisti, pater, nate, sacrum flamen, unus deus semper, amen. quæque sumam, da, tam digne, Hs. zu Darmstadt No. 1077. des 15 Jahrh. Ein gereimtes strophenloses Gebet. V. 4. Quantum quisque amat ecclesiam Christi, tantum habet spiritum sanctum. Augustin. in evang. Joh. 32. § 8. Spiritum dei non possunt habere hæretici et quicunque se ab ecclesia præcidunt. Augustin. in I ep. Joh. tr. 6, 11. V. 4 - 6. Instruenda et animanda est infirmitas hominis adversus tentationes et scandala, sive foris sive in ipsa intus ecclesia: foris adversus gentiles vel Judges vel hereticos, intus autem adversus area dominica paleam. August, de catech, rud. 11. V. 6. oùx fore loyog nugion fre en loudatorg. Origenis homil. 10, 4. 6 vous των γραφων ήρθη απ' αύτων. ούκετι σώζεται διήγησις παφ αύτοις νομική ή προgyting, all stour arayundontes nat my rooveres. Ejust. hom. 14, 12. 190. Oratio devota ad spiritum sanctum, tu des felix incendium Septiformi munere tange mentem salubriter. urens mentem medullitus, immunis a scelere des ardens desiderium sit, quæ tacta suaviter; inspiratum divinitus. nunquam cesset te quærere et inventum sinceriter Tu des veram lætitiam consolativam tristium. semper quærat diligere. quiescens in te dulciter. tu des Christi scientiam illustrativam cordium: Tene mentem interius des immundis munditiam, in salubri concordia, 10 vim purgativam sordium, ipsam leva superius des infirmis potentiam ad vera dei gaudia: refrenativam virium. rege linguam exterius, In fletn des solatium quæ revelat eloquia, inclusivum dulcedinis, pone sensus inferins 15 in æstu refrigerium 35 in superna custodia. extinctivum libidinis. Tu sis nobis refuginm. in bello des auxilium

expulsivum formidinis,

40

regulativum hominis.

in pace privilegium

20

sicut semper es solitus,

hostem repellas penitus:

tu sis tutum præsidium.

Viatores per devia
\* (fehlt 1 Vers.)
properantes per invia
ducas ad illam gloriam,

ubi nulla tristitia, ubi post hanc miseriam æterna dantur præmia post vitam transitoriam.

Hs. zu Lichtenthal, 14 Jahrh. Jede Strophe hat nur 2 Reime, und regelmässig Gegenstellung der Gedanken.

Die Hs. hat manche Fehler. 1 and 3 sind zu kurz, jenem ist etwa tu, diesem ut vorzusetzen. Die Lesarten der Hs. sind: 1 septiformis. 2 nostram t. 3 inminis. 7 te dil. 9 inderius. 10 concordiam. 13 externis. 16 sopra. 15 est. 20 et h — ponitus. 27 tristis für Christi. 40 homines. 43 prosperantes. 45 vulnera für nulla. A6 præter für post. 47 datur ærterna. 45 prætes.

V. 20 erinnert an No. 184, 17.
V. 35. 36. Vgl. No. 105, 7.

### 191. Horæ canonicæ de spiritu sancto.

#### ad matutinam.

Nobis sancti spiritus gratia sit data, de qua virgo virginum fuit obumbrata, cum per sanctum angelum fuit salutata, verbum caro factum est, virgo fecundata.

# ad primam.

Virgine de filia pater fuit natus, crucifixus, mortuus atque tumulatus, resurgens discipulis fuit demonstratus et ipsis cerneutibus cælos elevatus.

#### ad tertiam.

De cælo discipulos deus visitavit, suum sanctum spiritum eis delegavit, in die pentecostes ipsos confirmavit, orphanos relinquere ipsos denegavit.

ad sextam.

Septiformem gratiam tunc acceptaverunt, quare idiomata cuncta cognoverunt, ad diversa climata mundi recesserunt et fidem catholicam tunc prædicaverunt.

Level Cough

10

15

#### ad nonam.

Spiritus paraclitus fuit appellatus, donum dei, caritas, fons vivificatus, spiritalis unctio, ignis inflammatus, septiformis gratiæ charisma vocatus.

### ad vesperas.

Dextræ dei digitus, virtus spiritalis nos defendat, eruat omnibus a malis, ut nobis non noceat dæmon infernalis, protegat et foveat, nutriat sub alis.

### ad completorium.

Spiritus paraclitus nos velit juvare mentem visere, regere, illuminare, ut cum judex venerit omnes judicare, nos velit ad dexteram suam collocare,

Has horas canonicas cum devotione sume, sancte spiritus, pia ratione, tua fac recolere miseratione atque nos illumines illustratione.

Hs. von Reichenau No. 36 m Karlarube, 13—15 Jahrh, esthält dieses Liede in der Abschriften, Bl. 22 (R) mit der Nachricht has brozs canonica de spirits anotte compilavit paps Johannes et indulgentile aus detavit. Bl. 40 (R) mit Bl. 65 (C) mit Gen Breisstz: hes officium s. spiritus compounit paps Benedictus. Dies wäre Benedict XII, der 1342 starb, der Nachfolger Johannes XXII, den in der ersten Abschrift das Lied rugsekrieben wird. Bl. 32 Karlarube, N. vom J. 1439 (A). Hs. 32 Mairarube, 13 Abrh. (D) ab mit Grinden von Starber von Grinden von Starber von Grinden von Starber von Grinden von

Das Lied hat eine doppelte Fassung nach seinen beiden Zwecken, denn es war sowol zur Privatandacht bestimmt als anch zum öffentlichen Gottesdienst, jenen Zweck erkennt man an dem Singular des Betenden oder Singenden, diesen am Plaral. Ich wählte die zweite Fassung, weil sie häusiger vorkommt. In der Form und Behandlung stimmt dieses Lied mit No. 22 und 26 28 überein.

1 michi B. 3 que für cum A. erat B. 5 de virgine filius Christas A. Maria f. filius Fp. dens f. fil. 2, filius f. pla. BC. 7 suis f. fili BC. 2 scilis BCDAS FP. dens f. fil. BC. 2 scilis BCDAS FP. 9-11 lauten in BACEF: spiritum paracilium (saum sanctum sp. AC) vitte (deux A) delegavit, in die (sancto A) pentecostes ippor (suos F) informavit (confortavit AEP) linguis loqui variis, ippos sic adamavit. Da 9 in diesen Blas febli, so haben sie dafür 11 also: raque signis (liquis A. et de

25

30

linguis EFZ) [queis cos ([pros EZ illos F) inflammavit. 12 [pros AZ, cos EFEC. 13 septiformis BC. 13 de qua fir quarte B. 17 praceletas E. 18 digitas f. car. BC, domum f. don. Z. 19 caritas f. unc. BC, der Vers fahlt A. 20 gratis f. garanter f. prosecute f. C. 23 michi non B. 24 sed proc nutr. fev. B, nutr. fov. C. in AEFZ, etch: 23 an der Stelle non B. 24 sed proc nutr. fev. B, nutr. fov. C. in AEFZ etch: 24 an der Stelle non B. 25 sed proc nutr. fov. B, nutr. fov. C. in AEFZ etch: 24 an der Stelle regree et ill. CAEFZ, etch: 25 and fev. 18 fe

- V. 13. Spiritus sanctus in scripturis sanctis septeuario numero solet commondari. — septenarius numerus dicatus est spiritui sancto, sicut denarins legi. Augustin. serm. 270, 5.
- V. 14. cancta idionata. Sinareich stellt Gregor, M. bom. in sv. 2, 30, 4. das Sprachesverstündenis des h. deintes dem babylonisches Tharaban gegenüber: Qui coutra deum turrim melificare coasti sust, communicem unies lingua perdiderant, in his (apostolia) satuma, qui deum hamilifer metrebast, lingua omnes mitte sust. bio ergo bamilitas virtutem merait, illic superbia confusionem.
- V. 18. vivificatus, blos des Reimes wegen statt vivificaus, wie ζωαποιούν Joh. 6, 63. Bei Goar rit. Græcor. p. 597. περγή ἀγαθότητος καὶ ζώσα περγή νοκρά.
- V. 19. inflammatus, ebenfalls für das Activ wie V. 18. Bei Goar l. l. πύρ ένι πυρός προϊόν.
- V. 20. Die Eigenschafteu ignis und charisma nennt Cosmos in pentecost. str. 9. quis von signyn. Augustin. serm. 94, 2. vergleicht die 7 Brote bei Marc. 8 mit den 7 Gaben des h. Geistes.
- V. 2.1. dextre dei digitus. beruht auf der Verbindung der Siellen Matth. 12, 52 und Lak. 11, 50. Darn bemerkt Aggustis. semen Si. S., la veteri populo octois ovis Christum significat, anyms natem novam vitum, hoc est, sine vettsatie fermenti, unde apnotaleu dici, tegurgate veten Sernestum etc. (1 Cor. 5, 7). Post quinquaginta dies a celebratione pasche datur lex is monte Sina, scripta digito dei. Immolater Christus, transitum facit a morte avi tium: transitus enim bebraice interpretatur pascha, quod expressit evangelista (Joh. 13, 1). Numerantur quiunquaginta dies, et vetti spiritus sanctus digitus dei propter bolt diese Ansicht im sermo 156, 13. Dicitur spiritus sanctus digitus dei propter partitionem donorum, qua in eo datur unicalque propris. in anlila enim membris nostris magis apparet partitio quam in digitis. Aujust. quant. evang. 2, 17. Vgl. sjude. opisit. 55, 28.
- V. 27. Die Mitwirkung des h. Geistes beim jüngsten Gerichte beruht auf Job. 15, 22, 26, 27. und 16, 8-11.

## 192. De spiritu sancto.

| quæ tu c                          | us cælicum, gratia<br>reasti pectora,<br>our supplicum<br>nen melicum |    | Te docente discitur,<br>ostendente cernitur,<br>conferente capitur<br>donum sapientiæ.    | 20 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| conantiu                          | m promere.                                                            | 5  | Dante te acquiritur,                                                                      |    |
| Tuæ luci<br>cordis d<br>extirpato | omicilio,                                                             |    | gubernante regitur,<br>discedente labitur<br>omne donum gratice.                          | 25 |
| Doctor i                          | gnorantium,<br>rbitantium,<br>ris stantium                            | 10 | Ergo, paler pauperum,<br>terge nexus scelerum<br>et tuorum munerum<br>nobis auge numerum. |    |
|                                   | or optime.                                                            |    | Ut te duce prævio                                                                         | 30 |
| forte ob                          | ontra jaculum<br>oumbraculum,<br>signaculum,                          | 15 | hoc transito bravio<br>cum patre et filio<br>in cælesti solio<br>regnemus perenniter.     |    |

Hs. zu München. Cgm. 716 f. 154. mit Noten, 15 Jahrh.

Die II.s dieses Liedes ist nicht genau, denn 27 passt ferge nicht, und stünde besser rumpe; 31 kann brezie nicht bleiben und soll entweder asculo det creibe heisen. Das Mass der zwei erzets Verse weicht auch von den übrigen ab und sidus collicum gratis ist eine verdorbene Construction. Die Ils. hat keine Strophenshehelung, sie Hesst sich aber darch den Reim erkennen, wedurch die Ungleichheit der Absätze hervortritt. Im Ganzen sebeint dieses Lied der Sequenz Veni sancte sprittus (No. 156) nachgeshnit, worans V. 6. 26. entlichts sind. 2 ist sus No. 153, 8 und 14 erinsert an No. 104, 9. Ueber die biblischen Beiansen des Ne Geistes handelt ferger. Nac. or 37 p. 610.

16 umbraculum, hatte die Hs., ist aber corrigirt.

V. 10. 16. Spiritus sanctus est inspirator fidei, doctor scientiæ, fons dilectionis, signaculum castitatis et totius causa virtutis. Leon. M. serm. 75, 5.

V. 24, 25. Omnia laborum insignia ad deum referenda sunt, ne sancti spiritus dona rescindat. Vakriani homil. 11 ap. Sirmond. opp. 1, 374.

V. 26. pater. Chrysost. de pentec. 1, 4. εὶ μὴ ἦν πινύμα ἄγιον, τὸν Θεὸν παρακαλέσαι οἰκ ζόνκαμεθα οἱ πιστοί, λέγομεν γάς πατὶς ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οἰφανοῖς.

15

### 193. De s. spiritu.

Spiritus, o præsta fulcire sonis tua festa! nec minas freti formident numine lethi.

mens colit en mæsta. cui tu jubilum manifesta.

His habitare polo ferventius appeto solo,

Hunc, pie, concede rorans rationis in æde: otius teque colo. In mortis luctu

donis malum cede, fans hosti: "prædo, recede!" te partum credere volo.

Flaminis impleti donis vivant modo læti, veniam super æthera ductu, guod tribuat flamen. clerus omnis clamitet, amen.

Dieselbe Hs. f. 155, mit der Melodie.

Ein sehr unbeholfenes Lied, welches in gereimten Hexametern hesteht, die ich darnach in vierzeilige Strophen abgetheilt habe. Nach 18 wiederholt die Hs. die beiden vorhergebenden Verse auf eine sinnlose Art also; me cæli ductu cujus sacra quæque fructu, welcher Zusatz noch überdies das Strophenmass stört. Die undeutlichen Stellen leiden wol anch an Verderbnissen.

3 collit Hs. 14 apitu, Hs. aber verbessert.

V. 6. rationis ades, das Hanpt, wie mentis domus. No. 156, 22.

# 194. De spiritu s.

Jam laudemus Numen spira, et rogemus ne nos dira 10 spiritum, vindex ira ut colendi. puniat, se credendi 5 sed sit gratus det ritum, cælibatus, quem largitur. 15 amor muniat. sic fulcitur. Kyrie elevson.

Dieselbe Hs. f. 156, mit der Melodie.

7. 8 sind uudeutlich, der Sinn scheint mir: quem si largitur, fulcitur. 13 sis Hs. der Sinn fordert: sed nt sit gratus, oder blos ut für sed.

### 195. De spiritu s.

Lumen sancti spiritus et vita beatorum, protector sperantium. descendat divinitus, nos illuminet hodie Tu via peccatorum, tu semita justorum, plenitudo gratiæ, tu solus, lux justitize, latitudo fidelium. 15 exaudi nos hac die. pater es orphanorum, solamen miserorum, Rex diceris angelorum, plenitudo omnium. salus archangelorum, Da salutem populo, spes in te credentium, da virtutem in jubilo, 20 nos perduc ad solatium. solatium sanctorum 10

### Dieselhe Hs. f. 163. mit der Melodie.

λ. 15.  $\pi$ ίς θεότης, εἰ μὴ τελεία; τελεία δί  $\pi$ ύς,  $\frac{\pi}{2}$  λείπει τι πρός τελείωστες  $\hat{\epsilon}$  μὶ έχούσχ τὸ άγιον· έχοι δ΄ ἀν πώς, μὶ πετύμα έχουσα; Gregor. Νατ. οτ. 37  $\pi$ , 59.

# 196. De spiritu s.

Lumen pium divinum, Sis solamen mæstis jugiter famulos ac juvanien miseris, per reatum liberes saucios. refectio sis pietatis.

Hs. zu München, Cgm. 716. f. 161, 15 Jahrh. mit Noten.

Dieses kurze Lied ist eine Antiphone in Versen, dergleichen man auch teutsch bearbeitet hat, wie ich aus derselben Hs. f. 177 ein Beispiel hersetzen will. Chusm, heiliger geist, herre got, Der durch deines liechtes glast

Chuem, heiliger geist, herre got, erfuell nens deiner genaden pot, der deinen gelaubigen hertz und sin, dein proenstige lieh entzuendt in yen. Der durch deines liechtes glast in ainen gelauben gesammet hast das volck aus aller welde czungen, des sey dir lob und er gesangen. alleluja.

### 197. In die s. pentecostes. Occidentana (troparium).

Sancti spiritus assit
 nobis gratia,
 Babitaculum,

|                                                                                                   |          | 255                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Expulsis inde cunctis vitiis spiritalibus.                                                        | 5        | Tu animabus 35<br>vivificandis                                         |
| Spiritus alme,<br>illustrator hominum,                                                            |          | aquas fecundas,<br>Tu aspirando                                        |
| Horridas nostræ<br>mentis purga tenebras.                                                         | 10       | das spiritales<br>esse homines, 40                                     |
| Amator sancte sensatorum<br>semper cogitatuum,<br>Infunde unctionem tuam                          |          | 6. Tu divisum  per liuguas mundum  et ritus adunasti, domine,          |
| clemens nostris sensibus.                                                                         |          | Idolatras                                                              |
| Tu purificator omnium<br>flagitiorum, spiritus,                                                   | 15       | ad cultum dei 45<br>revocas, magistrorum optime.                       |
| Purifica nostri oculum interioris hominis,                                                        |          | Ergo nos supplicantes tibi<br>exaudi propitius,<br>sancte spiritus,    |
| Ut videri supremus<br>genitor possit a nobis,<br>Mundi cordis quem soli<br>cernere possunt oculi. | 20       | Sine quo preces omnes cassæ 50<br>creduntur et indignæ<br>dei auribus. |
| Prophetas tu inspirasti,<br>ut præconia Christi                                                   |          | 7. Tu qui omnium<br>sæculorum sanctos                                  |
| præcinuissent inclita,  Apostolos confortasti,                                                    | 25       | Tui numiuis 55<br>docuisti instinctu                                   |
| uti trophæum Christi                                                                              |          | amplectendo spiritus,                                                  |
| per totum mundum veheren                                                                          | t.       | Ipse hodie<br>apostolos Christi                                        |
| Quando machinam<br>per verbum suum ;<br>fecit deus cæli, terræ, mariu                             | 30<br>m. | Donans munere 60 insolito et cunctis inaudito sæculis                  |

IIs. zu Sintigart Brev. 123. f. 196. mit Neumen, 12 Jahrh. (A). He. von S. Peter No. 16. p. 309. mit Noten, 15 Jahrh. (B) zu Karlsruhe. Reichender Hs. No. 299. f. 15 zu Karlsruhe, mit Noten, 13 Jahrh. (C). Hs. zu Sintigart Bühl. No. 20. f. 64. 12 Jahrh. (D). Hs. zu Preihurg No. 66, 15 Jahrh. (E). Bei Clichtoveus f. 173 (F) und Daniel 2, 16. Dass dienes Sequenz auch in England gebraucht wurde, ersieht man aus Neuk Sequent. p. 60, der sie aus dem Messbach von Salesbury mitthelit (C).

8. Hunc diem gloriosum

fecisti.

Tu super aquas, foturus eas,

numen tuum expandisti spiritus.

Die Ueberschrift hat B. 1. 2. wiederholen CE am Ende nach 64, so anch die Speciales missæ Constant, von 1484, worans man sieht, wie die Eingänge und Schlussverse als zusammen gehörige Strophen betrachtet wurden. C hat schwarze und rothe Anfangsbuchstahen der Strophen für die ahwechselnden Chore, A chenso rothe und blaue. 4 habitacula F. 8 omnium f. hom. AN. 29 machina A. 33 nach eas hat D einen Punkt. 34 nomen E. 55 nominis B. Nach 65 ist von anderer Hs. in A beigefügt: Tn corda nostra semper illustra; diese Verse haben dasselbe Mass wie 63. 64, sind aber ein späterer Schlass.

Das Lied ist sehr regelmässig gebaut, der Textus sequentiarum f. 46 hat zwar jedesmal 2 Strophen in einen Absatz zusammen gedruckt, aber doch die Anfänge der Strophen durch grosse Buchstahen bezeichnet, wodurch sich die Ahtheilungen leicht herstellen lassen. Auch bei N sind in mehreren Absätzen 2 Strophen zusammen gedruckt.

V. 23 - 28. Quod prædicaverunt apostoli, hoc annuntiaverunt prophetæ. Leon, m. serm, 23, 4. Quod prophetica cecinit tuba, evangelica pandit historia. unde fides nostra intelligentiam sumeret, unde conscientia robur acciperet, nisi onte facta cognoscimus, prædicta legoremus? Leon. M. serm. 60, 1. Alhanas, in. ps. 113, 8. οἱ ἐκ τῶν προφητῶν ἀνατείλαντες, τουτέστεν οἱ ἀπόστολοι. chorum prophetarum und cborum apostolorum braucht Athanas. in ps. 67, 156. als Parallele. So ps. 91, 27. Εσται βεβαίωσες των προφητικών λόγων το κήσυγμα των anogrolor. Athanas, in ps. 71, 33. Origenis homil. 14, 15 fübrt folgendes sehr alte Kirchengebet an: πολλάκις έν ταις εύχαις λέγομεν. Θεὸ παντοκράτου, την μερίδα ήμων μετά των προσητών δός. τέν μερίδα ήμων μετά των αποστόλων του Χριστού σου δός, fra εύρε θώμεν και μετ' αύτου του Χριστού. Sermo vel prophetarum vel apostolorum, quorum alii venturum in corpore unigenitum deum, alii venisse docuerunt. Hilar. in psalm. 66, 1.

V. 35 - 37. Gebt auf die Taufe, um sie von jener des Johannes zu unterscheiden. Johannes non spiritu, sed aqua baptizat, quia peccata solvere non valens haptizatorum corpora per aquam lavat, sed tamen mentem per veniam non lavat. Gregor, M. hom. in evang, 1, 7, 3.

V. 58-62. Athanas. in ps. 148, 17. 16 mupi foixaour of arios anostrolos, τάς έναντίας δυνάμεις καταφλέγοντες. έπειδή καὶ έκ του πυρός έτάχθησαν καὶ ένεπληρώθησαν, τουτέστι πνεύματος άγίου. Chrysost de s. Ignat. 2. καθάπερ έν λύρα μια διάφοροι μέν al revoal, μία δί ή συμφωνία· ούτω καί έν τω γορώ των άποστόλων διόφορα μέν τὰ πρόσωπα, μία δὲ ή διδασκαλία, ἐπειδή καὶ εἶς ὁ τεχνίτης ην τὸ πνεύμα τὸ άγιον τὸ κινούν τὰς ἐκείνων ψυχάς.

# 198. In octavam pentecostes (troparium).

1. Benedicto gratias deo

Atque signati digitorum ipsius charismate.

2. Nos referamus. benedicti illius

Qui perditos terrigenas 5

sancta manu

recreasti

10

| 3. | Per unicum<br>natum tuum,<br>sancte pater, veram<br>vitam dans ad mortem; |    | vera peccatorum<br>restitutioque<br>omnis innocentiæ<br>atque sanctitatis<br>donator eximiæ. | 25 |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | Natura qui                                                                | 15 |                                                                                              |    |
|    | te nostrà vestire,<br>Christus, dignatus es,                              |    | <ol> <li>Tibi creatori<br/>sit patri principatus,</li> </ol>                                 | 30 |
| 4. | Et eam pro peccatis<br>humanis patri tuo                                  |    | Tibi redemptori<br>sit regnum Jesu Christo                                                   |    |
|    | obtulisti acceptum<br>in sacrificium.                                     | 20 | 7. Spirituique<br>sanctificatori                                                             | 35 |
| 5. | Sanctissime spiritus<br>patris filiique,                                  |    | Et cordium<br>illuminatori                                                                   |    |
|    | Remissio omnium                                                           |    | perpes potestas.                                                                             |    |

Ils. zu München. Clm. 14083. f. 19. 11 Jahrh. mit Neumen.

Die Ils. No. 66 zu Freiburg ans dem 15 Juhrh. enthält eine groose Sequenz auf den b. Geist in 22 Absitzen und in Form der Troparies, die mit anderswo noch nicht vorgekommen. Der Abschreiber verstand aber die verwickelte Sprache derselben nicht, und methet daher so vielle Felher, dass ich nicht im Stande bin, den Text mit Sicherheit herzustellen und mich darauf beschränke, einige Anfangsteröphen hier zur weitern Nachforschung mitzuheilen.

1. Pater, da per verbum nobis septiformem spiritum.

 Qui septena signacula consignans (?) deceat (l. doceat) nos omnem justitiam et devotos (l. devotum) cor excitans in preces provehat per beatitudinem.

3. Timor (l. timore) domini judicii clamem summo judicii (l. judici), nos prosternat hactenus iuflatos et rebelles, reddat supplices et spiritu pauperes etc.

V. 10. recreare heists nicht ergöten, soudern wieder erschaffen, denn die Folioung war eine zweite Schöpfung, wie sie manchund genannt wird. Darum heists Christus der neue Adam. Daas nativitates attendite, Adam et Christum, duo saut houines, sed uuss ipsorum homo homo, alter ipsorum homo deus; per hominem hominem percatores sunus, per hominem hominem percatores sunus, per hominem deum justificamur. nativitas illa dejecti ad mortem, ista nativitas crexit ad vitam. August. in 1.0 hr. rs. 4.11.

### 199. Horæ de s. sacramento.

#### ad matutinas.

Corporis mysterium pange gloriosi atque Christi sanguinis lingua pretiosi, quem in mundi pretium ventris generosi fructus damnunque diemonis fudit venenosi.

Mone, latein. Hymnen. 1.

#### ad primas.

Conam cum discipulis affectat conare, exemplis sermonibus ipsos informare, panem in substantiam carnis transformare, vinum in essentiam sanguinis mutare.

### ad tertias.

Fregit panem dixitque: "hoc est corpus meum,"
calicem-accipiens benedixit eum 10
et "ipsum accipite", dixit; ecce deum
qui indigne sumpserit, sentiat se reum.

#### ad sextas.

Et quicunque panem hunc dente manducabit, aut quicunque calicem sanguinis potabit, mortem dei filii hic annuntiabit et monstrabit firmiter, donec remeabit.

# ad nonas.

Qui indigne sumpserit, factus erit reus corporis et sauguinis, quem effudit deus, dum latus aperuit ipsius Judæns, dum "hehi" clamaverit, hoc est, deus meus.

### ad vesperas.

Verbum caro factum est panis gloriosus, vinum sanguis factum est Christi gratiosus, traditur discipulis cibus pretiosus, qui manducat dominum, servus timorosus.

### ad completoria.

Justis et fidelibus ita manducatur, sed ob hoc in aliquo nunquam laceratur, totus in particula confracta moratur, aliquanta specie deus occultatur.

Has horas sic recolo pia ratione tibi corpus domini, ut confessione contritus et prævia satisfactione valeam te credere cum devotione.

30

25

5

15

20

Town

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 67 (A). Es ist dies eine Ueherarbeitung des bekannten Hynnus von Thomas von Aquino: pange lingua gloriosi, der bei Daniel 1, 251 steht. Eine zweite Abschrift (B) heßndet sich in demselben Codex Bl. 81.

Die stumpfe Cäsur unterbrieht in dem Liede den stätigen Gang der Verse, die man daher auch in Strophen von acht Zeilen ahtheilen kann. Doch ist keine Cäsur gereimt. Ueber die Form und Behandlung s. die Bemerkung zu No. 191.

4 fr. delens serpentis regna ven. B. 11 dicens B. 13 denti A. 17 indignum est f. erit B. 19 aperit B. 25 justus B. 30 ut et A.

Die Tagzeiten worden nach den drei Geschlechtern genannt, von der Metten his zur Vesper im Fenikhn, wie bler, weil darunter four verstanden ist, der Plaral vespern hezeichnet die heiden Vespern am Vorabend (vigilis) und am Feste. Die Metten und Nocturene sind auch Mascalina, weil darunter canha verstanden ist, indem diese Belstanden ad gellt contam gehalten warden, wie die alten Lieder selbst angeben. Completurium ist stets Neutrum und sein Plaral bezeichnet anzieht.

V. 7. in unbiantium trausformare beisst transubstantiur; dafür sagt, Ambroa, de ineranta dom, 5.2 at offerste transgheradum corpus altaribus; so auch De fide 5, 10. Zerr Bezeichnung der Wandlung brauchen die Lateiner die Präposition trans, die Griechen periz, damit wird eine Verinderung ausgedrückt, die über die leihlichen Simme geht; z. B. føure ist die Gestalt des Brotes und Weines, transfayrare biest jene Gesalt in verändern, dass diese Verwandlung nicht mit den leihlichen Simme geht; z. B. føure ist die Gestalt des Presidentials oder personzejstens; eine Verwandlung der Stoffe, die über die leihlichen Simme geht. Transmatuto paramotogu, ist eine übersinniebe Veränderung. Altel dies Ausdrücke beweisen, dass die Veränderung durch eine Handlung geschieht, nämlich durch die Consecration, ihre Uebersinnlichkeit bereht auf dem Nysterium der Allmacht Gottes.

V. 26. non laceratur. Augustini serm. 130, 1. Christus est panis, qui sumi potest, consumi non putest.

V. 27. Frangitur panis in sacramento corporis Christi. Augustin. epist. 36, 28. vom Jahr 397. Quod Christos ab illis duobus (zu Emaus) in fractione panis est agnitus, sacramentum esse, quod oni agnitionem suam congregat, nullus debet ambigere. Augustin. ep. 149, 32.

## 200. De corpore Christi. ad tertiam.

Magister cum discipulis virtutis suæ conscius sedens de pane conficit se ipsum et his porrigit.

In divinis operibus est nichil mirabilius, nam comedens comeditur, foris manens ingreditur.

Hoc posse dat hominibus in ordine sublimibus, 5 sic panem benedicere,

carnem Christi conficere.

17 \*

Hoc nemo valet alius
sanctus homo vel angelus,
quod solus potest presbyter,
formam servans integriter.

Regale sacerdotium,
mirificum officium
to quod contulit,
character quantum extulit.

Decet ergo presbyteros Sint pura cordis intima 25 bonore tanto præditos et recta foris omnia, introêat mellissimus fideliter attendere. 20 cibus cibaus nos dominus.

Karlsruher Perg.-lls. o. No. des 15 Jahrh. Bl. 11 mit der Melodie.

16 mir scheint hier normam nöthig, denn der Sinn ist: das Brot kann in den Leib Christi verwandelt werden, wenn der Priester die Vorschrift Christi (norma) genau beohachtet.

V. 9-12. Bei den Griechen heisst die Wandlung releti) und Chrysost, de sacerdot. 3, 4. nennt sie φρικωθεστάτη τελετή. Für den Begriff verwandeln braucht daher Gregor, Naz. orat. 17 p. 273. das Wort relo. Die Wandlung und das Abendmal heissen gewönlich τὰ τελεία oder τελειότερα, und die Zulassung zu heiden uver Sas za releioteou. Gregor. Naz. orat. 4 p. 113. Der Ausdruck συνάξις δπιτελουμένη hedeutet daher die Messe, wie fulgende Stelle des Alhanas. serm, maj. p. 15 (opp. tom. 4 ed. Patav.) heweist: συνάξεις επιτελούμεναι (d. h. die Versammlungen der Christen zur Wandlung und zum Empfang des h. Abendmals) ταγθείσαι είσιν από των αγίων αποστόλων (sind eine apostolische Einrichtnig). - αντί δε των πρός την έννατην συνάξεων τετράδων και προσαββάτων ώς δυ ήμέρα πυριακή κατά τας πρωϊνάς αι συνάξεις έπιτελούνται. Hier ist die Feier der Messe ganz deutlich angegeben. Bis in das dritte Jahrhundert war es Gehranch bei den alten Christen, an den Fasttagen des Mittwochs und Freitags (feriæ quartæ et sextæ, τετοάδων καὶ προσαββάτων) his zur None (έτνάτη, Mittags 3 Uhr) nüchtern zu bleiben und dann erst die Messe zu feiern, zur Erinnerung an die ahendliche Einsetzung des Sacramentes. Diesen Gehranch erwähnt noch Tertullian (s. meine Ausgahe der latein. Messen S. 83, 84.), Athanasius aber sagt, man habe zu seiner Zeit gegen die Mitte des 4 Jahrhunderts jenen Gehrauch dahin ahgeändert, dass die Messe an jenen Fasttagen in der Frühe gehalten wurde wie am Sonntag. Damit stimmt Gregor. Naz. orat. 40 p. 659. überein, welcher sagt: Χριστός το πάσχα μυσταγωγεί τοὺς μαθητάς έν ύπερώφ και μετά δείπνον, ήμεις έν προσευχής οίκοις (domns oratoria, oder oratorium ist hier der Chor der Kirche) και προ του δείπνου. Aus dieser Stelle lernt man auch den Ansdruck uvoruywin für Messe kennen, der sich znnächst auf die Wandlung und Communion bezieht, weil die Messe gewönlich Autovoriez genannt wird. Die Bedentung von Telebr ist eine doppelte, es heisst weihen und vollenden, beide Begriffe vereinigen sich in Sacramente des Altars; dies Weihe ist die Wandlung und die Communion die sacramentale Vollendung des. Christen. Daher nennt auch Ennodius die Wandlang und Communion consummatio mystici operis (vita Epiphan. p. 1001, ed. Sirmond opp. I), was dem griechischen reletij genan entspricht. Dass die Worte releir, uvegden, uvorarwerer und ihre Ableitungen aus den griechischen Mysterien entlehnt sind, sieht jeder ein; die Entlehnung geschah aus drei Gründen: 1) Die Geheimhaltung der Sacramentenlehre wurde am zweckmässigsten mit jenen Ausdrücken bezeichnet,

V. 9—20. Chrysack de sacerdot. 3, 3. st. yúg tre jerogiente, sow bette, direquere y som soil tra eagli ini ciquat insquentalyquiror, 17; paccagón; sal despoirou giouse; being, hyris stardjiran yiesestan, tria departu malés; song tob; legific tiqui; i vio instiguatos; kilosus yiequ; disi yieg beinem tutur teletan. — léponiem ladgor, ir oute représes crit a gargarifica; blaus et devic. — márin alt tendra d'itique pet ordireis; prover di dia tior apiar besteur huttilitan zuquir, tule toll legic lefen.

V. 17 — 20. Gregor. Naz. or. 29 p. 458. μηθείς άξιος τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Θύματος καὶ ἀρχαρέας, ός μὴ πρότησε εκτύο παρέστησε τῷ Θεῷ Θυσίαν ζώσαν, μάλλον δὲ ναρό αγως έγένετο θεοῦ ζώντος καὶ ζῶν.

V. 21. Vgl. 1 Petr. 2, 9., wo die Stelle des alten Testaments Exod. 19, 6, anf das Christenvolk angewandt ist, und bier auf den Priesterstand, 'worüber auch Apocal. 1, 6. und 5, 10. nachzusehen ist. Augustin. de cons. ovang. 1, 21. regnum sacerdotiumque Hebræi populi Romanis expognandum delendumque permisit dens, quandoquidem per Christi evangelium veri regis et sacerdotis, quod illo regno et sacerdotio futurum præfiguravit, nunc ipse deus Israel ubique delet idola gentium. - Ita et regnum sacerdotiumque propheticze gentis abstolit, quia jam, qui per eam promittebatur, advenerat. Dazu gehört auch folgende Erklärung, August quæst, evang, 2, 40, \$ 5, sacerdotium Judæorum nemo fere fidelium dubitat figuram fuisse sacerdotii regalis, quod est in ecclesia, quo consecrantur omnes pertiuentes ad corpus Christi, summi et veri principis sacerdotnm. nam nunc omnes unguutur, quod tunc regibos tantum et sacerdotibus fiebat, et quod ait Petrus ad christianum populum scribens, \_regale sacerdotiums, ntrumque nomen illi populo convenire declaravit, quo illa unctio pertinebat. Die Christen sind nämlich durch die Sacramente Christi gesalbt, daher auch ihr Namen. 1 Joh. 2, 27. Gregor. Naz. orat. 1 p. 31. sagt von der Würde des Priesters: ο μετά άγγελων στισόμενος, και μετά άρχαγγελων δοξάσων, και έπί τὸ άνω θυσιαστήριον αναπέμψων τας θυσίας, και Χριστώ συνιερεύσων. Elias von Creta bezieht in seinem Commentar diese Stelle auf die Messe. Gregor. opp. t. 2 p. 155. Sacerdotiom laici est baptisma. Hieron. adv. Lucifer. 4. Omnis Christe fide præditus membrum summi sacerdotis effectus est. Gregor, M. moral 25, 15.

### 201. De corpore Christi.

15

#### responsorium.

O salvatoris magna clementia, nec minus mira ejus potentia, panis et vini mera essentia carnis sum fit vera substantia.

# versus. Talis edulii degustata suavitas 5

probat, erga nos ejus quanta sit bonitas. Panis.

evaugelii antiphona.

Gaude felix mater ecclesia, novæ laudis agens solennia, tota mentis plaude lætitia, redemptoris laudans magnalia, 10 inter quæ cuncta plus considera, mira quæ fecit in coma opera.

#### invitatorium.

Assunt dominicæ mensæ deliciæ, plaudunt ecclesiæ cantu lætitiæ.

# in primo nocturno. R. Mundos vocans ad suas epulas, hora cœnæ detestans crapulas,

- suam Jesus dat carnem ferculum. cruorem poculum. 20 V. Digna sane et munda vita requiritur,
- ubi esca tam sancta mandi præcipitur. Snam. R. Data mundo pro mundi gloria 25
- mira sunt Christi beneficia.

morbos, mortem et vitia fugat sumpta eucharistia.

- V. Vitam justis confert edulinm, malis mortem confert et judicium. Morbos, 30
- R. Verbum vitze immensa loquitur, a se ipso panis conficitur. confectus sic Jhesus sumitur, salus hinc nascitur.
- V. Post in mortem a fratre traditns surgens vivit illæsus penitus. Salus.
- R. Paupertatis incedens semita et cuncta mundi detestans crimina dignus est frui Christi hostia, inter poli locaudus agmina. 40
- V. Nocte agnus legalis mauditur, umbra culpæ Christi luce pellitur, Inter.

iu secundo nocturno.

- B. Panis descendens colitus mentis supplet inopiam vitamque reddens penitus dat gratiarum copiam.
- V. Signo crucis de panis materia virtute verbi fit eucharistia. Vitam
- R. Granum florens in fertili agro ventris virginei, 50 sacro satum spiramine. penetratum gravamine.

pro amoris signaculo fit panis in cœnaculo.

- V. Flos est pulcher puris aspectibns. 55 panis sanus mundis affectibus. In c.
- R. Felix caro, de cujus epulo tanta salus redundat sæculo et sanguinem propinans populo vitali poculo.
- V. Ex ubertate gratice tales dantur deliciæ.
- R. Ascendentem Christum de hac miseria prosequamur per sancta desideria. vadit orare pro nobis in patria. 65 manens pascit nos eucharistia.
- V. Per quem tale nobis datum est promissum: "vado, semper mansurus vobiscum." Vadit

in tertio nocturno.

- R. Memor fuit testamenti dominus rex gloriæ, 70 se dat escam sacramenti. dignus, ut aporiæ mors necetur et purgetur vita zymá scoriæ,
- V. Et nunc rerum facie 75 gerimus per Jesum, ipsum mentis acie vitæ scimus esum. Ut aporiæ.
- R. Vere Joseph tunica mire polimita. 80 passione punica
  - nobis redimita:

hac vestimur unica nunc et poli vita.

V. Summe pater gloriæ, 85 corpus tui nati vestis est munditiæ. qua sumus renati. Hac vest.

- R. Vive panis, qui divisus tamen non divideris. qui cum sancto spiritu et patre unum crederis, 90 in te uni, per te muni.
- quos uno pane reficis. V. Quod in nobis habitas,
  - verbum caro factum. 95 ex Maria nasceris, quæ viri nescit tactum. In te.
- R. O spem miram, quam dat Jesus suis largus famulis, olim cæsns, nunc illæsus 100 cum ministris angelis; vivus manet, quamvis esus, hic in tabernaculis.
- V. Invitati festinemus ad tanti regis præsentiam 5 et pro datis nobis gratis sibi reddamus gloriam. Cum.

min.

ad laudes. antiphona.

- Vere digna hostia deus, corpus et anima, 10 naturà duplex, substantià trina persona unicà.
- A. Quaudo sumunt dominum hic unus ibi mille. quantum turba plurium, tantum sumit ille.

| Hostiarum cumulus<br>multarum dum sacratur,<br>non sub formis pluribus<br>Christus multiplicatur. | 20                                                                                                                                                                                                                   | est cibus suavitatis.  ad tertiam, antiph.                                                                                                                                                                             | 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | Hic a sacerdotibus,<br>dum missa celebratur,<br>in corum manibus<br>transsubstantiatur.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nec dilaniatur,<br>semper manet solidus,                                                          | 25                                                                                                                                                                                                                   | ad sextam, antiph.                                                                                                                                                                                                     | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                   | multarum dum sacratur,<br>non sub formis pluribus<br>Christus multiplicatur.<br>Effectu sumunt vario<br>impius et justus,<br>in primo mors, in alio<br>est vitalis gustus.<br>Masticatur dominus,<br>nec dilaniatur, | multarum dum sacratur, non sub formis pluribus Christus multiplicatur. 20 Effectu sumunt vario impius et justus, in primo mors, in alio est vitalis gustus.  Masticatur dominus, nec dilanistur, semper manet solidus, | multarum dum sacratur, non sub fornis pluribus Christus multi vario impius et justus, in primo mors, in alio est vitalis gustus.  Masticatur doninus, nee dilanistur, semper manet solidus, est per maret solidus, est cibus suavitatis, not ad tertiam, antiph. |

ad benedict. evang. antiph.

Benedictus salvator hominum,
ipsis salutare dans epulum, 30
corpus suum ministrat ferculum.

ad primam. antiph.

Panis novus et cœlitus missus in fine sæculi, ad nonam. autiph.

cui sedit cominus

turba duodena.

Sub legis dei regula mens justa sit et sedula, saginata dulcedine Christi carne et sanguine.

145

Reichenauer Hs. No. 60 zu Karlsrnhe, 15 Jahrh.

3 de panis, Ils. 6 ergo — benignitas, Ils. ist für den Vers zu lang. Der Rundreim Panis geht auf die Wiederbelung des V. 3. 1. So auch im Verfolg des Textes. 17 H und V sind respona. und erzt. 30 für das Versmass ist dat besser als confert. 33 Jhesus, dreisyhlig. 37 et kann wegbleiben. 45 virtute-que. Ils. 32 venetrium, Ils. 39 est feht. 73 vurgetur et necetzr, Ils.

In diesem Liede sind alle Gesänge auf die Tagzeiten des Prodicichaamsteste gereint, abeo die Responstein, Neruus, Antiphonen und luxitatorien. Solche darchaus versificiter oder gereinte Officien des Chors gibt es mehrrer und einige sind in dieses Werk aufgewommen, weil sie zugleich ein Seitenstück zu den versificitren Nessen sind, die sehon im 3 Jahrh. vorkommen (S. meine latein. Mess. S. 30 flg.). Mehrere Strophen ohiger Gesänge erscheinen in folgenden Lieder us einem andern Gebranche, nämich V. 7–12, 63 –65. 79–85, 95–105. Ganze llymen konnten in solchen Liedern stropheuweis vertheilt und als Brachstücke eingefügt verden.

Das Fronleichammsfost wurde zuerst im Bistum Lättich gefeiert, ehe Palast. Urban IV es ullgemein in der Kirche einführte (1263). Mehrere Kirchen im Bistum Lättich liessen sich dafür besondere Officia machen, daher die grosse Verschiedenheit derselben und doch auch wieder ihre Achnickheit, weil sie einzelne Stellen von einander eillenhune. S. darhier die Ausgabe der Opera. S. Thomas Aquin, von de Robeis (Venet, 1733) tom. 19 p. 492 flg. Die meisten dieser Officies nicht im Zeutschland verfertiet, und nammetlich sämmet oblieres.

10150

mit einer Hs. von Coneglisno überein, deren Officium de Rubeis bekannt gemacht und gezeigt hat, dass es in Teutschland entstanden und dem Officium auf den h. Dominicus nachgebildet ist (a. a. 0. p. 503). Die Verse 7. 8 des obigen Gedichtes lanten hei de Rubeis also;

adest novæ laudis lætitia,

Gaude felix parens ecclesia, V. 57. ist vom Brot auf den Wein übertragen, hat aber denselben Anfang: felix vitis.

V. 1. salvator. Tertullian. de resurrect, cara, 47, sagt salutificator.

V. 5. 14. 62. 135. 146. wird die Süssigkeit des Abendmals hervorgehoben, was auch in den Menäen vorkommt, wo Christus als der süsse Trank der Unsterblichkeit der bittern Speise des Todes im Paradiese gegenüber gestellt wird. θάνατον ο 'Αδάμ έκ του ξύλου πικοώς έτρύγησε, ξύλω έμπαγείς Χριστός τον γλυnaguor tie adaragiae inigage. Jul. 27. S. No. 92, 1.

V. 14, 19, 20, mensa magna est, ubi epulæ sunt ipse dominus mensæ, nemo pascit convivas de se ipso: boc facit dominus Christus; ipse invitator, ipse cibus et potus. S. Augustini serm. 329, 1. Er nennt auch das Abendmal mensa cœli, mensa angelorum. Serm. 231, 5.

V. 31. 32. Gregor. Naz. orat. 17 p. 273. redet den Präfekten von Nazianz in seiner Predigt also an: Χριστὸν προσάγω σοι, και τὴν τράπεζαν ταύτην, ή ποινή πρόσιμεν, και τούς τύπους της έμης σωτηρίας, ούς από τού αύτου τελώ στόματος, άφ' οδ ταύτα πρός σε πρεσβεύω τέν Ιερίν και άνω φέρουσαν έμας μυσταγωγίαν. Vidimus principem sacerdotum ad nos venientem, vidimus et audivinus offerentem pro nobis sanguinem suum: sequimur, ut possumus, sacerdotes, ut offeramus pro populo sacrificium, etsi infirmi merito, tamen bonorabiles sacrificio; quia etsi nunc Christus non videtur offerre, tamen ipse offertur in terris, quando Christi corpus offertur; immo ipse offerre manifestatur in nobis, cujus sermo sanctifical sacrificium, quod offertur. Ambros, in ps. 38, 25. Marcelini et Faust. prec. ap. Sirmond. opp. 1, 147 nennt die Worte der Wandlung sacerdolalia verba und pontificii solemnia verba, weil sie nur der Priester mit der Wirkung des Sacramentes aussprechen kann.

V. 49, granum. Christps wird oft das Korn und die Achre genannt, ό θάνατος του Ίησου στάχος σίτου γίνεται, ποιών πολλαπλασίονα και πολύχουν τὸ έσπασμένον. Origenis bom. 10, 3. Christus heisst στάχυς άγεωργητος. Dec. 21.

V. 63 - 66. In hac peregrinatione unius patrize desiderio suspiremus. S. Augustin. sermo 205, 2. Per viam laboriosam tendimus ad quietam patriam. Ejusd. sermo 255, 1. In regno dei nemo dicturus est, suscipe peregrinum, ubi omnes in patria sua vivent. Ejusd. sermo 11, 1. Nach 2 Kor. 5, 6,

V. 109. hostia. Scmel immolatus est Christns in se ipso, et tamen in sacramento non solum per omnes paschæ sollemnitates, sed omni die populis immolatur, nec utique mentitur, qui interrogatus eum responderit immolari. secundum ergo quemdam modum (d. h. durch die Consecration) sacramentum corporis Christi corpus Christi est, sacramentum sanguinis Christi sanguis Christi est. Augustini ep. 98, 9. Fort Dvoia nai ywoig aluatog: Touotr of memunμένοι το λεγόμενον. διά τουτο δε κάκεινη ή θυσία (του Ισαάκ) χωρίς αίματος épérato, émudi tautus fuelles forodas runos. Chrysost, de s. Eustath. 2. o isquis τήν έχουσιον θυσίαν προσάγει τω χυρίω, τον μονογενή. Gregor. Naz. or. 41 p. 675.

V. 121-24. Accipere sacramentum corporis et sanguinis domini et malus potest, nam te talibus dictum est. I Cor. 11, 29. Augustin. in ep. Joh. 7, 6.

V. 133. Vgl. No. 25 S. 33. Senectute humani generis dominus noster et care nobis et reparator adveuit, ut moriente scilicet vetere homine novum in se constitueret, quem exutum labe terrena in coalestia regna transferret. Augustin. div. quarst. 61, 2.

V. 136—39. Gregor. Naz. orat. 23. p. 140. redet den glüubigen llero in einer Predigt son an ziglt vite heigen rhajtor, son it is, perturgi steating spansifices, sajgori vite dai voteur peutropoporero, vijo distore. En geht daraus herror, dans der Predigtstuhl nah an Chore (Lugo) stand, dans peutropopori dei Rosse halten und désars, die Wandlung hiess, was mit desfeutie übersetta wird. Die Conservation neuen forgen. Naz. orat. p. 19. 300. zi vituojuwa mit augt von dem celebrirenden Priester: Euszube via viz, vizquerine, fujurus visus, viz vizquez, and via kolo sentrolopyinus. Billiub semerkt in seiner Ausgabe des Gregor von Naziana tom. 2, 6% (ed. Lipa.), dass die Gredofen des Abendunks bei Gregor virus, bei Treutlian faptore und bei Augustia sigue genannt werden.

V. 138. Corpus attrectare domini, wird vom Priester gesagt, und de sublimi loco eucharistiam ministrare populo. Hieron. adv. Lucif. 3.

V. 140 - 43. Christus primum sacramentum corporis et sanguinis sui communiter onnibus apostolis dedit. Augustini epist. 44, 10.

V. 144. Legis dei regula ist die regula fidei. S. No. 2. 9. Der Ausdruck kommt in späteren Liedern nicht oft vor.

| ia cycessu ceclesiæ.                                                  | in secunda statione. versus.                         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ascendentem Christum de hac mi-<br>seria                              | Summæ pater gloriæ,<br>corpus tui nati               |
| prosequamur per sancta desideria,<br>vadit orare pro nohis in patria, | vestis est mundiciæ, 15<br>qua sumus renati.         |
| manens pascit nos eucharistia.                                        | hac vestimur etc.                                    |
| versus.                                                               | in tertia statione. responsorium                     |
| per quem tale nobis datum est<br>promissum: 5                         | O spem miram, quam dat Jesus<br>suis largus famulis, |
| "vado, semper mansurus vo-<br>biscum."                                | olim cæsus nunc illæsus 26<br>cum ministris angelis; |
| in prima statione. respousorium.                                      | vivos manet quamvis esns,<br>hic in tabernaculis.    |
| Vere Joseph tunica<br>mire polimita,                                  | versus.                                              |
| passione punica<br>nobis redimita; 10                                 | Invitati festinemus<br>ad tanti regis præsentiam. 25 |
| hac vestimur unica                                                    | et pro datis nobis gratis                            |
| nunc et poli vita.                                                    | sibi reddamus gloriam.                               |

15

ad ingressum ecclesiæ. Gaude felix mater ecclesia novæ laudis agens sollemnia, tota mentis plaude lætitia 30 redemtoris laudans magnalia, interque cuncta plus considera mira, quæ fecit in cæna opera.

Karlsruher Hs. o. No. aus dem 14 Jahrb, mit der Melodie.

Die letzte Strophe erinnert an den Anfang eines Liedes auf den h. Dominieus bei Daniel 1, 290, was auf dieselhe Zeit zurückweist. Auch andere Lieder fangen so an, daenlieht 1, 272, 2, 191. Oliges Lied ist für die Fornleichannsprocession hestimmt und wurde hel den 3 Altären gesungen. Die Strophen, welche gleichen Bau und Zusammenhang haben, wie V. 7 – IT scheinen Bruchstücke besonderer Lieder zu seyn, wie auch mehrere in der vorigen No. stellen.

11 unita, IIs.

V. 29. novæ laudis, weil das alte Testament den Fronleichnam nicht hatte. In illo templo Judæorum nondum corpus et sanguis domini offerebatur. August. epist. 29, 4.

### 203. Prosa de sacramento.

Panis descendens cœlitus mentis supplet inopiam vitamque reddens penitus dat gratiarum copiam.

Christus nobis sit epulum, nostræ mentis substantia quo firmetur, et poculum corda replens lætitia.

Splendor superni luminis laudis quoque suffragium, comam da tui numinis tuæ carnis post prandium.

O cœleste convivium, o redemtoris gloria, æterna confer gaudia.

Hujus cursu memoriæ

diræ mortis supplicio 5 nos de lacu miseriæ educ, qui clamas: "sitio".

o requies humilium,

Gloria tibi domine pro cunctis beneficiis, nos pasce sacro lumine festivis et vigiliis.

Præsta pater per filium, 25 præsta per almum spiritum, quibus hoc das edulium, felicem dones exitum.

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 44.

11 tuis, IIs. 19 kann nach der IIs. auch leuva heissen, ich stellte lacu her, denn es bezieht sich auf Ps. 39, 2.

N. 1. 6 ἄρτος 6 έκ τοῦ ούρωνοῦ καταβάς. Litarg, s. Marci bei Renaudol. 1, 130.

Sacramentum cedestis panis. S. Auguslini sermo 331, 7. Nach Johann. 6, 51.

Terhulion. adv. Marc. 4, 26. qui de cede panem angelorum quotidianum populo suo præstitit, in Bezug auf das h. Abendmal.

V. 5 - 8. arenaugyerius uni arerdoiantes quire to noma, nie te alua, el της ζωής έπιθυμητικώς έχεις, μήτε τοις περί σαρχός απιστών λόγοις, μήτε τοίς περί το πάθος βλαπτόμενος. Gregor, Naz. or. 42 p. 690.

V. 13. Convivium domini unitas est corporis Christi, non solum in sacramento altaris sed etiam in vinculo pacis. Augustini epist. 155, 24.

### 204. De sacra cucharistia.

Christus lux indeficiens Hujus panis angelici saginemur pinguedine, cibat nos carne dulciter et potat nos reficiens ut tam pii viatici delectemur dulcedine. suo sanguine pariter. Aeterna Christi gloria, Hora ductus est tertia 2.5 beata lux credentium, ad passionis hostiam redemtionis hostia. crucis portans suspendia, ut nos ferret ad gloriam. pastus tuorum ovium. Vera caro, quam sumimus, O divina clementia. quam accepit de virgine, 10 due nos ad sanctam patriam, 30 verus sanguis, quem bibimus, ubi vera sunt gaudia, quem effudit pro homine. per salutarem hostiam. Vere tali mysterio Ut cum sanctis feliciter verbum caro comeditur, conreguantes præconia, per quod viget religio, 15 tibi laudem perenniter per quod cœlum ingreditur. immolemus in gloria. Panis iste dulcedinis Hymnum demus cum hostia totus plenus est gratiæ, hac die festa domino, alvo gestatus virginis, qui sacra eucharistia

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 44. (R) und eine andere Karlsruher Hs. o. No. Bl. 12. des 14 Jahrh. (K), mit der Melodie und dem Titel de corpore Christi.

nos pascat sine termino.

20

rex est æternæ gloriæ.

3 poto R. 5-5 fehlen in K. 10 quam assumpsit ex v. K. 13-16 fehlen in K. 18 et für est R. 19 gestatur R. 20 summe deus clementiæ K, aus dem Hymnus entlehnt bei Daniel 1, 34. 23 ut fehlt, suavis für pii K. 25 - 40 fehlen in K, dafür stehen folgende Verse, die von 13-16 in No. 203 etwas abweichen.

O caleste convicium, Præsta pater per filium, o beatorum gloria, præsta per almum spiritum. o requies humilium quibus hic das edulium, duc nos ad cæli gaudia. felicem dones exitum.

Dann kommen die Schlussverse 25-28 des vorigen Liedes No. 203 mit der Lesart hic für hoc. Da beide Lieder gleich gebaut sind, so konnte die Entlehnung leicht stattfinden. 27 suppendia R.

V. 1. lux indeficiens hat einen doppelten Sinn, der Zeit nach das ewige Licht, der Fülle nach das unerschöpfliche Licht. In dieser Beziehung heisst Christns quatequiras η άζινονος. Jul. 27.

V. 5. 6. aus No. 34, 2. and No. 159, 1. 2.

V. 17. dulcedinis. σὰ εἶ ὁ γλυκύς Ἰησοῦςτ Andrew Cretens. magn. can. in

Triodio 1, 3. S. No. 201, 5 flg.

V. 21. panis angelieus. Da die Engel das h. Abendmal nieht empfangen se kann es auch in so fern nieht panis angelorum heiseu, weil aber Christus das Wort Gottes ist, und die Engel wie der Mensch von jedem Worte blehe, das aus dem Munde Gottes geldt (Matth. 4, 1), so sit die lienenmanje in diesem Einne zu verstehen. So sagt auch Angunün, serm. 193, 2. Christus angelorum eilns meternis est, incorroptibili ess anginà vivificans, quis verhum dei est, edjes vita Vivnut. Ehenso sermo 196, 3. Als himmlische Nahrung der Seelenenat Anselm. Canlour, meditat. 13, 3. Christum panis et fons vite. Cestril Arbeid. homil. 20. Chus vertruss anium onne est allud nist verhum del, sien quo anium onn potest vivere. Fila Burehardi Wormad. ep. c. 19. quis est chus custestis, ved quis est chius angelieux p Intense, coelestes (vets sieuti terrenos rastro vel aratro sudantes laborando quarerre panem? nequaquam, sed est justorum panis indefectivas deues. S. N. o. 206, 22.

### 205. De corpore Christi.

| O panis dulcissime,<br>o fidelis animæ<br>vitalis refectio!         |    | nam reatum sceleris<br>dono tanti muneris<br>clementer purificas. |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|----|
| o paschalis victimæ,<br>agne mansuctissime,<br>legalis oblatio!     | 5  | In te nos ut unias<br>et virtute munias,<br>da te digne sumere,   | 20 |
| Caro carens carie,<br>quæ sub panis specie<br>velaris divinitus,    |    | ac carnales furias<br>propellens nos facias<br>tecum pie vivere.  |    |
| victu multifarie<br>recrea nos gratiæ<br>septiformis spiritus.      | 10 | Sic refecti poculis<br>sanguinis et epulis<br>tuæ carnis optimis  | 25 |
| Sumentem, cum sumeris,<br>quia non consumeris<br>seterne vivificas. | 15 | sæculorum sæculis<br>epulemnr sedulis<br>veritatis azymis.        | 30 |

Reichenauer Antiphonar zu Karlsruhe No. 209. Bl. 19. nus dem 13 Jahrh. mit der Melodie (A). Ils. zn S. Gallen No. 472. p. 117. 13 Jahrh. (B). Hs. zn Kreuzlingen hei Konstanz, 14 Jahrh. mit der Melodie (C). Daniel 2, 160 hat den Anfang. In solchen spütern Liedern erscheint zuweilen noch der Stahreim, wie hier V. 7, 13, 14, 17, se geschah aher, um Wortspiele and Antilhesen

durch den Gleichlaut hervor zu heben, denn die Dichter wassten von dieser Reinskunst nichts mehr.

2 fideles C. 4 agnus mansuetissime ABC. 11 recreat C. 13 sumente C. 15 vivificaus C. 16 reatu B. 17 dati A. 19 inde A. 22 at C. 23 facies C. 25 sacula C. 29 sedula C.

V. 1. dulcissimas, 3. vitalis refectio, es ist dies der Gegensatz zu der verboteuen Nahrung im Paradiese, welchen die Menäen treffend so ausdrücken: ἐβέρενσημεν πικρά του ξείου βρώσει. Oct. 20. Die bittere Speise und die Hinfallickeit stehen dem panis dulcis und der refectio exegenüber.

(4.) δ. ὁ ἀκούων των περί τοῦ πώσχα νευομοθετημένων κεκουμμένως, έσθεις ἀπό τοῦ προβίτου Χρωτοῦ, τὸ γῶς πώσχα ἐμων ἐτύθη Χρωτος (1 (0τ. 5, 7). απὶ εἰδὸς τὴν σάρων τοῦ ἐόγου ὁποῖα ἐστι, καὶ εἰδὸς, ὅτι ἀκζθίς ἐστι ἤρώσες, ματαλαμβάνει ταὐτης, κετορημένως γῶς ἐκουσε τοῦ πώσχα. Origenis bomil. 12, 13.

V. 9. velaris, das synonyme Wort ist mydrus. Econo- ol passentiose, rie pir 6 signes, ri à si ra origine. Cirpsot. de grat, concion. 1. Greyo, Xez. orat. 4, p. 110 sennt den Krich des Abredanals partine; neprig und den Altar tigni rqunég. Revelatas veritatis, que und in promission mysticis velabatur, sacrificio sucedente, illa sacrificia, quibos hoc figurabatur, templi ipsius eversione tolluntur.
Augustin. ep. 135, 16.

V. 12. σώμα καὶ αίμα μυστικόν ούκ αν ποτε γένοιτο της του πνεύματος χά-

geros zweis. Chrysost. de resurr. 8.

V. 13. 15, sumestem sterne vivilicas ist Unschreibung für panis vitze, δ<sub>1</sub>rog, τ̄<sub>2</sub> (τ̄<sub>2</sub>). Men. Sept. 11. In der litterg. s. Gregor. Alex. bel Branduch, 1,95 ist dissers Gegensatz noch weiter so ausgeführt: ω τ̄μο il ἀγκῶν καὶ ἀναθωθούς καὶ το ἀναθωθούς καὶ αναθωθούς καὶ ἀναθωθούς καὶ

V. 19. unias. Una est in mysteriis sanctificatio, domini et servi, nobilis et ignobilis, regis et militis, quamquam pro accipieutium meriis diversum far, quod unum est. Hieron. adv. Jovin. 2, 25. Daher heisst das Abeadmal com-

munio, xorruria. V. 29. hezieht sich auf das himmlische Gastmal; wer daran nicht Theil nehmen darf, der leidet einen seelenverderbenden Hunger, λιμός γεγοσθόσος.

Men. Dec. 21. S. Bonarrahura opp. XII, 360 ftg. und No. 9, 23.
V. 30. veritatis nzymis. Augustīni sermo 362, 30. Pascentur cibo veritatis.
recubitus ille sempiterna requies erit, epulæ illæ veritas incommutabilis erit.

talis enim cibus reficit, uou deficit.

### 206. De corpore Christi.

Ave rex, qui descendisti de cœlis et quievisti carneo sub tegmine: ave caro Christi vera, quæ de casta et sincera processisti virgine. Ave verhum incarnatum,
quod nos de virgine natum
credimus verissime:
ave, qui et in flagellis
marum bibisti fellis

potum amarissime.

25

Ave, qui tam in amara perpendisti crucis ara, dira morte corruens:

ave qui nos a pressura redemisti morlis dura

hostis portas obruens. Ave lumen clarissimum, corpus Christi sanctissimum, 20 flos et fructus virginis:

ave panis angelorum, ave gloria sanctorum. 15 dispensator criminis.

Ave clemens, ave pie. multæ misericordiæ.

miserorum solamen: ave Christe, fili dei, precor, miserere mei nunc atque semper, amen.

in tuo corporis esu

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 43 (A). Andere Reichenauer Pap.-IIs. No. 156, 15 Jahrh. (B).

13 qui cum am. B. 16, 17, sind aus No. 86, t. 19 portans A. Nach 24 fügt B diese ungehörige Strophe ein: ave bone mi Jhesu,

Ave. quem hodie sumpsi vere, tu me pasce, me tuere

nunc et in perpetuum.

fac mihi secundum nomen tuum. Der zweite Vers ist aus dem Lauda Sion V. 73 entlehut. 27 miserorungue A. miserumque B. V. 3. carnenm tegmen. Wie Christus den Menschen angezogen, so soll

der Mensch Christum anziehen durch den Glauben und die Taufe. Gal. 3, 27, Diese Beziehung kommt in den Liedern selten vor. Paulus fidei gratiam indumentum vocat, ut Christum induti siut, qui in eum crediderunt. Augustin. in ep. ad Gal. § 27.

V. 11 - 19. "Αιδου πυλών με ανιχάγετο ξύλου βρώσει ποτηρά, θανατωθέντα θάνατον έχούσιος καταδεξάμενος. Nov. 11.

V. 22. panis angelorum. Vgl. No. 201, 21. Augustini sermo 225, 3. ut panem angelorum manducaret homo, dominus angelorum factus est homo. Der Mensch muss aber dazu vorbereitet werden, er muss Veränderungen durchgehen wie das Brot, Daher sagt Augustinus zu den Täuflingen: numquid panis ille de uno grano factus est? nonne multa erant tritici grana? sed antequam ad panem venirent, separata erant, per aquam conjuncta sunt et post quandam contritionem. nisi enim molatur triticum et per aquam conspergatur, ad istam formam minime venit, quæ panis vocatur. Sic et vos ante jejunii humiliatione et exorcismi sacramento quasi molebamini, accessit haptismum et aqua, qua conspersi estis, ut ad formam panis veniretis, sed nondum est panis sine igne, quid ergo significat ignis? hoc est chrisma. Sermo 227, 1. Vgl. sermo 229. In ähnlicher Weise steht im Triodion M, 5. ὁ άγιος μάρτυς πυρί όλοκαυτωθείς ώς άρτος ήδύς.

V. 26, Ebenso gewönlich in den Menäen modvektog.

# 207. Ad salutandum corpus dominicum.

Ave caro Christi cara, immolata crucis ară, tu sacrata hostia

morte tuå nos amarå fac redemptos luce clara tecum frui gloria,

ad cœli sedilia:

| Ave verum corpus Christi,                                                |    | hoc te, salvator, poscimus,                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----|
| quod in cruce pependisti<br>pro salute hominum:                          |    | laxa malum, quod gessimus,<br>patri nos concilia.                      | 35 |
| tu sacerdos in æternum,<br>ne ruamus ad infernum,<br>o plasmator omnium. | 10 | Ave potus salutaris,<br>nullus unquam fuit talis<br>bonitatis copia:   |    |
| Ave Jesu, vitre panis,                                                   |    | miserere nobis, Christe,                                               | 40 |
| mentis cibus non inanis,                                                 |    | fac, sit nobis rivus iste                                              |    |
| veritas ntque via:                                                       | 15 | neccatorum venia.                                                      |    |
| adesto nanc propitius                                                    |    |                                                                        |    |
| et per te supplicantibus                                                 |    | Ave splendor, verbum patris,                                           |    |
| corda sanans saucia.                                                     |    | flos et fructus nostræ matris,<br>digitus atque dei:                   | 45 |
| Ave panis angelorum,                                                     |    | ne nos perdas sed regnare                                              |    |
| salus, vita miserorum,<br>qui restauras omnia:                           | 20 | fac tum tuis, agne care,<br>in loco jubilæi.                           |    |
| te reformator sensunm                                                    |    | Ann asser area del                                                     |    |
| votis precamur cordium,<br>nos repleri gratia.                           |    | Ave sacra caro dei,<br>per quam salvi fiunt rei<br>a peccatis omnibus: | 50 |
| Ave latens sacramento,                                                   | 25 | servos tuos redemisti,                                                 |    |
| qui remoto velamento<br>rutilas in gloria:                               | •  | dum in cruce pependisti<br>sæve cnm latronibus.                        |    |
| te deprecamur supplices,                                                 |    |                                                                        |    |
| ut nos ab hoste liberes                                                  |    | Eja manna ecclesiæ,                                                    | 55 |
| cœli tradens gaudia.                                                     | 30 | da locum indulgentiæ<br>per merita sanctorum:                          |    |
| Ave sacer Christi sanguis,                                               |    | ut abluti gloriemur,                                                   |    |
| iter nobis rectum pandis                                                 |    | absoluti coronemur                                                     |    |

Reichenauer Ils. No. 36. Bl. 42 (R). Die erste Strophe steht als besonderes Gebet in der Ils. 2m Mains, Karth. No. 399 Bl. 26 aus dem 13 Jauhr. (M). Dieses Lied hat mehrere Bearbeitungen erfahren, die unten folgen. Ein sehr verkfürzter Ausaug steht auch bei Daniel (1, 33), aus dem Hortulus animm. Das Lied ist so angelegt, dass jedesmal die erste Bälfte der Strophe den Gruss und die zweite die Bitte enhalt.

in choro angelorum.

60

2 immaculata M. 3 pro redemptis h. M. 34 salvato R. 36 pater R. 41 sit und iste fehlen der Hs. R und sind aus den Bearbeitungen genommen.

V. 3. gewönlich 3νσία ἄμωμος. Men. Dec. 4. Der lateinische Ausdruck für das Messopfer incruenta Jostai sit auch im Griechischen gebräuchlich: ἀγαίματος 3νσία. Goar p. 660. 663. Renaudot 1, 59, 61, 85, 59.

V. 12. plasmator omnium, ο πλαστουργός πάσης κτίσεως. Dec. 20.

V. 25. latens sacramento, d. i. mysterio. Die Art der Wirkung Gottes in den Sacramenten ist für die menschliche Vernunft in diesem Leben ein Geheimniss, daber heisst man die Saeramente mit Recht mysteria, weil ihr Inhalt ein Geheimniss ist. Bei den ältesten Christen hatte das Wort mysterium nebst dieser Bedeutung noch eine zweite, nämlich dass die Lehre von den Sacramenten vor den Heiden und Juden geheim gehalten wurde, nm das Heilige nieht zu profaniren. Man befolgte damit das Gebot Christi, dass man das Heilige nieht den Hunden gehen und die Perlen nicht den Sehweinen vorwerfen solle (Matth. 7, 6). Mit dem allmäligen Aufhören des Heidenthums und der Ahnahme des Judenthams wurde diese Vorsicht weniger nöthig, daher in den Hymnen das Wort mysterium nur noch die erste Bedentung hat, nämlich deus, qui in sacramento latet, wie es oben heisst. Weil die Vater aber auch die Geheimhaltung berücksichtigen mussten, so redeten sie, namentlich vom Sacramente des Altars, mit Andeutungen, welche die Mitglieder der Kirche wol verstanden, und welche rückhaltenden Aeusserungen gerade beweisen, dass die Verwandlung des Brotes und Weines in das Fleisch und Blut Christi die Lehre der Kirche war. Darüher theile ieh einige Stellen hier mit. Gregor. Naz. or. 40 p. 672 sagt von dem Tanfunterricht mit Bezug anf jenen vom Abendmal: Eyeic tov uvotrojov τὰ ἔκφορα καὶ ταῖς τῶν πολλῶν ἀκοαῖς οὐκ ἀπόξψητα: τὰ δὲ ἄλλα εἴσω μαθήση, α καὶ κρύψεις παρὰ σεαυτώ σφραγίδι κρατούμενα. Gregor. Naz. or. 33 p. 532. έχεῖνο συμβώμεν άλλήλοις, μυστιχώς τὰ μυστιχά φθέγγεσθαι καὶ άγίως τὰ άγια, καὶ μή βιπτείν εἰς βεβήλους ἀκοὰς τὰ μή ἔκφορα, μηδέ σεμνατέρους ήμων ἀποφαίνωμεν τούς προσκυνούντας τοίς δαιμονίοις, και των αισχρών μύθων και πραγμάτων θεραπευτάς, οι θάττον αν του αίματος ή λόγων έστιν ων μεταδοίεν τοίς αμυήτοις. Was man nicht ausschwätzen soll, nennt Gregor gewönlich τὰ μή ἔκτρορα, wie in Folgendem: μή έκφορα τοῖς έξω τὰ πολλά τῶν ήμετέρων μυστηρίων. Gregor. Naz. or. 42 p. 667. Cave, ne incaute symboli vel dominicæ orationis divulges mysteria. Ambros. Cain et Ab. 1, 37. Was Origenes (No. 205, 4) xenovunéros cixovir heisst, muss eigentlich übersetzt werden, audire sub sigillo silentii.

V. 49 — 52. In ābnlieher Art nennt Cosmas theophan. fer. 5. st. 25. das Abendmal τὸ λυτήριον τῆς ἀμαφτίας σιδμα.

# 208. De corpore Christi.

matris lapsum filia

18

nos omnes in lumbis Adæ pulchra super lilia sauciavit; fructu solvit. Christi sanguis devicta priori clade Hic est fructus feminæ nascens sine semine, nos sanavit. sine viro: 15 Eva suasu colubri rore sancti spiritus tumens culpă lugubri flos processit inclitus nos involvit: more miro.

Mone, lateln, Hymnen. L.

Morsus anguis

10

Forum flore carnit, dum deus apparuit carne tectus; foni viror aruit, dum decore carnit flos despectus.

Hic pro nostris pestibus, elementis testibus, non despexit æstibus

mortis uri.

latus sacrum panditur, mite corpus tunditur, sanguinis effunditur

imber puri,

Jhesu flos virginis,
memor originis,

nostri sis immemor criminis; 35 sed præbe miseris lavacrum vulneris, ne codemnemur, cum veneris.

30

Ils. zu Kreuzlingen, 15 Jahrh. mit der Melodie (A). Reichenauer Antihonnar zu Karlsruhe No. 209. Bl. 15. mit der Melodie, 15 Jahrh. (B). Jede Halbetrophe füngt mit einem grossen Buchstehen an zur Alwechslung der Chöre. In der ersten Strophe seben die Reinse vereinzel, in den folgenden erie Gesätzen parawies, in der fünflene Strophe derei hinter einander, und in der letzten sechs. Diese steigende Vermehrung der Reimzellen war absichtlich und daher rührt auch das verschiedene Strophenmas. Ein sehr hänliches Lied ist die Sequens auf den h. Franciscus bei Daniel 2, 193. Sie fängt am mit weit Langerichen, die einen Reim haben, dann folgen sechs Zeilen, worin die Gäsuren mit dem Ende der Verse reimen, hierauf kommen vier Langzeilen, die derifischen Reim haben.

25

10 patris A, lapsu AB. 12 fractu A. 15 ortu A. 22 vigor B. 27 contempsit A. 34 inmemor A.

V. 1. 3. Darum heisst der Teufel βροιοκτώος δοχι. Men. Oct. 1. und φ. 90φοποιός. Mart. 9. Den tödtlichen Biss der Schlaugen vergleichen die Griechen mit einem Pfeile, daher sagen sie δίχηματα τῶν ἰοβόλον δοχιαν. Jul. 23.

V. 1—6. S. Cyprian. de op. et eleemos. p. 476. dominus adveniens sanavit 'illa, quæ Adam portaverat vulnera, et venena serpentis antiqua curavit.

V. 2 fig. δ 'Αδάμ διά του ξύλου έξέπεσε και πάλιν διά ξύλου δαίμονες έφριξαν. Meu. Sept. 13., bei Christi Geburt heisst es daher: ἀνανιούται ὁ Αδάμ xai i Eva giv giva. Dec. 23. Maria wird genannt tou Adau araxingic xai tie Ένας ή λύσις. Mart. 9.; ferner heisst es von ihr: γνώμη πρίν πεσόντα τον 'Αθάμ ανέστησας. Jan. 25. and von Christas wird gesagt: δι' οίχτον ανορθούμενος τὸ του 'Αδάμ παφάπτωμα, νέος 'Αδάμ γενόμενος. Nov. 16. anch Dec. 9. Χριστός δ véo; 'Adau. Znm Verständniss dieser Stellen vgl. 1 Tinioth. 2, 13. 14. Röm. 5, 14 flg. 1 Kor. t5, 45. Joh. 14, 30. Den Adam hat der Tenfel nicht verführt und am neuen Adam, Christns, fand er auch nichts, worauf er Auspruch machen konnte. Die neue Eva, Maria, wurde geheiligt durch ihren Sohn, dieser litt den Tod für die Menschheit und seine Mutter die Todesschmerzen. Bei Augustin. sermo 233, 3. ist die Gegenstellung zwischen Adam und Christus so durchgeführt: Adam homo erat, filius hominis non erat. ideo dominus Christus assidue se dicit filium hominis, nt faciat nos recordari hominem, qui non fuit filius hominis; nt recordemnr in illo (Adam) mortem, in isto (Christo) vitam; in illo peccatum, in isto remissionem peccatorum; in illo vinculum, in isto libertatem; in ille damnationem, in iste absolutionem. Wie Christus der neue Adam sey, erklärt duehn. Conf. Cur dess bomo 2, 8. Ant deus assumet bumann naturam de Adam, aut facier novum hominem, quemadmodum feelt Adam mann maturam de Adam, aut facier novum hominem facit unn ex Ada genere, non pertiaehit ad genus bumanum, quod natum est de Adam; quare non debus astinfacere pro to, quis non reiti de os. siete eini rectum est, ut pro culpa hominis bomo astisfaciat, its necesse est, ut astisfacieus idem sit, qui peccator, aut ejusdem generies: alliter nampue ne Adam ne genus ejus astisfaceret pro se, erges sicut de Adam et Eva peccatom in omnes homines propagatum est, an utlus, nisi ve lipa vel qui de lilis nascilar, pro peccato hominum astisfacere debet, quoniam ergo illi nequent, necesse est, ut de illis sit, qui hoe faciet. Vel auch Terhulm. de monog, S. und de ressurere care. 19. No. 137, 22. 33, 12.

V. 6. involvit. Daher nennt Augustinus die List des büsen Feindes serpentini laquei, Schlangenwindungen. Sermo 1. Die Bande des Teufels hängen mit diesem Bilde zusammen, er nennt sie lägamenta däholica. Sermo 4, 36 Fallentis intimici cercis laqueis implicatur. S. Cyprian. de zelo. p. 503. Gleichbedeuttend sind die laquei saccili. Ejud. ejust. da Fortunat. p. 515. 518.

V. 7. νεκρώσεως τὸν καρπόν μοι ή Ένα προσίγαγε, ζωὶν δέ γεννίσασα τὴν ἐνυπόστατον, πάναγες, αὐθις με ἀνώρθωσας. Oct. 28.

#### 209. Compunctio s. Thomæ de Aquino ad s. eucharistiam.

Adoro te devote, latens veritas, quæ sub his figuris vere latitas, tibi se cor meum totum subjicit, quia te contemplans totum deficit.

Visus, gustus, tactus in te fallitur, 5 sed solo auditu in te creditur; credo quidquid dixit dei filius, nihil veritatis verbo verius.

In cruce latebat sola deitas, sed hic latet simul et humanitas, 10 ambotamen credens atque confitens peto, quod petivit latro pænitens.

Plagas sicut Thomas non intueor, deum tamen meum te confiteor, fac me in te semper pie credere, 15 in te spem habere, te diligere.

O memoriale mortis domini!

O memoriale mortis domini! panis verus vitam præstans homini, præsta meæ menti de te vivere et te semper illi dulce sapere. 20

Pie pellicane, Jesu domine, me immundum munda tuo sanguine, cujus una gutta salvum facere totum mundum posset omni scelere.

Jesum quem velatum nunc inspicio, 25 quando fiet illud, quod tam sitio, ut te revelata cernens facie visu sim beatus tua gloriee.

Hs. zu Freiburg No. 91. f. 45. 15 Jahrh. (F). Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 41 (R). Steht auch bei Daniel 1, 255 (D). Bei Paur nucl. dovot. p. 232 (P) und in der Hymnod. sacra p. 330 (H). In diesem Abdruck hat jede Strophe folgenden Rundreim:

Ave Jesu, verum manhu, Christe Jesu, adauge fidem omnium credentium.

Auch im Antidotarium anime, f. 37 (A), mit der Ue D - Schol, forstig a Thomas Auch im Antidotarium anime, f. 37 (A), mit der Ue D - Schol, forstig a Thomas Auch im Antidotarium anime, f. 37 (A), mit der Ue D - Schol, forstig a Thomas Auch im Antidotarium anime, f. 37 (A), f. 10 (A) Auch im Antidotrium animae, f. 31 (A), mit der Ue De Auch im Antidotrium animae, f. 31 (A), mit der Ue De Auch im Antidotrium animae, f. 31 (A), mit der Ue De Auch im Antidotrium animae, f. 31 (A), antidotrium animae, Auch im Antidotavam.

de Aquino in elevatione corporis Christi vel post disconsistante de la companio de Aquino in elevatione corporis Christi vel post disconsistante de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del l de Aquino in etervanos.

ein Lief zur Wandlung. Fast mit gleichem Titet seze.

ein Lief zur Wandlung. Fast mit gleichem Titet seze.

u.g. A<sub>430</sub> shack in Brothius animus. Lyon 1516. Bl. 169 (B). Hs. zu Muinzz,

bern.

bern. 

des 15 Jann.

Das ganze Lied heht die Wahrheit der Wandlurz

Das ganze Lied heht die Wahrheit der Und das Sacranent ein wahres wird, das man nieht durch

das Sacranent ein wahres wird, das man nieht durch

Cohtrag die Verbungt,

Cohtrag die Verbungt,

Tied der Germannt der Western der Verbungt,

Lied bestern der Western der Verbungt,

Lied bestern der Verbungt,

L Cherzengung der Vernunft, das Sacrament en de la contra del contra de la contra del contra de la contra del la sondern den willigen unseen.

Have est laus fidet, si, quod creditur, non videtur.

Fine est laus fidet, si, quod videtur? August in ev. Joh. tr. 79, 1.

Film operation relies admirabilis, nec fides habet real of time. Col business of the collection of the collect t experimentum. Gregor. In. 2002.

1 deitas DIPCABMF, so gewönlich in den Ausselben, aber nicht gat,

2 oar meum so M. 6 tuto für in ie Chip.

Chip.

1 deitas DHPCABMF, so gewönlich in den Ausschaft in te Chilip nicht get, denn veritas ist Christus. 3 cor meum se M. 6 tuto für in te Chilip nicht get, chil har verbo veritatis CDP, verbo v., abdito denn veritas ist Christas. 3 cor meam se M. 6 tuto

denn veritas ist Christas. 3 cor meam se M. 6 tuto

CDP, verita sudification of the R. vere credexis adque B. 10 ver. lift, p. 10 k. p. 10 k den verma as concerns so concerns as the BMF. 8 nil hoc verbo veritatis crop ver nih, p. verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, vere eredexis at up B ver nih, p. verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, vere eredexis at up B ver nih, p. verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, verba A. 10 nd f. sed D, at IIC. 11 et B, solo tuto A, tute bor.

verba A. 10 ad f. sed D, at HC. 11 et R, vere erectes 13 - 4 b. 12 petros, R.

14 esso A, meum verum te esso conf. B, to meum cesses M, to esso P, to file tuto P.

15 viva D, villo F, to file tuto P. 18 vivus D, nicht gut, 20 atque illi semp. B. den aut verties negs. or 23 stills ABCPHMP. 25 possit FAE, quit ab omni cio DCHPMSF, Jesu pie q. AMF. 26 oro fist DP, crit istad C, istad II, istad III. jam RB.

V. 1. Foris littera est, intus mysteria. Ambros.

V. 7. Chrysost. de incomprehens, nat. 2, 2. στον εξεποφαίητας τι θεώς, δ.μή.

Δίνωθων ναι. Ibid. σταν δ θεώς και... V. 1. Foris littera est, intus mysteria. Ambros. epist cl. 1, 26, V. T. Christon.

V. T. Christon.

V. T. Christon.

V. T. Christon.

O'Ter & Orige of Trigology of the Conference of Trigology of the Conference of the Confe di nodangopuorio dia, niette nogodorus da zgi. 1861. VV 100 (inuquir) tu. Loromoi, urito oi zgi, oddi ngopuius acolovdius, ovidi givita; diagras tu. Loromoi, urito oi zgi, oddi ngopuius acolovdius, yaq tobilis diagras ngoλογιστικός πετέν ου χείς αυδέ προγρώτων ακολουθίαν, Ο Υ΄ το τούτες περίχεις πορο-βελλισδοι, ουδέ αλλο τι τών τουστων σύδι: πώπουν γ'ύρ τούτες ανωτείρα της πορο-

notus i diregus ordesi diamentopien malepara.
V. 17. memoriale, die Erinarrang an den Opfertod Christi nach der Vornchrift bei Luc. 22, 19 I Cor. 11, 24, welche daher auch im Kanon der Wor-ausden. Luc. 22, 19 I Cor. 11, 24, welche daher auch im Kanon der Messe marit bei Luc. 22, 19, I Cor. 11, 24., weiche anner and and der Messe Mandräcklich mit diesen Worten erwähnt wird: Haeo quotiescanque feceritis, men mos serri lut. tag an american facieti. Unde et memore, domine, 1108 serri tu, sed et pleba mer memoriam facietis. Unde et memore, domine, numero, as sed et pleba an acceptante de l'acceptante de l'acce aog ab inferis resurrections sed et in cesos glorio-se ascessonis offerimus praeclara majestati tum de tuis donis ac datis hostiam puram, hostiam sanctam, bostiam sanctam, bostiam immacu Latam, panem sanctum vitæ reterne et calicen salutis perpetuse.

# 210. De corpore Christi.

Lauda Sion salvatorem, lauda ducem et Pastorem in hymnis et canticis;

quantum potes, tantum aude, quia major omne laude, nec laudare sufficis.

50

55

60

65

Ludis thema specialis panis vivus et vitalis hodie proponitur, quem in sacræ mensa cænæ i turbæ fratrum duodenæ datum non ambigitur.

Sit laus plena, sit sonora, sit jocunda, sit decora, mentis jubilatio! dies enim solemnis agitur, in qua mensse prima recolitur hujus institutio.

In hac mensa novi regis novum pascha novæ legis phase vetus terminat. vetustatem novitas, umbram fugat veritas, noctem lux eliminat.

Quod in coma Christus gessit, 25 faciendum hoc expressit in sui memoriam: docti sacris institutis, panem, vinum in salutis, consecramus hostiam. 30

Dogma datur christianis, quod in carnem transit panis et vinum in sanguinem: quod non sapis, quod non vides, animosa firmat fides 35 prraer rerum ordinem.

Sub diversis speciebus, signis tamen et non rebus, latent res eximiæ: caro cibus, sangruis potus, manet tamen Christus totus sub utraque specie.

A sumente non concisus, non confractus, non divisus, integer accipitur:
sumit unus, sumunt mille, 45 quantum isti, tantum ille, nec sumptus consumitur.

Sumunt boni, sumunt mali, sorte tamen inæquali titæ vel interitus: mors et malis, vita bonis; vide, paris sumptionis quam sit dispar exitus.

Fracto demum sacramento ne vacilles, sed memono, tantum esse sub fragento, quantum toto tegitur: nulla rei fit scissura, signi tantum fit fractura, qua nec status nec statura signati minuitur.

20

Ecce, panis angelorum factus cibus viatorum, vere panis filiorum, non mittendus canibus. in figuris præsignatur, cum Isaac immolatur, agnus paschæ deputatur, datur manna patribus.

Bone pastor, panis vere, Jesu, nostri miserere, tu nos pasce, nos tuere, tu nos bona fac videre in terra viventium.

tu qui cuncta seis et vales, ui nos pisicommensales, cohercides et sodales fac sanctorum civium.

Ha. ru S. Gallen No. 172. 13 Jahrh. mit der IVI - IOS (A)
mit der Meloduc (B). Reichenaus - I S. N. 300 Ha. zu Kriter.

\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\* Russell H. Jahr Kriter.
\*\*\* Russell H. Jahr Kri 

4 gaude ABCE. 6 sufficit AC. 7 spiritalis AB CEF 9 Propositor ACE. 12 datur A. 17 coli tur ACE 21 Propositor ACE. 5 gaudo ABCE. 6 sufficit AC. 7 spiritalis ALS

5 gaudo ABCE. 6 sufficit AC. 7 spiritalis ALS

conficitur B. 10 sacra ACE. 12 datur A. 17 colitur

Conficitur B. 10 sacra ACE. 23 illuminat BDEF. 225

graph Space R. S. Trange School R. S. Trange Sch or r 25 doctis ACF. conficient B. 10 sector. EF. 23 illuminat BDEF. 2007 paschwet A. pasca v. EF. 25 illuminat BDEF. 2007 paschwet A. pasca v. EF. 25 illuminat BDEF. 2007 pasca v. EF. 25 illuminat BDEF. 2007 pasca v. EF. 25 illuminat BDEF. 2007 pasca v. EF. 25 illuminate BDEF. 20 pascher vet. A. Pasco vet. A. 5 S totom A Soumente CE, TTRIS A 78 tuos iti AED. 60 signis A. 61 quæ A. 68 quum B. 72 J. Christe net. omnium F.

Diese Sequenz des Thomas von Aquino ist ein

Con 100 Gmatisches Lebrgedicht

Con 100 Genann... 80 sanct. omnium F.

( ein sogenannter Leich), über das h. Abendmal mit abwechselndem Stropbenbaus in achte and zebazeilige da die sechszeiligen Strophen des Anfangs gegen End C Andere stehen bei Daniel da die sermacunga.

da die übergeben, Achanicus ander Versfolge weicht allee Rein seigen, darn unter V. 19-21 vor 13, und 22-23 folges auf 15, aber d.er Rein seiger, dass diese Folge nicht richtig ist. Eine teutsche Uberstetzung G. dass diese Folge nicht richtig ist. Eine teutsche Uberstetzung G. 5. 179.

ner Hs. steht in Rehren's Airco. v. 1909.
V. 1. Sion. Gregor. M. moral 5, 51. Sion tota suffernul ecclesia dicitur, filis autem Sion sanctorum quique singuli meniorantur.

n Sion sanctorum quique singuli memoranur.

V. 11. fratres hiess man bei den ältesten Chrissten die Theilnehmer am V. 11. fraires hiess man bei den ältesten Uhrassen aueilinehmer am h. Abendmal, deshalb werden auch die Apostel als dies ersten Theilnehmer hier 22 fraires christianos significa. h. Abendmal, deshalb werden auch die Apostel als (1100 auchnehmer bier so geoannt. Augusten, de serm. dom. 1, 73. fratres charistianos significari, multis Die christliche, multis ao geoanat. Augustin. de serm. dom. 1, 73. fratres charlacht divinarum scripturarum documentis probari potest.

Die christliche Gemeinde pip. 1, 150, 1. divinarum acripturarum documentis probari potest.

opp. 1, 150. In spiritule

liness fraternitus. Marcell. et Fausti prec. ap. Sirmondl. opp. 1, 150. In spiritule omnes christiani fratres vocamur. Hieron. adv. Helvid. 15.

V. 34. Josum mente cernimus. Gregor. M. honzil. in ev. 1, 2, 8. Deum videro Mentis caecitas non potest. Augustin. div. quest. 12. V. 48, 49, S. No. 201, 121, No. 199, 26.

48, 49, S. No. 201, 121, No. 135, 40.

V. 64, d. h. die Christen geben durch das Lebert wie die Israeliten durch wie Wiste, beide sind Wanderer, wie diesen das Marient sprease war, so ist es den Christen das h Abendaal, an desen Wahrheit sie glauben. In diesen was den de Christen das h Abendaal, an desen Wahrheit se glauben. In diesen was den de Christen das Chris der strom. 2, 2 aufgafassen, da. ooging i nious.

# 211. De corpore Christi.

Recolamus sa Cram cœnam, tam suavem (I uam ameenam, in qua fratrurza duodenam turbam Christus habuit.

Coenam nostri redemptoris celebremus, cum auctoris institutum tum amoris signum et memoriam.

40

Ex boc mundo transiturus dulcis Jesus et passurus et ad patrem regressurus fecit hoc convivium,

In hoc agnum manducavit plene legem et servavit, quo comesto terminavit legem, ipsam finiens.

Panem sumpsit quo peracto, sacris manibus quo tacto, benedicto quoque fracto dixit suis fratribus:

"Meum corpus, quod tradetur et pro vobis morietur, novæ legis quod dicetur, hoc omnes assumite;

Manducetis assumentes et de calice bibentes scite, illud facientes in mei memoriam."

Postquam hæc mandata dedit, ipse de se ipso edit, nec ob hoc se ipsum kædit, sed stat esus integer.

Omnes fratres hoe egerunt, 10 omnes Jesum comederunt, nec ipsum ob hoc læserunt, sed exstat incolumis.

Mira Jesus operatur, cum a multis manducatur, totus tamen conservatur, nec fracturam patitur.

Hic est panis, sumptus digne, a Gehennæ servans igne, qui, si sumptus sit indigne, mortem dat perpetuam.

Istum ergo qui manducat, 4 se expurget, ne inducat, hunc ad mortem, sed perducat ad æternam gloriam.

25 Panis vivus Christus Jhesus, qui dat vitam digne esus, qui cum dentibus sit cæsus, est illæsus penitus.

> Nos qui pascat in hoc mundo, quos hic stantes corde mundo locet post hoc in jocundo 55 regno sure gloriæ.

Reichenauer IIs, No. 36. f. 42. Dieses Lied ist ein Seitenstück des vorigen No. 210, und schliegest sich deutlich an dasseihe in Ausdrücken und Gedanken an; in der Behandlung weicht es aber durch den Strophenbau und die kürzere Fassung davon ab. Es ist also jünger als Thomas von Aquino, der 1274 starb.

15

20

3 de f. in Hs. 6 actoris Hs. 7 in f. tum Hs. 8 con f. et Hs. 19 atque wäre besser. 27 scitia Hs. 30 edit, im Sinne von promit. 31 ab — læsit Hs. 33 ab Hs. 46 incerta, scil. panis. 51 für qui cum wäre besser quamquam. 52 et f. est Hs. 51 quaf f. quos Hs.

# 212. De corpore Christi, privatis diebus, ad laudes hymnus.

Verbum prodiens a patre, lumen verum de lumine, deus de cœlo humilis, homo nobis visibilis, Da, ut lege deposita tua simus sub gratia, qua diu clausa aperis dans lumen nostris tenebris.

Servos veni redimere tuo sacrato sanguine, fac nos tecum resurgere cibatos tuo corpore;

Cis perenniler laudes sol = nus pariter = Itissino sæculorunn ovantes \* domino

15

Laus sit I zatri et filio. spiritui Da z - z Clito. unitati sit \_\_\_\_ loria

per infinites. os tuo corpore; 20 Hs. za S. Gallen No. 526, p. 169, 14 Jahrh. Na C Fa der Leberschrift war der Pronleichnamsoctave gebrau za C 1st. Der V. 1 is. Werde Hs. 12 S. Gallen No. 526, p. 160, 13 Jahrh, Na Carlo Ber V. 1 list in december worden, s. No. 129.

10

7 quam diu, Hs., nicht gut, deun qua geht auf Erafia vad dig clausa auf die deposita lex des A. T.

(No. 201, 133, 26, 25), V. 15 sæculum heisst sowol das alte Testame an & ist hier der Herr beider als auch das neue (Matth. 28, 20), dominus sæculorussa als auch als new comments and the second of sind Dagegen bedeutet stamente nicht anwendbar ist.

# 213. In elevatione corporis Christi!

Ave verum corpus natum 2 ex 3 Maria virgine, vere passum 4, immolatum in cruce pro homine,

cujus latus perforatum Vero fluxit sanguine 5:

esto nobis 6 prægustatum 7 mortis in s examine. o dulcis , o pie 9 o fili Marize 10, in excel sis 4.

Dieses kleine Lied ist, wie die Hss. beweisen, in Italien, Frankreich und Teutschland nach der Präfation oder während der Wandlung gesungen worden. The Schland nach der Prästien oder wahrend der VV. ... o essungen worden.

Andereck aus einer ils, des Klosters Novalese steht in des Anecdota sacra

Ton 1. des Anecdota sacra on Abdruck aus einer Ils. des Klosters Novalese steht und Anecdota sacra von E. de Levis (Turia 1789) S. 107 (A); Ils. des 15 Jahrh zu Donatueschingen, in cinem Gebet Fuch ass Languedoc (B); Daniel 2, 327. Int das Lied aus cinem Gebet Fuch ass Languedoc (B); Daniel 2, 327. Int das Lied aus cinem die Reichenauer Pap-lls. No. 36 des 14 Jahrh. enhält das Lied zweimal f. 14 Meichenager Pap.-lls. No. 30 des 13 Jann. ennes. See aweimal f. 14 Jahn 22 (E); Sza Immansweiler lls. za lleidelberg (F); lls. za Karlsyshe o. N. vom and 22 (E); Szi Irmansweiter IIs, za hetucuerg (r), 165. — mitorune O, N. vom Jahr, 1440 Bl. 1277, 128 (G); im Hortulus anime (Lyon 1516) Bl. 168 (H), N. a50 Bl. 7 des (A. Jahrh (J); Hs. zu Minoha, Ch. Hart 1440 Bl. 127. 125 (U); ma nortones mome (Orecovery Bl. 168 (H); R. an Mainz, Carrth. No.300 Bl. 7 des 14 Jahrh. (J); Hs. zu Mönchen Clm. 3012 f. 13. A. Mainz, Carrth. No.300 Bl. 7 des 15 Jahrh. (J) Service (K); Hs. zu Freiburg No. 91, f. 34, 15 Jahrh. (J) Service (M); Description (M); Desc Tan Main, Carth. No. 30 Dt. 1 dec 13 Jann. (2), 150 Anneaen Clm. 3012 Annee, 15 Jahrh. (K); Hs. za Freiberg No. 91, f. 33, 15 Jahrk. (L); Reichen. 15 Jahrk. (M). Denis codd theol. Vindahon. 2 2053 Sauger B. Jek Br. H. (A); the but returning the order of the like the land of führt davon eigse Wiener IIs. an.

den Tite 1 Dat C so: in festis sub elevatione; KL nepnen das Lied oratio, E fügt bei: sex lutationem sequeniem composui innocenties papa, und: hive

eratio habet tres annos indulgentiarum a dom. papa Leonie. oratio habet tres annos indelgentiarum a tunn. procession ot int. K. Christian E. ave Corpus Christian K. 3 de BMD, besser c. 4 ot int. K. 5 unda reverum E. ave Corpus Christian K. anda für vero G. mero G. 8 miles, unda 2 a. c. Christi fauit et BD, efluxit unda cam s. B., unas sui ... o clemens o pie o dulcis EKH i prestantior A. o mort in D, virtus in A. o Jesu fil. DJ. J. R. PL, <sup>1</sup> prestantior A. <sup>2</sup> mort in D, varus in c. <sup>10</sup> o Jesu fil. DJ, Jacob em Salve regins. DG füges bei o Jhesu. <sup>10</sup> o Jesu fil. DJ, Jacob file in the salve regins. DG füges bei o Jesus file in the salve file i nach dem Salve regina. DG ugen unt o one-misserere mei DEL, nobis Marvirginis Mar. F, fill dei et E, o fehlt M. 11 misserere mei DEL, nobis M. nobi virginis Mar. F, filt det et E, o tent D. Bartis ist. Daffir in Melai so gut als in excelsis, well dieses der Schluss des Sanctus ist. Daffir in A amen. so gut als in excelsis, well dieses urr chinums.

K lässt die 3 Schlussverse weg und hat dafür folgenden Zusatz, der nicht zu

Salva Jhesu me signatum

vultus tui lumine. a peccatis reformatum tuo fac spiramine.

Post henc mundi incolatum sublate purgamine junge tuis me beatis in cælesti culmine, amen.

too fac spiramuse.

Der Ueberarbeiter hielt sich genau an die Reime der alten Strophe, daher ist Der Ueberarbeiter men sich gennu ab um leden Wort verum hervorgehoben in beatum zu lesen. Dreimal ist in den Liede das Wort verum hervorgehoben in beatum zu lesen. Dreimal ist in dem Liede und Welchen, Welche mit der Scheile Bezug auf die h. Dreieinigkeit und die drei Zeichen, Welche mit der Scheile

υ. 1. verum. φύστιν ἀνθημίπου ἀνείαβε - ἄνθημοπος ἐπέστης οὐσία, οὐ φαν-V. 1. verum. φυσιν άνθημπου άνειαμε του βεύς οὐσιώδος συσια, οὐ φωνασία. Jan. fol. 14. 17. Daher auch δ ύπερούσιος Βεύς οὐσιώδος δοηθέτως. Δίας. Jul. τασία. Jan. fol. 13. 14. Daher auch ο υπερουσίου fol. 18. Ecclesia veram carnem, veram mortem Christi conflictur. Gregor. M.

#### 214. De cadem.

Christi corpus ave, sancta de virgine natum, viva caro, deitas integra, verus homo. salve vera salus, via, vita, redemptio mundi, liberet a cunctis nos tua dextra malis.

Christi sanguis ave, cœli sanctissime potus, unda salutaris crimina nostra lavans. sanguis ave lateris Christi de vulnere sparse, in cruce pendentis unda salubris ave.

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 22 (R), auch bei Eug. de Levis anecd. sacra p. 32, we das Gedicht als salutatio ad dom. Jes. Christ. dem h. Anselm v. Canterbury zageschrieben wird (L), und daraus bei Daniel 2, 328. In Anselms Werken steht es nicht.

6 tu nostra crint. R. 7 sparsus R. 8 pendens - salutaris. LR.

V. 3. Die Ligenschaften Christi werden manchmal in solchen Versen ohne Verbindung zusammengestellt, z. B. bei Levis p. 31. in einem alten Gedichte: lax, via, vita, salus, protectio, gloria, virtus, Laus, bonitas, probitas etc. Gregor, Naz. or. 31 p. 498 sagt von den Eigenschaften Christi: 1070s einereis καὶ ὑπέρ λόγον εἰ · ὑπέρ φως εἰ, καὶ φως ὑνομάς, πύρ ἀκούεις, οὐκ αἰσ θητὸς ών, άλλ' ότι την κούφημι καὶ μοχθηφάν άνακαθαίρεις ύλην μάχαιρα, ότι τέμνεις το χείζον

# 215. In elevatione corporis Christie, orațio.

Salve sancta caro dei, per quam salvi fiunt rei, servos tuos redemisti, dum in cruce pependisli.

Aqua, quæ de te manavit. a peccato nos mundavit, quod patravit primus homo inobediens pro pomo.

Sancta caro, tu me munda sanguinis benigni undà, lava me ab omni sorde et ab infernali morte.

Per tuam benignitatem da mihi prosperitatem

sanctitatem et per tuaren sanitatem præsta mili inimicos,

15

20

25

Frange meos amicos fac eos mila i et superbia xxx illorum angelorum destrue, rex

Tu, qui es salutis portus dona mihi tutum corpus, Lora mortis in extrema 10 libera me, deus fortis.

A leone ruggiente et a dracorre furente da mihi ficle m, spem rectam caritatemque perfectam.

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. t5 (A); audere 11s. zu Karlsruhe v. 1440. Bl. 129 (B); Hs. zu Mainz Karth. No. 622 Bl. 116. au. S. dem 12 Jahrh. (C); Hs. französischer Tagzeiten des 15 Jahrb. im Privatbesitz (F); Reichenauer Pap.-Hs. No. 156, 15 Jahrh. (D). Bei Daniel 1, 344 steht der Anfang. Der V. 4 kommt auch in No. 207. 215. 216 vor.

2 sani B, facti sunt AD. 4 nach diesem Vers fügt F ein: quando mortem occidisti. Wenn man dea V. 5 auslässt, könnte man diesen ganz gut an seine Stelle Setzen. 5 und ACFD. 6 salvavit B. 7 pecavit ABCD. 6 inobedienter in B. 9 me feb It A. 10 sanguis BFD, perenni B, benigna C, et benigna FD. 11 munda D. 11, 12 feblen B. 13 feblt D, confer F, presta m sanitatem A. 15 ist 16 in B, steht in A hier, et sanctam prosperitatem F, 15 febit FB, et fehit C. pacem feir stanct.C, sanctam pacem D. 16 febit B. 18 et fac BD., meo f. mihi D. 19 et fehlt D, corum D, 19, 20 fehlen BF, nec non et C. 20 destruat D. 19 et Fernit v. commen.

10 et grant v. c mei D. 22 dm. 13., presta tr. D., sacrum c. D. 45 m ... et dr. B., catremo mei D. 23 salv e A., adjuva B., libera deus C. 26 et dr. B., draconeque fu-riente p. 23 salv e A., and drac B. B. draconeque fu-AF. 20. 27 et 1. et al. et a AP. 27 et D, tis man and A, qui regnas per s. s. F, per cuncta s. C. deus qui vivis et xegnas per omnia sucula suculorum D.

V. 2. Chrysost. de sacerdot. 3, 3. Star 1875 Tor Region To Deselvor Mal Mel. μου, ποί 10ν εξερεε εφεστεία το νυματι άνθηκότων είναι νομεί είς καί όπι της πεώ φοίνοσομένους αίμαιι· άφα ξιι μετά άνθηκότων είναι νομεί είνες καί όπι της ημίο φοίνιστομένους αίματι αθα ετι μετα παθήμενος πατά την ώραν έπεινην τών Αρυλουένοις περιππείκ. ης ιστάται; Ο μετά του πατίψος στο τους βουλομένους περιπτύξασθαι πού έπωτων πατέχεται χεροί πιὰ δίδωσω αύτον τους βουλομένους περιπτύξασθαι πού eminter unter Xeten Xeget Rue processor, weil den Griechen die Consecrirte Hostie in die Hand gegeben wurde.

ie in die Hand gegeben wurde. V. 12. mors infernalis, so viel wie mors secunda in No. 219, 7. Auch mors V. 12. mors inferments, so the view of the mors illa perpetua, wie bel Augustin, enchirid 29. manebit sine fine mors illa perpetua perpetua, wie bei Augustin. encurra so manuferia in folgenden Stellen: Ista damaatorum, id est, alienatio a vita dei. Ebenso in folgenden Stellen: Ista damnatorum, in cas, arienatio a nima, umbra illius mortis est, in qua anima mors, in qua caro separatur ab anima, umbra illius mortis est, in qua anima mors, in qua care we reduit an anima separatur a deo. Gregor. M. mor. 11, 9, 26. Mors secunda, mors acterna, mors separatur a deo. Ursor. M. mor. 11, 9, and et angelis ejus. ipsa est vera mors, gehennarum, mors damnationis cum diabolo et angelis ejus. ipsa est vera mors, gehenuarum, mors destructions cam manore very library sam ista migratio est. Augustin. in evang. Joh. 43, 11. Non est vera vita, nisi nam ista migratto es. Augustin. in evang. Jou.
nbi feliciter vivitur; nec vera incorruptio, nisi ubi salus nullo dolore corrumubi feliciter vivitur; nec vera incorrupuo, uso dicam, mors ipaa non moritur, pitur, ubi autem infelix mori non sinitur, ut ita dicam, mors ipaa non moritur, pitur, ubi autem intera mori non santur, u u u protesta non moritur, et ubi dolor perpetuus non interimit, sed affligit, ipsa corruptio non finitur, et ubi dolor perpetuus non interimit, sed affligit, enchis, on finitur, hee in sanctis scripturis secunda mors dicitur. Augustin. enchir. 23

m sanctis scripturis secunda mors dictiur.
V. 27, 28. Fides est prima, que subjugat animam deo; deinde pracepta V. 27. 29. Flues est prima, que sunjugas et nutritur caritas, et lucere invivendi, quibus custourus spes nostra urmatu. Augustin. agon christ. 14. S. No. 5, 4.

#### 216. In eadem.

Ave verbum incarnatum. in altari consecratum. panis verus angetorum, spes et salus miserorum, medicina peccatorum,

Salve corpus Jhesu Christi. qui de cœlo descendisti populumque liberasti. cum in cruce pependisti. 5 libera me Jhesu Christe.

Hs. zu Karlsruhe v. 1440. BL 128 (B), im Hortulus animæ (Lyon 1516) Bl. 169 (H) und bei Paniel 2, 327, aus Levis anecd. p. 108, aber defekt (L). Das kleine Lied war also in Italien, Frankreich und Teutschland im Gebrauch. Hs. zu Freiburg No. 91. f. 44 (F).

3 vivus FL. 4 salus spes christianorum L, infirmorum für mis. FH. 5 fehlt BL, 7 quod FH. 7-10 fehlt L. 8 populum tuum B, et populum redemisti HF. 9 fehlt B. 10 fehlt Fil. B fügt bei; ab omnibus insidiis omnium inimicorum meorum et a subitanea et improvisa morte et ab omai malo. amen. F fügt auch noch ein Gebet bei. Ueber die entlehnten Verse s. No. 217.

# 217. In elevatione corporis Christi.

Ave verum corpus Christi, auod in cruce pependisti pro salule hominum.

Ave caro Christi cara, immolala crucis ara, medicina criminum.

Ave panis angelorum, salus, vila miserorum. qui restauras omnia.

Ave Christe, vitæ panis,

cibus mentes am inanis. 1 hostin sacerd OS

S attemento. Are laters.s 2) Clamento qui remoto rutilas zrz a long

Reichenauer Pap.-Hs. No. 156. 15 Jahrb. (C).

enauer Pap. Hs. No. 100. 10 and 4 sind in BC 4. 3. 7 decus

Die Strophen 3 und 4 sind in BC 4. 3. 7 decus

Pasis C. Wol die rich.

15 al... rich. Die Stropnen o un.

15 diese karze Lie CI lant also Beform 15 die für Lesert, die andern folgen der Entlebaung 10

15 die für Lesert, die andern folgen der Entlebaung 10

15 die für Lesert Lie CI lant also Beform 15 die für Lesert 15 die für Lese Das Carrite ist aus No. 207 enflebnt, dieses kurze Lic Carrite ist aus No. 207 enflebnt, dieses kurze Lic Carrite ist aus No. 207 enflebnt, dieses kurze Lic Carritum B. School, forbits aus dem grösseren ausgezogen, das folgende auch Carritum B. O. V. V. 1410, fo der Bit. 310 de Das Cursive ist aus.

Aus dem grösseren ausgezogen, das folgende anch
ans dem grösseren ausgezogen, das folgende anch
Freiburg No. 91. f. 81 und in einer Karlsruher Hs. o.

Phe von f. 127, 138

127, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 308

128, 309, 30 

V. A. 5. Hier ist das einmalige Opfer am Kreuze

V. A. 5. Hier ist das einmalige Opfer am Kreuze

in der Messe zusammengefasst, worüber Gregor, M. zrzoral, I, 32 asgt. Sine

in der Messe zusammengefasst, worüber Gregor, M. zrzoral, I, 32 asgt. Sine n der Messe zusammengefasst, worüber Gregor, M. 12, 92 aagt: Sine der Messe zusammengefasst, worüber Gregor, M. 12, 92 aagt: Sine intermissione pro nobis bolocaustum redemior imm C 12, 92 aagt: Sine Gregorium domonatrat. 1138.22 quippe cipu. the us makes he was a sum of the constraint of t patri sum pro nobis incarnationem demonstrat. IP-se-patri sum pro nobis incarnationem demonstrat. IP-se-patri sum pro nobis incarnationem demonstrat. IP-se-nostra emundationis oblatio est, comquo se hominem Ostendiri, delicta hominia nostra emundationis oblatio est, comquo se hominem Ostendiri, delicta hominia nostra emudationis oblatio est, cumque se hominem acrifician hominis mostra emudationis oblatio est, cumque se hominem acrifician immolat, interveniens diluit, et humanitatis sun mysterio per e ripie sacrifician immolat, laber sagt Chrysost de gtat. niterveniesa dilait, et humanitatis sute mysterio per constitucion immolat, interveniesa dilait, et humanitatis sute mysterio per constitucion immolat. Daher sagt Chrysosi. de grat. concion 2. es, ter anoφήτων και φρωτιών κοινωνείν μυστιρούων . V. 6. medicina criminum. Ebenso Augustini serm. 88, 13. segrofat humannm

V. 6. medicina criminum. Ehenso Augustini serm.

Senus non morbis corporis aed peccalis. ad sanan dium descendit Omnipotens medicus.

## 218. In elevatione sanguinis Christi.

Are sacer Christi sanguis, iler nobis rectum pandis ad telerna gaudia.

Ave polus salutaris, nullus unquam feeit talis

bonitutis copid.

Miserere mei, Christe. fiat mihi rivus iste peccatorum venia

Salva me ab omni malo. 5 fac me frui summo bono in cœlesti patria,

10

Obige Reic Fremauer Hs. (A) mit der Bemerkung: hane præscriptam oration<sub>Com</sub> <sup>Com</sup>posai & venerabilis Beda et s. Besedictus papa confirmavit. Eino una der höchstens so viel abzunchmen ist, dass dieses Lied \*\*ordundee lagga D.c., aus der normsein no viet normsein no viet normsein no viet normsein verde. He zu konstang, de Jah. Besedi ets XII (1334 bis 1342) gemacht wurde. He zu Konstang, de Jah. Besedi ets XII (1334 bis 1342) gemacht wurde. He zu Konstang, de Jah. Besedi ets XII (1334 bis 1342) gemacht wurde. He zu Konstang, de Jah. Besedi ets XII (1334 bis 1342) gemacht wurde. He zu Konstang von de Jahren verde et zu der Verde et zu der Verde et zu de Ve 15 July Benedicts XIL (1309 ms 1001) formand for the first formatting, and state for the first formatting formatting for the first formatting for the fi Dag cursiv Gedruz Ckto ist auch aus No. 207.

2 nostrum vere B, die Lesart von A steht auch No. 207, 32. 1 nostrum vere B, die Lesart von A australia vitte donum, et confer mihi vitte donum, et confer confer form bonum per seterna sacula.

#### 219. In eadem.

Ave Christi corpus verum, ave rubens dulce merum. caro cibus, sanguis potus et ubique Christus totus

Hic est sponsus candidatus et dilectus rubricatus.

castus ortus hunc albavit. sanguis fluens rubricavit.

Vulnus, livor, plaga dira, dolor Christi, mors tam mira, 10 quæ tu, Christe, Pertulisti, salva nos a nece tristi.

In derselben Reichenauer Hs. f. 209. Im V. 10 stört das Wort Christi, es In derselben Keichenauer Hs. 1. 2021. 121. Salvent in Bezug auf quæ, oder scheint dafür ein Beiwort besser; im V. 16 l. salvent in Bezug auf quæ, oder aber quam für que stehen. 3 ist aus No. 210, 40.

quam für qui stehen. 3 ist aus 100. 2009. V. 10, 12. Mira mars heisst der Tod Christi, weil auf ihn die Auferstehung folgte, nex tristis aber ist der ewige Tod, mors secunda. S. No. 220, 7,

## 220. Oratio in elevatione corporis Christi.

Ave sancta caro Christi. quæ pro nobis dolnisti, dum in cruce pependisti . et nos morte redemisti.

Viva caro, vivax unda. iu nos salva, tu nos munda. ne nos trahat mors secunda.

Reichenauer Pap.-Hs. No. 36. Bl. 14 zu Karlsruhe.

V. 7. Mors secunda et mors vocatur, et nemo ibi moritur; satius et melius dixerim, nemo ibi vivit, in doloribus enim vivere non est vivere. S. August. serm. 307, 5. Post mortem primam mors secunda, id est, post mortem temporalem mors sempiterna. Idem serm. 231, 2. Apocal. 2, 11. 20, 6. 14.

# 221. Oratio metrice composita in elevatione corporis Christi.

Corpus ave clarum domini, quod nox tenebrarum fuscat nullarum, cibus es et lux animarum. dilue culparum sordes, precor, omnigenarum et fac summarum fore dignos deliciarum. Salve sancta caro, te nunc indignus adoro, nt me digneris in tempore pascere mortis.

Hs. au Maint. Aug. No. 439. Hs. 36, des 15 Jahr F3 - 10 sieht donum f. cuncti, was der Reim und Sings azieht erlauht. 14 houem hat die Hs. gegen den Reim. 4, 6, Tanto semper mors aubrepens timeri debe € , quando nunquan .

### 222. Ad sacramentum euclam ristia,

O eeneranda caro, te nune indignus excloro, corpus ace domini, salus et reparatio pretamini, per te mundetur mens, sensus purifice-tur morbos averte, pestes preme, crimirata dele.

Blas von Reichenau, Pap. No. 156. 15 Jahrh. zu Karlsruhe.

A Postes perme, Ils. saluv V. 2 sit gegen die Metrik, averte V. 5 nicht, aberde Romengebete oder Lieder kommen auch im Franzosischen vor, ich nicht als Beleiphel eines her aus einer Ils. zu Lichtenthal d.es. 15 Jahrh.

Blaus sires, diec omnipotens.

ni o le croy vraiement,
que le prestre tient en présent
vostre douc corps au saint sacrement,
deffendés moy toudis de paine et de l'Ourment
et mame d'encombrier,
doncés moy conféssion
et devant la mort de mes pechiés
vrap pardon, ames,

# 223. Quando elevatur calix.

Salve sanguiss salvatoris, quem imploro cunctis horis visu cordis in tuens;

salve, qui processisti de vero latere Christi velut rivus desluens.

30

| Salve, qui nos per te lavit, |  |
|------------------------------|--|
| dum in cruce stans sudavit   |  |
| rivos fundens sanguinis:     |  |
| salve, qui flagellatus,      |  |
| te effudit dei latus         |  |
| pro salute hominis.          |  |

Salve tu, qui es rotundi salus et pretium mundi nostraque redemptio; salve salus præfulcita, per quam nobis datur vita hostisque peremptio. Salve sanguis salutaris, qui in calice tractaris nobis ad remedium:

salve, nam per te multarum pæna fortis animarum placatur et tædium.

Salve fons salutis deus, licet sim peccator reus, veniam peto tamen,

tin te consistam lotus, tibi, pie Christe, totus sim restauratus. amen.

Reichenauer Pap.-Hs. No. 156, 15 Jahrh. zu Karlsruhe. 4, 10 fehlt 1 Sylbe, vielleicht tu. 13 recudi, Hs. 29 qui sisto, Hs. f. conaistam.

V. 20. tractaris, für transmutaris.

#### 224. De sacramento.

10

Tu es certe, quem habeo, quem avide sitivi, et teneo, possideo, quem valide cupivi.

Tibi quidnam retribuam pro tam præclaris donis? qui mentem meam vacuam tam caris imples bonis.

O adoranda deitas, te invoco in fide, o admiranda bonitas nunc audi me et vide!

Tuæ celsitudinis cælum bic patescat et lux tui luminis super me splendescat.

Visita me hodie in tuo salutari, tuæ me dulcedini
fac digne præsentari. 20
Cœlesti mentem adipe
fac meam impinguari

fac meam impinguari
et igne tuo præcipe
cor meum inflammari.

Thesaurum tuum resera 25
et verum manna plue .
totumque me confædera
dilectioni tuæ.

Mihi quidem pauperi de te præsamenti 30 piam manum aperi, indulge nil habenti.

Tu dei boni filius,
quam vilis sim, non pende,
sed quam sis amantissimus,
quam dulcis, mi ostende.

Me despectum hominem digneris exaudire tuam et dulcedinem largam fac me sentire.

Ut sanatus hodie. præsta hoc mihi, deus, et in tua facie sit ardens amor meus.

Tu meam desidiam et scrupulum erroris per præsentem gratiam

procul repelle foris. Cœlestis aulæ nuntii præsentes hic estate, in hora SERCETifici mei DI C FIE C Blote

Divinitas Za I t issima intende super III = 20 netissima hora tarra mihi correctescende.

> Ecce jana sublimia fiunt imis. conjunct.

ad loca live amilia 45 rex pulc Frer veni nimis

> Da mereri = ratiam tue don a tionis. obtinere gloriam mansionis et locura

Reichenauer Pap.-Hs. No. 36, f. 40,

36 mihi Hs. 58 sunt f. sidera Hs. 33 o fili dei bone Hs. 35 am. sis Hs. fiunt Hs.

50

bonos angelos indigenus. V. 49 - 52. Auxilio dei per bonos homines et Augustin. div. quæst. 70.

vin, div. quest. 70.

V. 57, 59. Per illud singulare sacrificium, in que emediator est immolatus, cum cœlestihue et terrestrica cum cœlestihue V. 57, 59. Per illud singulare sacrıncıum, ın 12 cum cœlestibus, digustin, Pacificantur cœlestia cum terrestribus et terrestrius cum cœlestibus, digustin,

rid. 16. Coloss. 1, 19. 20. V. 63. Bei Bernard. opp. 2, 898. ut detur tibi xxxxansio. Nach Joh. 13, 2. V. 63, Bei Bernare. upp. 6, von.
Von diesem Liede ist das folgende eine so star L. abweichende Bearbeitung,
von diesem Liede ist das folgende eine so star L. abn., sondern Von diesem Liede ist das folgende eine so and Kann, sondern dearbeitung, man beide nicht wol versweise vergleichen Kann, sondern besser thut, wenn man beide nicht wol versweise vergreiten.

Wenn man sie neben einander siellt, um ihre Abweic Dung deutlich zu erkennen?

## Oratio ante elevationem corporis Christi.

O colenda deitas, te invoco in fide, o amanda bonitas, nune audi me et vide!

Tue celsitudinis nunc celura hic patescat, lumen tui lurrairiis jam super mos splendescat.

in too salutari. cujus nos præsentim fac digne præsentari. 5 Cor cælesti adipe

Visita nos bodie

fac nostrum inpinguari. igne tuo præcipe id ipsum inflammari.

10

3.5

45

15

20

| Jan thesaurum  | resera |
|----------------|--------|
| et verum ma    |        |
| omnes nos con  |        |
| dilectioni tua | e.     |

Mihi primum pauperi sic de te præsumenti piam manum aperi, præsertim nil habenti.

Non, o deus optime,
quam vilis sim, attende,
sed tu, amautissime,
quam bonus sis, ostende,

Me despectum hominem dignare nunc audire tuamque dulcedinem fac large præsentire. 0 cœlestes nuntii, præsentes hic estote hora sacrificii

20 ac nostri mementote!

Deitas altissima, tu nobis condescende. \* (fehlen 2 Verse).

25 Salutarem dexteram jam super nos extende, tuam amoriferam nunc faciem ostende

Ecce quam sublimia

jam conjunguntur imis,
ad loca humilia
rex venit magnus nimis

Hs. zu München Clm. 3012. f. 15. 15 Jahrla. 22 sit f. sic Hs.

V. 18. Auch mit Bezng auf das weisse Manna (Exod. 16, 13. Joh. 7, 31) waren die Hostien stets von Weissbrot, αρτοι λαμπρότατοι. Gregor. Nac. orat. 19 p. 306. Vgl. No. 233, 9,

### 226. Post elevationem.

Quod in ara cernitur, jam totum est divinum, deus-homo creditur, non panis, neque vinum.

Sicut hoc mysterio tam sacro, tam divino transsubstantiatio de pane fit et vino,

Me in te sic hodie transmuta, Jesu care, totum tuæ gratiæ me velis conformare. Mon, latela. Hymnen, L Omnem hic desidiam et scrupulum erroris tuam per præsentiam tu procul pelle foris.

5 Quod in meis sensibus carnale vel obscurum est, hoc tuis usibus cœleste fac et purum.

Propter hoc mysterium 10 a cunctis adorandum, in quo spes est omnium et donum venerandum. 19 Sicut personaliter
es præsens, deus, vere,
sie in me vivaciter
digneris commanere.

Vacuus ut hodie
sim, hoc non sinas, deus, 30
sed in tua facie
sit plenus amor meus.

25 Vultus till Itamine
cor no cirror resplendescat,
tua præ III Cedine
inpinguescat.

Totus (ib); I omine,
prostern = incurvatus,
fac pro tu = nomine,
ut semp = - sim beatus.

Hs. zu München Clm. 3012. f. 15. 15 Jahrh. VgL

No. 259. 12 me fehlt.

Sacram...

Sacramentum, quod ac-V. 1-4. S. Ambros, de mysteriis c. 9. § 52 - 5.4-quod non crat, non potest ca, quie sunt, in la mutata quod non crat, non potest ca, quie sunt, in la mutata quod conficinus corpus, ex virgine est; vera utique CIR TO Christi, qua quod conficinus corpus, ex virgine est; vera utique CIR TO Christi, qua crucifixa quod conficinus corpus, ex virgine est; vera atique virgine est, que sepulta est; vere ergo carnis illius sacramo est que sepulta est; vere ergo carnis illius sacramo est, que sepulta est; vere ergo carnis illius sacramo est. Ante henodicitio e est. quot contenua est, vero ergo carnis illius sacrature est, que sepuita est; vero ergo carnis illius sacrature est, que sepuita est; vero ergo carnis illius sacrature est, que sepuita est corpus meum. Ante benediciora e ergo carnis innificature est, que se est corpus meum. Ante benediciora e ergo carnis illius sacrature est, que sepuita est, que est contenua est conten I pse dicit sanguinem suum. species nominatur, post consecrationem corpus significatur-Scrnguis nuncupatur. Et tu ante consecrationem aliud dicitur, post consecrationem A., 4. Panis iste panis est dicis Amen, hoc est, verum est. Ambros. de sacrarnele pane fit caro Christi. ante verba sacramentorum; ubi accesserit consecratio, est, corpus esse Christi? Hoe igitur adstruamus. Quomodo potest, qui panis Hoe igitur adstruamus. Quomodo potest, qui pauret cuijus sermonibus? consecratione. Consecratio autem quibus verbis est est cuijus sermonibus? domni consecratione. consecration. Consecratio autem quibus verbus est et consecration. Consecration que dicuntar in superiori Dius, a saccerdote dicuntar justico dicuntar pro nopulo. Loro regibus, pro ceteris: non suis sermonibus utilur ubi renitur, ut conficiatur venerabile sacramentum, juristi hoc confici sacerdos, sed utitur sermonibus Christi, ergo sermo Christi hoc conficii sacramentum. sacerdos, sed utilur sermonibus Christi. ergo sermo un Aler alten Christen kennen.
Aus diesen Stellen lernt man den Sprachgebranch (12r alten Christen kennen. Aus diesen Stellen lernt man den Spracngeoramen (1911), Von dem Priester aber Von Christus allein kann man sagen facil sacrament (1911), Von dem Priester aber Von Christus allein kann man sagen /ucu sacramen Verkzeug, er hat nur eine nur confed sacramentum; denn der Priester ist das Verkzeug, er hat nur eine verker (hein) nur conficit sacramentum; denn der Friester ist und
Mitterikung bei der Wandlung, diese selbst ist aber dass

Werk Christi
(Joh. 15, 5, ) Als Bewirker der Wandlung ist Christus sacrator hewirker der Wandlung ist Uhristus sociator in die der richte Priester der richtige Ausdruck als Mitwirker heisst der sacramentum, sanctificatio, sacrificatio, für den concrete ri consecratio. Beide Benennungen werden aber oft ohne Unterschied für einander gesetzt, wenn man die Handlung bezeichnen will, weil ein Ausdruck kürzer ist als zwei. Mit Ambrosing stimut Hieron. epist. 15, 8 ganz überein, welcher sagt: clerici, quia apostoico aumat Hieron. epas. 13, o gant averen ore (d. h. mit den Worten Christi). Gradui succedentes, Christi organis accedentes pradui succedentes. conficium. Der angegebene Grand, quia apostolice gradai succedentes, bezieht sich anf das Ge-bot Christi zur Feier des h. Abendmals. S. No. 210, 17. Nach and and das Gerbot Christi zur Feier des n. Abenumnen. 10, 17. Nach diesem Zusammen ersteining begreift man leicht, warum saeramenterium ein Messbuch beitast. Noman rührt her von dem Sacrament des Allars. Dei den Gesain. denn tieseer Namen ruhrt ber von uem omtann. Den die Gebete und die hei Ertheilung der übrigen Sacramente vonkragele Gestän ger ist eernogaragus uns ones amerikans Sacramente gebraucht werde.

Avanda heisen Nach dem griechischen Worfe. Werden was wir Agende heissen. Nach dem griechischen Worte Betorn für Men die W. was wir Agende heissen. Nach dem griechischen Worte Betorn für Man im 3 Jahrhundert hei den Lafeinern die Man im 3 Mahrhundert hei den Lafeinern die Man im Man im 18 die Wan was wir Agenae neussen, wenn wen gewen der Verteurs iur die Wandlung preserrete man im 3 Jahrhnudert bei den Lateinern die Messbürcher in die Gebete bei der Wandlung enthielten. Die Heiden kör, deskei, we-il sie die Gebete bei der Wandlung enthielten. Die Heiden mein deskei, we-il see die Gebete bei der Wandlung enthielten. Die Heiden meinten, die Antellung sey eine Zauberei, und die föri deifer Zauberbücher,

will bei ihnen die Sage giese, Christes habe Zauberbücher genschrieben (Augustin, in August well bei linen die Sage giesg, Christen habe zuwen-en Grupussim in Grande bei den Verfolgungen viele Eren Vange. is consensu evang. 1, 14-22), und sey en mayur en en en evang. 1 in example of treet 100, 3); sie liessen daher bei den Verfolgungen viele Ecomplare de treet 100, 3); sie liessen daher bei den Verfolgungen mit den mit den mit den mit den mit den verfolgungen. Joh tract 100, 3); sie liessen daner bei und der Christen mit den Wahre derrelben verbrennen, indem sie die Kirchenbücher der Christen mit den Wahre derselben verbrennen, indem sie die Ausgestellen verbrannt wurden (Augustin, in sagehöchern der Mathematiker, die ebenfalls verbrannt wurden (Augustin, in sagehüchern der Mathematiker, que evennans.

avang Joh 1, 8 § 8), für eins und dasselbe hielten. Dies greschah namentlich aus worüber ich die. evang. Job. 1, 8 § 8), für eins ühn massense ich die mannentlich unter Diocletian zu Anfang des 4 Jahrhanderts, worüber ich die Nachricht unter Diocletian zu Anfang des 4 Jahrhanderts, worüber ich die Nachricht unter Dioclettan zu antang us + January spicileg 2, 60 (ed. De la Barre); eines Zeitgenossen bersetzen wub. Dunnerg und septies Consultius Harre): In diebus illis Dioeletiano octies et Maximiano septies Consultius augustis in dichus IIIIs Diocettano ocuce et manum vel imperatorum super omnem et civitates principalis of civitates pr faciem terrer, et proposition est per totonne.

stratibus, suo cuique loco, nt libros deificos extorquerent de manibus episcoporum. stratibus, suo cuique 1000, nt neros sergeos en civitate Tubzoccase die Nogar, et presbyterorum. Tunc Programma positum est in civitate Tubzoccase die Nogar, el presbyterorum. Tunc programma positum es.

Jan. Tunc Magnellianus enrator ipsins civitatis jussit ad se perduci presbyteros,

quibus disci. quia Felix episcopus Carthaginem erat profectum,

Magnellianus Curator dixit

magnellianus curator dixit

magnellianus curator dixit habelis? Januarius presbyter respondu: nauematus et Septimius curator dixit: date illos igne aduri. Januarius presbyter, Fortunatus et Septimius lectores dixe date illes igne aduri. Januarius presbyter, For Im Verfolg werden diese Bächer runt: episcopus noster apad se illos babet. Im Verfolg werden diese Bächer runt: episcopus noster apud se illos nanet.

Kirchenschriften, von den Heiden Christen scripturæ dominicæ d. i. die Kirchenschriften, von den Heiden von den Christen scriptura dominica c. i. aie es: Cognitor dixit; si scriptura supervacanca genannt. Ferner heisst es: Cognitor dixit; si scripturas scriptura superunanca genanni. retner nessenti episcopus dixit: si scripturas deificas tradere nolueris, capite plecteris. Felix episcopus dixit: plus paratus deificas tradere nouveris, capite piecteris.

Plus paratus
sum, plecti capite, quam libros dominicos sacrilegio tradere. Es geht aus dem sum, plecti capue, quam ibros domunicos saciones keine Bibeln waren, denn Inhalt dieses Berichtes hervor, dass diese Bücher keine Bibeln waren, denn und konstant Inhalt dieses Derichies hervor, dass diese bernant und konnten ihrer grossen Verbreitung wegen nicht unterdrückt werden. Ritualbücher aber eigneten sich allerdings zur Verwahrung bei den Bischöfen, und daher wurden auch die Lectoren und Priester zur Auslieserung derselben aufgesordert. Daraus ersieht man, dass ausser den Messhüchern auch besondere Lectionarien für die Episteln and Evangelien (ἀποστολοευάγγελα) vorhanden waren. Augustinus, der von jener Verfolgung auch redet, nennt die Ritualhücher ebenfalls codices dominici. weil dominus der regelmässige Beinamen Christi im N. T. ist, und daher die Kirche zvouccov oder dominicum genannt warde. Er wirst nämlich in einem Briefe vom Jahr 417 (epist 185, 30) den Donatisten unter den Grausamkeiten, die sie gegen die Katholiken verübten, auch dieses vor: taceo incendia ecclesiarum, in quas flammas non defuerant, qui et codices dominicos mitterent. Sie verbrannten also die Ritualbächer der Katholiken mit ihren Kirchen. Was hier codices dominici heisst, nennt er epist. 76, 2. codices sancti, denn dort sagt er gegen die Donatisten: majores vestri gestis municipalibus codices sanctos et instrumenta ecclesico persecutoribus tradiderunt. Daher heissen noch im Jahr 653 sacri codices die Messhücher bei Brequigny acta et diplom. 1, 214. Die Kirchengeräthe nennt Augustin. epist. 53, 4. instrumenta dominica, d. h. wörtlich Geräthe, die zur Kirche (dominicum) gehören. Die Messhücher nennt Gregor. Naz. orat. 32 p. 512. legal βίβλοι, denn er sagt vom Kaiser Julian: τῶν legῶν βίβλοι τὰς άθιους θυσίας αυτέλαβε. In dieser Gegenstellung kann unter den heiligen Büchern nicht die Bibel verstanden seyn, sondern die Bücher, welche zum christlichen Opfer gehören, also die liturgischen oder Messbächer. Dass zur Zeit des August in us dominicum noch für Kirche gebraucht wurde und mit basiket gleichbedeutend War, ersieht man aus Marcell et Faust prec. ap. Sirmonet. opp-1, 148, 149., WO es heisst, in agello plebs basilicam sibi fabricavit. In diesem

Siane als Dorfkirche ist basifica nar die Lebersee 2. S. 149, den dies bereichest aber auch an einer andern Stelle dasc 2. S. 2. S. 149, den Glor der bereichest aber auch an einer andern Stelle dasc 2. S. Since als Dorriss.

den Cl. with the properties of the Control of codices nanate, denn et Mircue: angle de diese Schrift beweist, dass man die Ritualhücher SCCT kirche: altare uv.

diese Schrift beweist, dass man die Ritualbücher seren in non hole den er
diese Schrift beweist, vorgeworfen, S. 155. neuge an wind den den krieberen vorgeworfen, S. 155. neuge and niese Schritt newen.

3. 155. new comment of the schrift new comment of the schrift new comments with darie de intributeren vorgeworfen, S. 155. new comments with darie de intributeren comments contributeren comments contributeren contribut wird darm used (das heisst oben instrumenta CCCLE = 275, dass er Golfeben sancto mysico resso (das heisst oben instrumenta CCCLE = 275, dass er Golfeben sancto mysico respective de la comparation del comparation de la comparation de la comparation de la comparation del comparation sancou myson de la consiste de constitue de la possidern. Aus and darin die Vanteta. 2 strück. S. meine Ang. denn die Benennung dominicum für Kirche geht eben so weit zurück. S. meine Ang. die Benennung dominicum für Kirche geht eben so weit zurück. S. meine Ang. die Benennung dominicum für Kirche geht des alten 3 Januarum dominicum für Kirche geht eben 30 VC.

die Besennung dominicum für Kirche geht eben 50 VC.

3 Januarum der Ang.

die Besennung der Ang.

die Falein Messen S. 58, 59. Bruchstücke des alten der Attesten Messe stehen der latein Messen S. 50 Pie großes Seltenheit ■1 ar ältesten Messbücher bei Ambros. de sacrament. 4, 5. Die grosse Seltenheit. Grand gegen das apostolische Alter der Messe.

99, 17. V. 15. Christi presentia in sacris mysteriis. General de vir. illust 91. No. 199, 17. 

Griechen beteten kniend in der Kirche. Chrysost. hom. 20, 1.

# 227. In elevatione corporis et sanguinis Christi.

Ave Christi corpus carum, meum munda cor amarum, fac me videre clarum lumen vultās tui carum in tuis deliciis.

Ave sanguis salvatoris. me defenders cunctis horis et post exitanta laboria me jungas sanctorum choris in perenrai gaudio

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 22. Der V. 1 lautet ave verum corpus Christi carum. Dem V. 3 fehlt eine Sylbe, vielleicht et fac, wie V. 8.

V. 3-5. In tantam est beatitudo nostra, in quantum dei contemplatione perfruimur. Augustin. div. quæst. 69, 5. Bei Denis catal. codd theol. Vindob. I, 3 p. 3102 steht folgender Anfang

eines Liedes aus dem 15 Jahrh., welches in den See Ienmessen zur Wandlung gesungen wurde : Oramus, domine, conditor inclite, ne nos livor edax demonis obruat.

devotos famulos respice, protege, demergat vel ad inferos.

#### 228. In cadem.

Ave principium nostræ Creation is, ave præmium nostræ reparationis,

ave pretium nostræ redemptionis, ave viaticum nostræ peregrinationis.

on donarem, die 119. den Cher der 2nd im Chor. Auch ces narnte, dem es i non kodie appil u cum aerris codebu dass es schon in nthalten war, den ick S. meine Aug. 15 der Messe siches 16 der Messe siches

altesten Messbicht iern und dahet kin transmutatio 8 obei de vir. illust 91. n. 65, 4. Auch &

Christi.

aboris orum cheris dio.

rum corpus Christ
dei contemplatisse
folgender Asing

folgender Anna, sen zur Wandlass dæmonis obruss, nferos.

5

įs,

mis,

ave solatium nostræ exspectationis, ave salus

nostræ salvationis, 10 qui hic immolaris pro nobis et sanctificaris

Reichenauer Pap.-Hs. No. 156, 15 Jahrh. Das Lied ist nicht ganz, denn es hört unten auf der Seite mit Ad auf, und die folgende ist leer.

11 remedium wäre besser als salus.

V. S. σωνηφίας πρώς τρέδος τὴς ζωίτ μου χειφογώγησον. Triodion A. 3. Dissen Reimgebeten schliesse ich ein prosaisches an in der occitanischen Sprache (d. in der Mundart des südwenlichen Frankreichen) nus einer H. s. an Donauschingen des 13 Jahrh. Bl. 111., in welchem man grönsteitheils die Gealance wieder fündet, die in obigen Liedera enthalten sind.

Oracio, quant leven lo cors precios de Jhesu Christ.

Seayor meu, Jhenn Christ, qui del ventre viriginal de la molt glorione.

Resyor meu, Jhenn Christ, qui del ventre viriginal de la molt glorione, que presente de la rara de la consensa de la ventra de la vera cena pentra deus venir la vera cena pentra deus venir consensa de la vera del vera de la vera de la vera del vera de la vera de la vera de la vera de la vera deva deva de ver lo vera la vera core de la vera de la vera de la vera deva de vera de la vera deva de la vera deva de la vera d

### 229. Oratio ante communionem sacram.

Salve suavis et formose,
o tu deus amorose,
pie Jesu, Jesu care,
me astare ad altare
dum contingit, tuno dignare
inter tuos numerare
tua replens gratia.

Salve Christe salutaris, tu spes mea singularis, audi pias, precor, preces peccatorum tergens facces; inimicum ut confutes, sanctas mihi da virtutes, procul pelle vitia. Salve caput cruentatum, totum spinis amplexatum, ... dno decalvatum et cruore impinguatum:

nunc ad servi tui votum te inclina, Christe, totum, audi me piissime.

Salve latus salvatoris,

ex quo sacri fons cruoris
10 atque flumen aquue fluxit,
illam cuspis et produxit;
boc me fonte, Christe, Lava
et expurga facta prava
peccatricis animæ.

Salve potus, per te lotus est a sorde mundus totus, qui de mundo fluxit corde, ut lavaret nos a sorde. O Maria, pro me Christum ora pia, potum istum dum præsumo sumere.

Salve fili dei vivi, sum adeptus, quod eupivi, post hane vitam isto dono tam salubri tamque bono tibi deo co...nitum, contra hostem communitum fac me tecum vivere.

Hs. zu Mainz. Aug. No. 439. Bl. 28. des 15 Jahrh. Die cursiven Stellen sind aus den Liedern des h. Bernhart auf die Wunden Christi entlehnt. Griechische Lieder zur Communion von Simeon metaphrastes stehen in den Poelus graei veterz il, 733.

30

35

17 Lücke in der Hs. 40 desgleichen.

### 230. Oratio post communionem.

O Jesu dulcissime, cibus salutaris, qui sic te tribuere intime dignaris; mala mea deprime fletibus amaris et affectus inprime, quibus delectaris. pauperis substantia da æternitatem et tua præsentia fove caritatem. Vanitatem spernere

15

20

O Jesu vivens hostia, placa majestatem, sacramenti gratia confer sanitatem. fac me consolator,
hostem dona vincere,
Christe propugnator,
et, quod doces, credere,
Christe reparator,
per te tandem corpora-

per te tandem cernere da, remunerator.

Reichenauer Pap.-Hs. No. 156, 15 Jahrh.

3. 4. sic intime tribuere d. Hs. 15 du f. tua Hs. 18 me fehlt Hs. 23 deum f. tandem scheint mir besser.

# 231. Exhortatio animæ ad sumendum corpus Christi.

Eja o dulcis anima, o soror mea cara, tuo devotissima jam sponso lectum para! Hospitem mitissimum jam eris susceptura, quod in cœlis optimum est, eris acceptura.

20

25

35

40

ivi. uod cupivi. a isto dono que bono tum, :Onmunitam vivere.

Die cursiven Stelles risti entlebat Griestchen in des Bode

15

20

ntia

ere

ator,

cere,

or, ernere

feblt Hs. When

s Christi.

gnator, credere,

n)

est præsentia Cujus tana caritate plena, za micitia cuins rimis est amœna. tam

Apud te quiescere et tecum vult pausare, tecum vult discumbere

et teenm vult conare.

Surge, curre obviam, 10

est enim tam vicinus. cordis per munditiam paratos habe sinus.

Tene, cum susceperis. hunc ne dimittas victa, 15 nisi plene fueris per cum benedicta. amen.

HIS. zu München Clm. 3012, f. 13, 15 Jahrh.

V. 1. Non est pars dei anima, si enim hoc esset, omni modo incommutabilis atque incorruptibilis esset. quod si esset, nec deficeret in deterius, nec proficeret in melius. Augustin. ep. 166, 3.

#### 232. Gratiarum actio post communionem.

Saturatus ferculis et cibis sacrosanctis,

saginatus epulis deliciisque tantis,

Quales tibi gratias nune referam, o deus, qui me sic exsatias, ut mecum sis et meus?

Benedicant omnia et nunc et omni hora mea te præcordia pro cona tam decora,

Qua tu me lætificas, desiderate Jesu, mundas et vivificas in tune carnis esu.

Intimis visceribus nune meis concalesco et mox in vitalibus renatus juvenesco.

0 quam suavi hodie Sum Pane vegetatus, grates tantæ gratiæ. qua modo sum afflatus.

Jam confectus macie hoe pane inpinguatus.

5 fortis sum in acie. nam bene sum armatus.

> Ad tuorum oscula pede me nunc inflecto. 30

lacrimarum pocula profuse dans dilecto. 10 Fide tua vulnera

> devotus circuibo. mente amorifera. si faves, introibo.

15 Pedes, crura, genua. cor, manus, pectus, latus pro venia, pro gratia saluto inclinatus.

Ista meis oculis 20 frequenter antepone. ut lacrimis et osculis te placem, Jesu bone.

um tura, mum ara.

Propter hæc et cetera,

Tu es, quem veraciter

desiderat cor meum,

| caritatis opera,<br>tibi sit laus inmensa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | cui nihil simile,<br>quod ipse es, o Christe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| de corrupto corpore,<br>nequaquam reversurus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50                                                                            | A sathan pernicie<br>sit mihi defensamen<br>et ad portum patriæ<br>ducatum præstet. amen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                 |
| Reichenaer Hs. No. 36. f. 34. 13 ander gegen A übrerin, deren Text 6 nune fehlt BC. 10 et fehlt 10 nun fehlt BC, valde f. meis A, 20 juvenesee ABC. 22 pani BC. 72 ut fort. sim BC. 28 quam b. sim 33 in fide BC. 35 nunrifera A. 19. v. BC. 41 hee jusa BC. 55 oct. fipe A. 57 a demonstran BC. 58 V. 5. dish@qt. vip nortacje. pages; via motigour, of nemaricappe, for the property larger, via motigour, of nemaricappe, for the property larger via motigour, of nemaricappe, for nemaricappe, for the property larger via motigour, of nemaricappe, for new pages via motigour, of nemaricappe, for new pages via motigour, of nemaricappe, for new pages via motigour, of nemaricappe, for nemaricappe, for new pages via motigour, of nemaricappe, for new pages via motigour, of nemaricappe, for | Jahrh. eine l. BC. concal 23 o i a BC. 37 ienu alis A, i sit in tpant; uc toù | easuer PapHs. No. 156, 15 Jahrh.  (C. Die Hs. Bt. Strümmen mit essendere Bearbeitung verräth.  13 quantum me A. 17 meis in esce ABC. 19 meis in A, et meis in ante gr. BC. 25 conf. longa m. 30 pectum A, i predu C, nunc fehlt a BC. 35 eff mit urum BC. 36 def. BC. 59 al amperano pat. BC  10, fragoon/28ss τον διαγον, ού μ Χρωτού πάθεσι τελειούμενος. Gr  ad sacram communionem. | v. A<br>in C<br>BC<br>BC<br>r. ei |
| Salve saluberrima<br>tu salus infirmorum,<br>salve lux pulcherrima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | confiteor tenaciter<br>te hominem et deum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15                                |
| in tenebris caecorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               | Mea conscientia<br>quecumque fert obscura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| Salve desiderium<br>tu patrum antiquorum,<br>salve o amantium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                             | tua de præsentia<br>propellat fides pura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                                |
| amator amicorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               | Mecum nil permaneat,<br>quo miser sum offensus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| Salve candidissime<br>tu panis angelorum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                                                            | totus in me ardeat<br>amoris tui sensus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| salve sapor optime<br>in corde beatorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | Mentem meam dulciter<br>divinitus accende,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |

te invisibiliter

præsentem hic ostende.

Corpus tuum nobile

et sacer sanguis iste,

60

65

70

75

nobile nguis iste, e, s, o Christe,

nicie

55

nsamen patriæ estet. amen. li to. 156. 15 likk (8)

BC stimmer mit initung verrit.

A. 17 mes in t. A.
is in A, et nes in C.
conf. loop a BC.
de C, nun filit BC.
or A. 39 p. z. 6
iturus BC. Siden

uperaw pat M. Tor agree, signielectricies, legal

nuniones. r tš deam.

obseura,

eat, offensus,

iter tende. Cordis mei nebulam per tuos nunc fulgores, omnem fuga maculam, et ejice languores.

Veni, Christe optime,
rex veni, Jhesu care,
et in sinu anime
gratanter hospitare.

Caritas, quæ aureo sic 1 te 2 transfixit telo, ut nos ab æthereo tu visitares cœlo,
Vulneret te hodie.

ut nunc ad me venire rex digneris gloriæ, nullius memor iræ. Tibi fac hospitium per gratiam dulcoris,

sedem et triclinium in corde peccatoris. Deus amantissime, nunc mihi conjungaris,

nunc mihi conjungaris peccatrici animæ nequaQuam irascaris.

o benigne domine, hoc unum precor a te, fac in tuo nomine 30 pro ea caritate,

Qua in carnem fragilem dignatus es venire, ad me despicabilem digneris introire,

Totus mihi jungere salutis mem deus, cor meum complectere fidelis hospes meus.

Quis sim, no consideres, peccator sum et reus, tu cur homo ficres, memento, pie deus.

Caritate nimia,
qua crucem ascendisti,
cui amabilia
tu membra conjunxisti.

Nunc amoris brachia tu super me extende, habundanti gratia 50 quod præsens sis, ostende.

Propera, ingredere et veni festinanter, peccatori jungere te rogo nunc amanter, amen. 80

No. 36, f. 40 (B).

Die N. (13). 226. 231. 233 stehe zwe in derselben lis, welche die Edersaming. 2 des Karthäuser-Fries Konrt von Gaming in Niederösterreich estäatt, der in der Kart I VI lebte, oh er sie aber gemacht oder überarbeitet abe, ist zwe in Edulard, denn seine Berarbeiteng ist oben bei No. II sackgewiesen, welches Lieuf gewönlich dem Bischof lilidebet von Le Mass zugeschrieben wird, der 1135 starth, in dessen Werken p. 1337 ahre ein sehr abweitender sied, der kertarbeiten der Verfasser zweifchaft wird. Hel No. 202, 37 verräht in Lesare, in der Schriften der Verfasser zweifchaft wird. Hel No. 202, 37 verräht in Lesare in der Berarbeitung der Verfasser zweifchaft wird. Hel No. 202, 37 verräht in Lesare in der Verfasser zweifchaft wird. Hel No. 202, 37 verräht in Lesare in der Verfasser zweifchaft werden dieses der urrabeite den der Verfasser zweifehaft werden der Verfasser zweiche der Verfasser zweiche den der Verfasser zweiche den der Verfasser zweiche den zweiche den verfasser zweiche den zweiche den zweiche den verfasser zweiche den zwe

1 fehlt ein Wort, ohne Lücke. 2 te fehlt. 2, 6 tu fehlt B. 7 salus te avn. B. 8 amor B. 9. 11 der Nominat in B. 12 dilectorum B. Nach 12

fügt B ein: Manna, mel et semilia (L simila),

saturitas snavissima

fame fatigatis. gustus suavitatis. 15 fateor A, te fideliter B. 16 te fehlt B. 17 in mea B. 18 sunt f. fert B. 21 nil apud te B. 22 mihi f. mis. B. 23 sed in 19 tuam per præsentiam B. me ard. B. 25 cor meum sensibiliter B. 29 per mei cord. u. B. 30 tuos da

C. B. 32 et fehlt B. 33 Chr. fehlt A, v. Chr. veni pie B. 34 rex fehlt B. 35 in sinu mentis meze B. 36 digneris h. B. Nach 36 fügt B ein: Meæ salus animæ, dulce. Jesu domine.

dignanter hospitare,

fac me humiliare.

3.7 caritasque A. 38 sic fehlt B, te fehlt A. 40 tu fehlt B. 41 me B. 42 ut possim te videre B. 43 semper et cottidie B. 44 cum beatis gaudere B. Dann folgt in B eine eigene Strophe :

O rex glorize, nullius memor irce. esto dator gratiæ, ne sinas mo perire.

Davon stehen 1. 2 oben 43. 44. 46 pacis et amoris B. 51 peccatrice B. 53 salvator piissime B. 56 mea, oder in ea B. 61 tu tot. B. 62 verus Hylyseus B. 63 amplectare B. 66 et fehlt B. 69 in car. B. 71 cui sacra sancia membra B. 72 tua conj. B. 73 nunc fehlt B, tui br. B. 75 cum ingenti gr. B. 77 et ingr. B. 78 et fehlt B. 80 precor te am. B. Darauf folgen in B noch diese Verse:

Jhesu, confer gratiam et hic (l. sic) humiliari.

nt in regno valeam, per te vivificari.

Da michi te cernere deum in decore, tao da colloquio me frui ex amore. Pater mihi tribuat et in mortalitate (Limmortalitatem)

paraclitus concedat in te perennitatem. Decantemus pariter

gloriam angelorum et nos eja jugiter dicamus laudes eorum.

Zu den Liedern und Gebeten bei der Communion wurden einzelne Strophes aus andern Liedern und Gedichten entlehnt, wie dies in der Hymnologie haufig vorkommt, und hier durch weitere Beispiele belegt wird. Die Hs. zn Trier, Dombibliothek, No. 2. F. aus dem 15 Jahrh. enthält folgendes Gebet oder Lied. Ante communionem.

Tua Jhesu dilectio arata mentis refectio, replet sine fastidio -

dans famem desiderio. Dieses ist eine Strophe aus dem Jubilus s. Bernhardi in commemorationem dominico passionis, der unten als Cursus de æterna sapientia mitgetheilt ist, und auch bei Daniel 1, 228. steht. Darauf folgt in derselben IIs. dieses Gebet: Post communionem.

O quam dulcis sapor iste! aui to gustat, Jhesu Christe, tuo victus a dutcore

mori possel præ amore, te amans unice, Jhesu Christe.

Aus dem Liede Bernhards Ad latus Christi, Str. 8. No. 126.

V. 9. candidissime panis. S. die Bemerkung über das Manna. No. 225, 18.

tu fehit B. I alu z lectorum B. Nat ! avissima gatis.

B. 15 sent f fert ai f. mis. R 23 si1 ord. n. B. 30 me i 31 rex felt & #1 ein:

domine, umiliare. lt B. 41 me R 21 eatis gaudere B. Im gratia,

me perire. B. 51 peccatrice E ot. B. 62 vers Byle-3. 78 cai seen san ? 75 cam inesti gr I rauf folges is B morb buat

tate (Line staltaten redat ritates. riter

elorem itel les estas. den einzeln Stropbst er Himselecie haute De R m True ides Gebei oder Land

omneserationem ésmitgebrik ist, ust diests Gebet: Post a amore,

ice, Manta No. 225, E.

V. 13-20. Chrysost. ad illum cat. 2, 2. perà triv xelga nal triv phosoan f καρδία δέχεται το φρικτον έκεινο μυστήριον. - τοις οφ θαλμοίς όρας τα αποβόπτα καὶ φοικτά μυστή οια. Der Plural mysteria bezieht sich sauf die beiden Gestalten des Abendmals.

V. 29. nebula cordis. Der Leib ist überhaupt eine Wolke, die den Anblick des göttlichen Lichtes verdüstert. ή σὰοξ ώς ἐπιπροσθοῦν τῆ ψυχή νέφος, καὶ oun lur nadagus ibier the Delar antira. Gregor. Naz. or. 39 p. 628.

V. 65. 66. Adventendum est in ecclesiam, canendi hymni, celebranda oblatio, tune utique paratus adsiste, ut edas corpus domini Jesu, in quo remissio peccatorum est, postulatio divina reconciliationis et protectionis aterna. Ambros. in ps. 118, 8 \$ 48.

## 234. Oratio ante missam.

O benignissime. Jhesu Christe domine, rex æterne, respice super me miserum peccatorem famulum oculis piissimæ misericordiæ tuæ,

sicut respexisti Petrum in atrio. Mariam Magdalenam in convivio 10 et latronern in crucis patibulo; 5 ut cum Petro peccata defleam, cum Maria perfecte te diligam, cum latrone in paradiso te videam.

Reichenauer Pap.-Hs. No. 156, 15 Jahrh. zu Karlsruhe.

5 fam. tuum Ils. Da in der Hs. das Lied in ein Gebet aufgelüst ist, so sind 12-14 so interpolirt: et concede michi, ut cum beato Petro peccata mea digne defleam, et cum Maria Magdalena perfecte te diligam, et cum latrone in paradiso cœlesti æternaliter te videam.

Diese Vorbereitung zur Messe hebt die Rene des Stünders hervor, die alten Liturgien und Predigten verlangen dazu die Aussöhnung mit dem Nächsten nach dem Gebot Christi (Matth. 5, 23. 24), weil die Messe ein Opfer des Friedens und der Versöhnung mit Gott ist (Ephes. 2, 14. 15). Carysost. homil, 20, 1. ώς τον πορνεύοντα και τον βλασφημούντα αμήχανον μετασχείν της Ιεράς τραπέρης, ούτω τὸν έχθουν έχοντα καὶ μυησικακούντα άδύνατον ἀπολεεύσαι κοινωνίας άνία:

## 235. Super Kyrie eleison.

Pater, cuncta qui gubernas, eleison! sede sedens in supernis, el. plebem pio vultu cernas. el. O Christe, splendor patris, el. intactæ fili matris, el. ne claustris demur atris.

Utriusque sacrum flamen, el. miserorum tu solamen, el. trinum deum atque unum confitemur, ut in ipso gloriemur. el.

Hs. zu München. Clm. 5539. f. 96, 15 Jahrh. mit Noten.

11 in fehlt der Hs.

Gregor. Nat. orat. 16 p. 247. unterscheidet zweierlei Geslags beim Gottesdient, itagi µlīs, und µvottszcai quarat. Diese sind die Worte des Priesters ans
Altar, jene die Geslange doer Priesterrebbre nad des Volkes. Von diesen Liedera
zur Messe redet auch folgende Stelle, worin zugleich die geistlichen Lieder he
Fratandachten erwähnt sind. Quando autem mon est tempus, cum in ecclesis
fratres congregantur, sancta cantandi, nist cum legitur ant disputatur, aut aitstee clara voce deprecatur, aut communis oratio voce disconi indictiur: alis
vero particulis temporum quid melins a congregatis christianis fint, quid utiliss,
quid sanctius, omnino non vidco. Augustiei epist. 55, 34.

Meistentheils wurden bei der Messe Psalmen gesungen, Gregor, Naz. or. 20 p. 231. Die Messe wird in den Liedern selten genannt (z. B. No. 201, 137), weil die meisten Hymnen für andere Tagzeiten bestimmt waren und die Sequenzen gewönlich die Feste betrafen, wozu sie gehörten. Alte Messgesänge, d. h. solche, die uicht aus den Worten der Liturgie und den Psalmen bestehen, sind daher als eine besondere Art von Kirchenliedern beachtenswerth, weil sie in der Messe an die Stelle der Psalmen traten und dadurch eine Veränderung im Kirchengesang hervorbrachten. Die liturgischen Worte waren wol die altesten Gesange der Mosse, denn diese wurde seit den Aposteln Liturgie genannt und hatte von jeher Responsorien. Der älteste Begriff der Liturgie geht nur auf den zweiten Theil der Mosse, die missa fidelium, der spätere umfasst auch den ersten Theil, oder die ganze Messe. In diesem Sinne stebt Autropopia bei Gregor. Naz. or. 19 p. 313. und so heisst auch Autovoros der Priester, welcher die Messe verrichtet. Idem or. 15 p. 233. Daneben wurde die eigentliche Bedeutung noch lange festgehalten, z. B. bei Chrysost, do Babyla 2, 2 (opp. 2, p. 539) beisst Letrovoria die Opferung, betrifft also den zweiten Theil der Messe, wozn auch der Ausdruck Geoù kerrovoyia (ibid. p. 553) gehört. Ebenso bei Gregor. Naz. or. 9 p. 159. Letrovorauer Den tir atreote, denn dies betrifft die Prafation. Darauf möchte ich auch den Ausdruck beziehen: Astrongγείν τῷ θυσιαστηρίῳ (Gregor. Naz. or. 28 p. 476), weil das Opfer die Hauptsache der Messe ist.

Augustinus (cpist. 159, § 12-16) erklärt nämlich, die Gebete im 1 Timoth. 2, 1. für Messgebete, und weist nach, dass die verschiedenen Namen der Gebete sich auf die verschiedenen Theile der Messe beziehen. Der Apostel i Gesänge bein 6nts
Vorte des Priesten a
se. Von dieses Luier
e geistlichen Lieierh
empus, cum is ecist
aut disputator, sit a
diaconi indiciter in
tianis fiat, quid mis

itianis fiat, quid mis gen. Gregor, Naz. at 3 . (2. B. No. 20L 15) nt waren and de 5r. Alte Bengesing. den Psalmen bestehn tchteaswerth veil it ' rch eine Verinderun orte warre vol de Apostela Lorgie gr riff der Literer geit ; der spaterr unfanc Since stell lasery?-3 ongro; der Prestri. en warde de eigenssost, de John 2, 1 o den rustes l'heil ted. p. 551) grbert succes, dea dies k besiebet: intresofer the Ruptuche

Dahat Clema I dia 1: mirra 115a (in bringto), marrerus 100%; mistorerus 100%; mi

Gebete im 1 Tolenen Namen det gn. Der Apostel verlangt, dass Timotheus viererlei Gebete verrichten soll: παρακαλώ πρώτον πάντων ποιείσθαι δεήσεις, προσευχάς, έντινξεις, ένχαριστίας επέρ πάντων άνθρώπων, obsecto primum omnium fieri obsectationes, orationes, interpellationes, gratiarum actiones pro omnibus hominibus. Statt obsecrationes setzten andere Handschriften deprecationes, statt orationes adorationes, weil sie moogaving wörtlich verstanden, was Augustin tadelt; statt interpellationes hatten andere postulationes. Ueber diese Unterschiede sagt er nun Folgendes : cum, qui precatur, oret, et qui orat, precetur, quid sibi valt, quod ista ita posuit apostolus, nt non sit corum negligenda distinctio? excepto itaque nomine generali et aalva loquendi consuetudine, secundum quam sive dicas precationem, sive orationem, sive interpellationem vel postulationem, una cademque res intelligitur, aliqua etiam singulorum istorum proprietas inquirenda est, sed ad eam liquido pervenire difficile est. multa quippe binc dici possunt, que improbanda non sint. Sed eligo in his verbis hoc intelligere, quod omnis vel pane omnis frequentat ecclesia, ut precationes accipiamas dictas, quas facimus in celebratione sucramentorum, antequam illud, quod est in domini mensa, incipiat benedici (also die Gebete vom Eingang der Messe bis zur Aufopferung), oraliones, cum benedicitur et sanctificatur et ad distribuendum comminuitur, quam totam pelilionem fere omnis ecclesia dominica oratione concludit (die Gebete von der Präfation bis zum Vaterunser). Ad quem intellectum etiam verbi græci origo nos adjuvat. nam eam, quam dicunt sugir, raro ita scriptura ponit, ut intelligratur oralio, sed plerumque et multo usitatius rolum appellat evzir, npogenzir vero semper orationem vocatporro si usitatius in scripturis colum appellatur sexy, excepto nomine generali orationis, ea proprie intelligenda est oratio, quam fucimus ad volum, id est noos gozije. Voventnr autem omnia, quæ offeruntur deo, maxime sancti allaris oblatio, quo sacramento prædicatur nostrum illud votum maximum, quo nos vovimus in Christo esse mansuros, utique in compage corporis Christi, cujus rei sacramentum est, quod unus panis, unum corpus multi sumus (1 Cor. 10, 17). Ideo in hujus sanctificationis praparatione (also in der Prafation) existimo apostolum jussisse proprie fieri neogenzas, id est orationes, hoc est ad rolum. Interpellationes autem, sive, at vestri codices habent, postulationes, fiunt, cum populus benedicitur (nämlich vor dem Empfang des h. Abendmals). tunc enim antistites, velut advocati, susceptos suos per manus impositionem misericordissima offerunt potestati, Onibus peractis et participato tanto sucramento (nach der Communion) gratiarum actio cuncta concludit, quam in his etiam verbis ultimam commendavit apostolus.

Diese Stelle kann exegetisch und litergisch beurtheilt werden. In lettzet Bericht beweist sie zwei Theatachen: 1) Augstainen hat die ganze Mones und ihren Zusammenhang als eine längst bestehende Einrichtung gekannt, wie dies auch aus seinen übrigen vereinzelten Aussterungen unzweischnaft hervorgerkt auch an seinen übrigen vereinzelten Aussterlen aussten Arte eine aben Die er etklart die Messe für einen apsotolischen Gottendienat, für eine achon zurier den Aposteln verhandene festbestimmte Anndraung. Man wird gedenfalte unter den Aposteln verhandene festbestimmte Anndraung. Man wird gedenfalte zuschen missen, dass die vere genannten Arten der Gebete keins bloss Aufzughen missen, dass die vere genannten Arten der Gebete keins bloss Aufzughen missen, dass die vergennten sie wirte unzweitständig und nicht abzuschen, alle den Spannynen sind, der fehlen Benathenswerth ist hierbeit, dass Chrystoffen in seiner dritten Predigt (homit 3, 3) die Zubärer eibenfalls zu wirtend begreichen gehalte wurde, also die wirden der Vergen auffordert, nach dem Exangelium gehalten warde, also die sichen der Vergen unter dem Aufgeleum für den darnaf folgenden Messgebeten ihre gestigende Begründung Auffgeleum für den darnaf folgenden Messgebeten ihre gestigende Begründung

hat. Er gebraucht aber theilweis andere Benennungen, nämlich δεώμεθα, παρακαλώμεν, ίκειείωμεν, ποεσβεύωμεθα.

### 236. Kyrie eleison.

Kurie, cunctipotens genitor, deus Kyrie, purgator culpæ, omnicreator, veniæ eleison! Christe, dei splendor, virtus patrislargitor optime, que sophia, eleison!

eleison!

IIs. von S. Peter No. 16. p. 278 mit der Melodie, 14 Jahrh. zu Karlsruhe.

V. 3 sicht pugnator f. purg. in der Hs.

Solche Lieder wurden meist nur an Festtagen gesungen und ersetzten die fugirten Melodien der Choralgesänge, welche man bei grossen Festen hatte. Denn da der Gottesdienst durch die feierlichen Ceremonien länger als gewönlich dauerte, so musste man damit die Choralgesange in Uebereinstimmung bringen, entweder durch längere Melodien oder durch längere, d. h. eingeschobene Texte. Rekanntlich wurden die Worte Kyrie eleison im Mittelalter bei vielen Liedera, besonders bei teutschen, eingefügt oder angehängt, wenn sie anch nicht zunächst darauf Bezug hatten. Diese Sitte rührt nicht von Barbarei oder Unkenntniss her, sondern war schon bei den Griechen im Gebrauch, welche die Strophen ihrer Kirchenlieder oft mit jenen Worten schliessen, wie man sich aus den Menäen und dem Triodium überzengen kann. Jene Bitte kam nämlich von den Litaneien in die Lieder.

Eine ausführliche Bearbeitung dieses Liedes steht in Bona opp. p. 316. ed Antverp., worin die 9 Eleison durch eben so viele Hexameter ausgefüllt sind Bona gibt noch 4 andere Zwischenlieder zum Kyrie, welche so anfangen: Fons bonitatis, Virginitatis amator, Rex genitor, Orbis factor. Von diesen steht das erste abgekürzt auch in obiger Ils. von S. Peter, das zweite ebenfalls verkürzt und auf einen radirton altern Text geschrieben. Demnach wurden solche Zwischengesänge je nach dem Gebrauche verändert und hatten keinen festen Text.

## 237. Versus Hartmanni ante evangelium cauendi.

Sacrata libri dogmata portantur evangelici. cunctis stupenda gentibus et præferenda laudibus. Mundemus omnes corpora

sensusque cordis simplici purgantes conscientia, verba pensemus mystica. Vultus declini, pariter clausa tenentes στόματα, stemus intentis auribus, ut decet ante dominum.

5 Nec sat videtur sonitus auditu solo capere, 15 ni cor purgatum teneat

factisque jussa compleat.

n, nämlich dründe, me

Sie mandat ipse maximus magister summi filius, sensus nostrorum pectorum arvis diversis comparans. Quædam siccato germine replentur spinis horridis, viarum strata plurimis 20 officiunt seminibus;

30

Sunt, ait, rura plurima, quis semen frugis spargitur, censu sed multum dispari reddunt accepta fœnora. Ast qui felices fertili glebas fecundat germine, illum lætantem cumulat fructus laboris centuplex.

ne,

Quædam saxorum stramine replentur nimis pessimo frugemque necat maximus ardor solaris luminis;

25 Sic voluntatis integræ perfecta nitent opera terraque cordis optimi centenum refert numerum.

timi merum. 40

Bs. 20 S. Gallen 10 Jahrh, No. 375. p. 127. mit der Metodic. Der Namea des Dichters ist im 15 Jahrh. Sriggeschrieben. In der 11s. 220. Sallen No. 351. p. 23. steht obiges Lied auch mit dem Namen des Dichters am dem 11 Jahrh. V. 1. 2 und 3. 4 wurden abweckneiste die dem folggendes Strephen als Rundreit und erfeht. Der Ahdruck in Canhii lect. natiq. 11, 3. p. 190. hat folgende Ahrweichungen; 9 vultus. 18 corpore. 22 queits. Hartmann awn Mösch und nachber Aht in S. Gallen, wo er im Jahr 923 starb. S. Pertz monum, Germ. 23, 35. 101.

Nach der Ucherschrift ist dieses Lied ein Graduale oder eine Sequenz, nach seinem lahalt konnte es auch vor der Predigt gesungen werden, die auf das Evangelium folgte. In den ersten Jahrhunderten ging der Predigt ein Psalmengesang voraus. Lon. m. serm. 3, 1.

V. 10. Oh dies Gebot des Schweigens eine Hinvesiung auf die gallicanische Liturgie sey, werin der Dakan nach dem Krange blum Stillschweigen forderte, ist nur aus alten S. Galler Messhüchern zu entscheiden, sonst mass man es für eine allgemeine Ahmahnung von nanöhligeren Gueslewitz erklüren. Cerysork homil. AQ. taiellet schon seine Zubitert, daws ist während dem Lesen der Prophesehlung mit einander redeten. 17, 28 de vertz verstjern het Verste, sie anzuleg, 17, 28 der vertz verstjern het Verste, für verste der Verste, daws sie verste der Verste, für verste der Verste, daws sie verste verste der Verste. Das verste der Verste der

rulpæ,

', 13 Jahrh, 24 Kerlett

esuagen and ersetates to bei grossen Festen hat

nien länger als gewindt ebereinstinnung beinen d.h. eingeschobene Test lalter bei tielen Leskert wenn sie such nieht zi von Bartarei oder zin Gebenath, welche in chliessen, we man unt Jene Bite lan männkei-

in Bon 198 p. 316 m xameter augsfüllte sond lebe 50 minuten Stein Von deuen Stein wer reite ebenfalls versamm h wurden solchen Zuten beiner festem Tea.

m canendi.

pariter s otopare, auribus, dominum.

r sonitus pere, n teneat compleat.

agricultura apostolus loquitur. August, quest evang. 2, 44. Ager dei est ecclesia. Augustin. in genes. 1, 19. In der epist. 21, 3. nennt er das Priesterthum agricultura dei.

### 238. Trisagium.

(Responsorium.) Sanctus. Responsorium. Dominus deus sabaoth, pleni sunt cæli et terra Versus. glorià tuà. Pater in potentià tuå nos clementiå Versus. simul et amore Quam pro pœnitentia, ab hostium furore quæ fit cum frequentia 20 digneris liberare sumpto bono more, et sanctis sociare. cum castitatis flore (Responsorium.) Sanctus. vis nobis, Christe, dare Versus. ad illam et ornare. Filius sapientia, qui obedientia Responsorium. Osanna in exmortis cum dolore celsis. Benedictus, qui venit in et sanguinis sudore 10 nomine domini. teneris nos amare Versus. et tibi conservare. Verus in essentia (Responsorium.) Sanctus. sua nos præsentia Versus. pneumatis cum rore Spiritus influentia vult unum secum fore, corda existentia. nos igitur curare habito timore 15 salvator velis care. cum fidei calore. 30 non differ illustrare Responsorium. Osanna in et morbida sanare.

Reichensuer Hs. zu Karlsruhe No. 21. aus dem 13 Jahrh. mit den Musiknoten. Die eingeschlossenen Worte fehlen in der Hs., die cursiven gehöres zur Liturgie.

excelsis.

11 vielleicht besser te amare fac nos. et cons.

V. 1. Seraphim dicunt: sanctus, sanctus, sanctus (leai. 6, 3). Quid sibi votta sib uno nomine incurti prima repetitio? si trina repetitio? si trina repetitio? si una insudatio, cur trina repetitio? trina repetitio cur, nisi quià finate printi printi proper et dilli si sende, con si con

11. Agerin esseisi r das Priestrius ap De spir. s. 3, 16. Damit stimmt auch das Brevior. fideri bei Sirmond. opp. 1, 233, überein.
Die Menäen geben zum 13. October an, dass Cosmas einen Gesaug auf

um. Dominus ien z pleni sunt celi e in id. das Triagina gemacht habe, welcher demach sehr ausgezeichnet war, weit er in einem Kirchenliede besonders erwähnt wird: λόψα τις συτίς sui dyiag τημόρος, Κορμία ὁ tegós, γειλούδω θού όχι το μόσος το τρούρου. Dieser Gesang scheits auch unter den Worten verstanden, die sum 14. October vorkommen. piladioù ένευτουν όγιουν τὸ είνατατα. Dans gebört auch diese Stelle: μέλγ τὸ αυτίφα, δὶ ἀν τιν κατά Χευτών οἰκονομία καὶ τὴς ἐργίας τραίδος τὸ μέγα μετάγρα τοματικούς, δοζολόγεων διδυακόμεδα. Die Lieder auf Christus hat Aldus herausgegeben.

ro poenitenia, cum frequentia 3 o bono more, castitatis flore obis, Christe, dare um et orane.

un. Osans in &

Benediches, on cenil a

omini.

essentia

præsentia

## 239. Trisagium.

(Responsorium.) Sanctus. Versus.

(Resp.) Dominus d. s. pl. etc.

Da, pater ingenite, Versus.
nobis luce pascua vitre, Quan
(Resp.) Sunctus. Versus. dare

Quam nobis mite dare vult hostis sine lite.

Cujus obaudite voces et ad ista venite, (Resp.) Benedictus q. v. etc.

(Resp.) Sanclus. Versus.

s. Versus.

2: Ad quer fratres,

Ad quem respicite, 5 Dicit, desinite fratres, precibusque polite. 5 Dicit, desinite peccare, sed eminus ite.

natis cum ruet
num secum fore,
far curare
r velis care. Il

Bieselbe Ha. mit den Munikonten. Es sind Hexameter, deren Cisser mit den zwei Schlusssylben reint, daber ich sie in zwei Verse abgetheilt habe. Die Verse scheinen zum Theil verdorben, denn V. 6 polite, 7 quam und mite geben keinen annehmlichen Sinn; petite für polite leiter der Vers nicht; und quaft für quom, mit Beighung auf pextua, macht die Stellen nicht deutlicher.

erceisi. 13 Jahrh mi den Musikis, die cereien gehören Bei den Lateinern und Griechen heist das Triengium hymnus. bei diesen nach tpunique, und datuteire, Gent rituale Grecore, p. 80 190 und µdine rögendiyas. Spil. 5, dipta vi µdya, rö te énglernes, rapovals, énvel orgreinen. Triend, l., 6. In Bezug and das Sanctas wird die h. Dereienigkeit net den flenken Gennant: á gungstynig ér genrale úprodjares énig quertair organisis. Sept. 38.

os (Isai 6.3). Quid sele trina repetitio, cur una repetitio cur, nisi quia ni? Nos disti senael, ne non quater, ne creaturas er Weise etilart er sub 240. Tersanctus hymnus.

Sanctus.

Divinum mysterium
semper declaratur

et mens infidelium tumens excecatur, firma spes credentium fide roboratur.

Mone, latein. Hymnen.

| Sanctus.                                                                                                    | in excelsis.                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fides est summopere<br>credere in deum,<br>panem sanctum edere<br>et tractare eum<br>jubet dicens: "sumite, | De vino similiter, cum sit benedictum, ex tunc est veraciter sanguis Christi dictum; credamus communiter, verum est, non fictum. |

| noc est corpus meum.                                                 |    | in Mariæ                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sanctus.                                                             |    | Nobis celebrantibus                                                                   | 25 |
| Panis prius cernitur<br>et tunc consecratur,<br>caro tunc efficitur, | 15 | istud sacramentum<br>et cunctis credentibus<br>fiat nutrimentum,<br>Judæis negantibus |    |
| panis sic mutatur;<br>quomodo convertitur?                           |    | sit in detrimentum.                                                                   | 30 |
| dons operatur.                                                       |    | Ocanna in are                                                                         |    |

Hs. zu München, Clm. 17212, f. 51, 12 Jahrh.

reim sach 24 gebört nicht zum Sanctus und ist wahrscheinlich fehlerbal.
Tersanctus hymnus für rougeirge gebracht filment, den nort ins deltate.
p. 549. ed. Sirmond., was ich hier beibehalten habe. Diese Benennung war im a Jahrh. nicht ungewöhrlich. S. No. 246, 322.

### 241. Tersanctus.

| Sanch |  |
|-------|--|

Genitor summi filii, quem concepit sancta virgo Maria.

#### Sanctus.

Summi patris unigenitus, quem produxit mundo virgo Maria.

#### Sanctus.

Spiritus almus, sub cujus umbra Christum genuisti excellentissima virgo Maria.

Dominum exercituum interpella pro nobis, te supplices oramus virgo Maria.

Downsto Cook

10

40

10

in excelsis. · vino similar. cum sit benedictum. tunc est veraciter sanguis Christi dictus; edamus communiter.

verum est, non fictur. in Maria ... bis celebrantibus istud sacramentum cunctis credentibus fiat nutrimentum. daeis negantibus sit in detrimentum

Osanna in exc. Jahrh.

divino für de vino. B. Der Ranist wahrscheinlich fehlerhaft. ucht Horener, de non trisa destate en habe. Diese Benesong war u

ie Verblendung des bochmüthsentiedern manchmal augeführt. free, A. 6. a Sopomeric Lawrence conserve; improper, Hel Der Hond th Christi, S. No. 37, 23, 42 11

ctus.

inches. ritus almus, sub cujus ra Christum geneisti ellentissima O Maria.

ainum exercitum rpella pro nobis, upplices oranas o Maria.

O quam dulciter voces ibi consonant, ubi omnes sancti laudem deo decantant dicentes.

Sic et nos laudemus dominum in terris, quem angeli sancti landant in excelsis dicentes.

Tu, qui solus facis mundum, de inmundo munda nos, quam diu sumus in hoc mundo. onia tu solus sanctus. 15 Rector coeli inmortalis. nos conserva, lux solaris. oui es creator. rex et initium.

20 Deus pacis et amator veri legis indagator. 35 ægris medelam confer et solatium.

25 Deus, qui es summum bonum, nobis confer vitæ donum, nobisque dona

spiritum paraclitum.

Hs. von S. Peter zu Karlsruhe, No. 16. p. 279, mit der Melodie, 15 Jahrh. Zu V. 18 und 23 gehören, Wie 22 zeigt, die liturgischen Worte: osanna in excelsis.

In diesem wie auch in andern solchen Liedern (vgl. die Spur in der vorigen No. V. 24) ist die Dreieinigkeit mit der Jung frau Maria verbunden, um hervorzuheben, dass Christus, der in der Messe geopfert wird, derselbe ist, den sie geboren hat.

V. 37. Bonorum deus causa est. Augustin, div. quæst. 4.

#### 242. Sanctus.

Sanctus genitor omnium ingenitus, qua complentur. continentur. Sanctus eius unigenitus, Sanctus genitoris genitique spiritus. gubernantur omnia.

Dominus deus sabahol, pleni sunt cæli et terra gloria tua. O quanta, qualis,

Osanna in excelsis, benedictus etc. Ouem cœlestis harmonia dulci laudat symphonia. 5

quam suavis, quam beata gloria,

Osanna in excelsis.

Hs. zu München, Clm. 14645. f. 7. mit Neumen, 12 Jahrh. Da die h. Dreieinigkeit im Eingang des Liedes hervorgehoben ist, so gehen die Ausdrücke quanta — complentur auf Gott den Vater, qualis — continentur auf Gott den Leit, und sind eine Relizante Gott den Sohn, und suaris — gubernantur auf den h. Geist, und sind eine Erklärung der litureit, und suaris — gubernantur auf den h. Geist, und sind eine Erklärung der liturgischen Worte: pleni sunt cali etc.

Mit den lateinischen Liedern zum Sanctus siud die griechischen auf die b. Dreieinigkeit (juos rezendzeol) darin verwandt, dass diese ebenfalls das Trisagium auf de 3 Personen der Gottheit beziehen nud dasselbe in jeder Strophe wiederholen. Jede Strophe gilt aber für ein besonderes Lied und hat ihr eigenes Versumss und mehr als 3 Strophen baben diese Lieder nicht. Zur Vergleichung setze ich ein Beispiel aus dem Triodion V, 3 ber.

gleichung setze ich ein Beispiel a

1. Tay votgör od vittovogyör

Todogsforu of drifol töv üjurav

Todyöries kironer

Eigios, aytos, ürios

3. d. drifs tuör.

είγιος, άγιος, άγιος εί δ θεός ήμων. περοστασίας των άσωμάτων. 2. Υες αι ταξεις γύν των άγγελων,

νύν των αγγείων, και στάσεις φόβω άνθρώπων έπι γης Επινίκιον ύμνον προσφέρομέν σοι άγαθέ. άγιος, άγιος, άγιος εί ό θεὸς ήμῶν.

 Τόν ἄναρχόν σου πατέρα και σὲ Χριστὲ ὁ θεὸς καὶ τὸ πανάγιόν σου πνεῦμα χερουβικώς

δοξολογείν τολμώντες λέγομεν άγιος, άγιος, αγιος εί ο θεός ήμων.

Wie hier das Trisagium als die Nachahmung des himmlischen Gesanges dargestellt wird, so sagt Chrysost. de sacerdot. 6, 4., dass die Engel bei dem Sauctus und der Wandlung gegenwärtig sind und mitsingen: Tota zal ayyelos παρεστήκασι τῷ ἰερεί, καὶ οὐρανίων δυνάμεων άπαν τάγμα βοά, καὶ ὁ περί τὸ θυσυστήριον πληρούται τόπος είς τιμήν του κειμένου. Das Wort κείμενος hezeichnet Christum als das auf dem Altare liegende Opfer. Deswegen heissen die Engel wie in obigem Liede of rospoi herroveyor, such of are herroveyor. Ornes of are λειτουργοί τρόμο λιτανεύουσι. Febr. 2. Dazu gehört auch folgende Aeusserung des Cyrill. Hierosol. catech. mystag. 5, 6. dia 10010 11,v napado Itigar july in των σεραφίμ θεολογίαν ταιύτην λέγομεν (nämlich das Sanctus), όπως κοινωνοί τζε δυνωδίας ταις ύπερχοσμίοις γενώμεθα στρατικίς. Denn die Engel sind der himmlische, die Menschen der irdische Theil der Kirche, wie folgende Stelle angibt. Templum dei, hoc est totius summæ trinitatis, sancta est ecclesia, scilicet universa in coolo et in terra. Augustin. euchirid. 15. Das enthält schon die dritte Ritte des Vaterunsers. Diese Verbindung drückt auch folgende Stelle aus: οί μάρτυρες έν σώματι όντες κατά την τών μυστηρίων κοινωνίαν εἰς έκείνον έτέλουν τον χορον, μετά των χερουβίμ τον τρισάγιον υμιον ψάλλοντες, καθάπεο ψιείς ίστε of auridirits. Chrysost. do as. martyr. 2. Zwei andere Zwischenlieder zum Sanctus stehen in deu Werken des Cardinals Bona p. 342 flg.

## 243. Super Agnus dei.

Agnus dei, Nex æterne gloriæ, Qui das locum veniæ miserere, miserere.

Qui natus es de virgine sub humana specie miserere, miserere. Pater potentissime, pacem nobis tribue dona nobis, dona nobis. Justus Abel agnum

cui obtulit inmaculatum, Tu, quem baptista Johannes in ripa Jordanis

| stupens et admirans<br>digito demonstravit.                                                  | 15        | et nasci non despexisti<br>de Maria virgine;                                                | 2  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Christe, patris unice, qui semel introisti, pbediens patri, pfferendo te ipsum hostiam vivam | ee,<br>20 | Qui Mariam elegisti<br>fore matrem gratiæ<br>atque nos a cœno tristi<br>piasti, rex optime, | 30 |
| pro nostris delictis.<br>Oui de cœlis descendisti,                                           |           | Præsta nobis, quod optamus,<br>per Mariæ gloriam,                                           |    |

misericors domine,

Hs. No. 16. p. 280. von S. Peter zu Karlsruhe, 14 Jahrh. mit der Melodie. 29 scelo, Hs. und in No. 245, 15 steht celo, beides Schreibsehler.

cœlestem concordiam.

Vitam confert agnus ille.

# 244. Super Agnus dei.

| Agnus dei,                     |   | voluisse                  |    |
|--------------------------------|---|---------------------------|----|
| Causa rerum,                   |   | cui fecisse.              |    |
| lumen verum,                   |   | magistrorum optime,       | 10 |
| dulcis potus,<br>mundis notus, |   | Agnus dei,                |    |
| sanans febres animæ.           | 5 | Fovens cura<br>sed secura |    |
| Agnus dei,                     |   | unge mentes               |    |
| Cujus tactus                   |   | te petentes,              |    |
| regit actus,                   |   | fructus spei maxime.      | 15 |

Hs. zu München, Clm. 5539, f. 146, 15 Jahrh. mit der Melodie.

V. 8. 9. S. No. 11, 3. Die Allmacht des Lammes wird hervorgehoben nach Apocal. 5, 2-6. Denn Gott wirkt durch die Schwachen. 1 Cor. 1, 27.

#### 245. Super eodem.

| Danielis prophetia<br>quem prædixit, hunc Maria                                                         |   | cui canunt chori mille,<br>verum corpus sumite.               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|----|
| virgo deum genuit,<br>Jam descendit, ut mactetur,<br>olebs fidelis jocundetur,<br>cce Christus sumitur. | 5 | Dona. agnus dei. Qui de cælis descendisti, misericors domine, | 10 |

Oui Mariam elegisti matrem fore gratiæ atque nos a cano tristi piasti, rex gloriæ,

Præsta nobis, quod optamus. per Mariæ gloriam.

Hs. zu München, Clm. 5539. f. 104. 14 Jahrh. mit der Melodie.

1.5

ut servare valeamus

cælestem concordiam.

miserere nobis.

miserere nobis.

dona nobis pacem.

Dona. agnus dei,

Fons indeficiens pietatis,

auctor summie bonitatis,

pax æterna, dator sanctitatis,

10-21 sind aus No. 243, 23-34 entlehnt, oder jene Nummer aus dieser. 26 datur hat die Hs.

V. 4-9. Agni caro nec cruda edenda est, nec aquá coeta; quia redemtor noster nee purus homo cestimandus est, neque per humanam sapientiam, qualiter incarnari deus potuit, cogitandus. omnis enim, qui redeutorem nostrum purum hominem credit, quid iste aliud quam agni carnes crudas comedit, quas videlicet coquere per divinitatis ejus intelligentiam noluit? omnis vero, qui incarnationis ejus mysteria juxta humanam sapientiam discutere conatur, carnes agni aquà vult coquere, id est, dispensationis ejus mysterium per dissolutam vult scientiam penetrare. Qui ergo paschalis gaudii solemnitatem celebrare desiderat, agnum nec aqua coqual, nec crudum comedat; ut neque per humanam sapientiam profunditatem illius incornationis penetrare appetat, neque in cum tamquam in hominem purum eredat; sed assas igni comedat, ul dispensari omnia per sancti spiritus potenttam sciat. Gregor. M. hom. in evang. 2, 22, 8. Christus hat nämlich zum Abendmal zwei Stoffe gewählt, die durch Feuer verwandelt sind, das Brot durch den Ofen und der Wein durch die Gährung, die also beide sieh eignen, die Träger oder Gestalten der höchsten Verwandlung zu seyn. Denn Christus war ein Brandopfer, holocaustum. Aus obiger Stelle lernt man zugleich, warum das Agnus dei in der Messe der Communion vorhergeht und warum in den alten Liturgien, besonders bei den Griechen, der h. Geist in der Wandlung angerufen wird.

Von diesen Zwischengesäugen sind die Glossenlieder verschieden, wovon im zweiten Bande dieses Werkes mehrere Beispiele folgen.

## 246. Hymnus i in die dominico ad nocturnos.

Surgentes ad te, domine. atræ noctis silentio, vigiliis, obsequiis patrum sequentes ordinem, Quem nobis dereliquerunt jure hereditario .

ministrantes obsequiis tibi, sancte paraclite. Pari cum patre clarus es, cum Christo subtilissimus, 5 multis modis et spiritus et mysticus agnosceris.

10

| quos ille antiquissimis<br>suis decepit artibus,<br>tuis trahe virtutibus.                             | 15 | abscedat Princeps dæmonum,<br>perdat prædam de faucibus<br>fur importurus, rabidus. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Grex tuns tibi debitor<br>nullo teneatur crimine,<br>quem tuo, Christe, sanguine<br>voluisti redimere. | 20 | Exultet Christus dominus,<br>psallat chorus angelicus,<br>laudes sonent in organo,  |

Oves errantes provide, pastor bone, piissime, ad aulam celsitudinis tuis reporta humeris.

Fragili carne conspice,

us, rabidus. tus dominus. angelicus. 30 in organo. 20 ter sanctus dicat domino.

Pavefactus et saucins

Gloria patri domino et Jhesu Christo unico una cum sancto spiritu in sempiterna sæcula.

Hs. der Stadtbibliothek zu Trier No. 1404. 9 Jahrh.

1 hymnum, Hs. 8 sanctre, Hs. Schreibung der lingua ruslica. 11 et fehlt der Ils. 18 l. ne für nullo. 23 caulam scheint mir besser. 28 ravidus, Hs. 31 sonant, Hs.

V. 1. Diluculo consurgimus. Gregor. M. mor. 1, 48. Ist auch ein Vers. Als Beispiel stehe hier auch eine Strophe aus einem griechischen Morgenlied. Triodion A. 6.

Τές νυπός διελθούσης Tryiner i julga,

διὰ τοῦτο ϋμνεί σε τάγματος εξηγέλων

καί το φώς τω κόσμω έπέλαυψε. και δοξολογεί σε, Χριστέ, ο θεύς. V. 3. Die Lieder der vigiliæ beissen die Griechen burot προτόρτιοι. Dec. 20. V. 16-20. Die Menschheit (grex) ist die Schuldnerin (dehitor) Christi, denn er hat sie mit seinem Blute ausgelöst (redemit), weil sie der Sunde oller

dem Teufel verkauft war. Rom. 7, 14. Vgl. No. 25, 85,

V. 20. voluisti. Der freiwillige Opfertod Christi wird in den Liedern oft angeführt und von Anselm. Cant. Cur deus homo 2, 11. so erklärt: video hominem-deum talem esse oportere, qui nec ex necessitate moriatur, quoniam omnipotens; nec ex debito, quia nunquam peccator est; et mori possit ex libera voluntate, quia necessarium est.

V. 29 nämlich als guter Hirt, der das verlorne Schaf findet und rettet. Joh. 10, 11. Matth. 18, 12-14. Diese Hinweisung kommt off vor. S. No. 176, 31 flg.

Um den Juden und Heiden keinen Anlass zu geben, den christlichen Gottesdienst mit dem jüdischen und heidnischen zu verwechseln oder zu vermischen und dadurch die richtige Einsicht und Kenntniss des Christenthums zu erschweren oder zu verderben, so strebten schon die ersten Christen ihre gottesdienstlichen Benennungen von den jüdischen und heidnischen durch andere Worte zu unterscheiden, wo sie es thun konnten. Der Sonntag hiess schon im ersten Jahrhundert χυριαχή τίμεθρα, dies dominica (Apocal. 1, 10). Una (i. e. Prima) prima) sahbati (der erste Tag nach dem Sabbat), quem jam diem dominicum propter domini resurrectionem mos christianus appellat. Augustin. in evang.

Diese Unterschiede bemerkt Gregor von Nazianz (orat. 4 p. 126. ed. Lips.), indem et die Robe and und die Verfolgung vor dem Tode Julians miteianuder vergleicht, denn er augt: οὐν διι τοῦς ἐκροῖς οἴκοις ἡμῶν πονηρῶς ἐκριῖκ(φουκη οῦ κῖ μακονέων σἰματι ματο ἀι τις καθασμοτάτης και ἀναμάτουν θυναίας ἐκοῖνημα θνεικοτίς μα, οὐδιῆς θωριοῖς ἀθοῖς, τὰ ἀβατα κατασχυνοῦν. Ετ nent and den Alta τραιῆς πικριματική ἀἰσοκτνάσειος, οταλ. 5, p. 136,, die Kirche κατοπερτίζεων Αχαινοῦ. Οταλ. 1, p. 156 flg. Bei Chrymoth. homit. 9, 1. 15, 5. heisst der Altar atter auch Orat. 11, p. 156 flg. Bei Chrymoth. homit. 9, 1. 15, 5. heisst der Altar meistenfteiß μέν τραικῖς, να die die Altāre von Bolz waren, wie man aus folgender Stelle absehnen kann: ut altare dei securibus dissiparet. Marcelt. et Fausti prec. 2, Sirmond opp. 1, 152.

#### 247. Dominicis diebus, hymnus.

| 241. Dominicis                                                                                                                | diebus, hymnus.                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En dies est dominica,<br>summo cultu dignissima<br>ob octavam dominicæ<br>resurrectionis sacræ.                               | nobis facta communia. 20 Claritas, perpetuitas, beata immortalitas,                                                            |
| Hee quamdiu hic vivitur 5 septimanatim colitur, ne umquam nobis excidat,                                                      | gaudia, pax, deliciæ<br>ex ejus nobis munere.                                                                                  |
| quid Christus surgens dederat.  Spem certam vitæ cælicæ, manentis et perpetuæ, resurgens nobis contulit,                      | Horum pia memoria 25<br>die fiat dominica,<br>ne mancamus inscii,<br>cur dies fertur domini.                                   |
| que diu latens exstitit.  Christi nam resurrectio nostra scitur provectio, quotquot in ipsum credimus, tom ipso resurreximus. | Hac die surgens dominus<br>non morietur amplins; 30<br>quod in ipso realiter,<br>in nobis sit mentaliter.  Hac die resurrectio |
| In ipso sumus singuli<br>facti superditissimi,                                                                                | a quovis fiat vitio, ne per consensum libera 35 huic succumbat anima.                                                          |

|                                                                                                           |      |                                                                                                               | 318   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Recolat ante omnia<br>pius die dominica<br>decem præcepta domini<br>articulosque fidei.                   | 40   | Recordetur originis<br>suæ primæ prænobilis,<br>ut se pudeat vilibus<br>occupari terrestribus.                | 75    |
| Renovet et memoriæ<br>sacramenta ecclesiæ,<br>cum similibus ceteris,<br>fideli necessariis.               |      | Spiritalis origine<br>divina est et genere,<br>factura nobilissima                                            |       |
|                                                                                                           |      | angelorumque socia.                                                                                           | 80    |
| Maxime nunc mens caveat<br>ne lingua festum polluat,<br>offendens linguâ gravius<br>quam manuum operibus. | , 45 | statura monstrat corporis,<br>qui rectus stet incedere                                                        |       |
|                                                                                                           |      | erecto sursum capite.                                                                                         |       |
| Instandum jam alacrius<br>piis actibus, precibus<br>devotis, exercitiis<br>sanctisque desideriis.         | 50   | Est lumen vultus domini<br>suo impressum vultui,<br>mentis ut sit effigies<br>viva hominis facies.            | 85    |
| Studeat jam præcipue                                                                                      |      |                                                                                                               |       |
| pia mens requiescere<br>tranquillà conscientià                                                            | 55   | Interna sapientia<br>facie lucet ab extra,<br>que testis est exterins.                                        | 90    |
| in deo, qui est omnia.                                                                                    | -    | homo qualis interius.                                                                                         |       |
| Occupetque ex integro<br>mentem dei dilectio,<br>ut mens hæc sensibilia<br>non sentiat, ut mortua.        | 60   | Est quoque thau vivifico<br>insignitus signaculo,<br>prodens per hoc, quod propris<br>sit crucifixi servulus. | as 95 |
| Penset, quid sit, quo veneri<br>ubi sit, cur creata sit,<br>quorsum crit et reditus,                      | t,   | Præsentem mens dominica<br>comparet ad præterita,<br>penset, quantum profecerit,                              |       |
| votis cunctis et actibus.                                                                                 |      | quantum quoque defecerit.                                                                                     | 100   |
| Ex deo in miserias,<br>luce venit in tenebras,<br>quæ ad dei imaginem<br>facta et similitudinem.          | 65   | Mala detestans caveat,<br>bona servare studeat<br>instantemque hebdomadam<br>novam putet militiam.            |       |
| Illuc sit ejus reditus,<br>unde ipsius exitus,<br>beata sit, non misera,<br>lucida sit, non nubila.       | 70   | Intime quoque gaudeat,<br>quod adhuc tempus habeat,<br>profectum posse facere<br>tam gratice quam glorime.    | 105   |
|                                                                                                           |      |                                                                                                               |       |

Tibi factori temporum, qui vera quies mentium. 110 sit laus, honor et gloria hac die et in sæcula.

115

Hs. zu Karlsruhe ohno Nummer, 15 Jahrh. mit der Melodie.

7 excitat lls. 56 et f. est, lls. 83 suet f. stet, lls.

V. 1-4. Dies dominicus non Judwis sed christianis resurrectione domini declaratus est et ex illo habere cœpit festivitatem suam. animæ quippe omnium sanctorum aute resurrectionem corporis sunt quidem in requie, sed in ea non sunt actione, qua corpora recepta vegetantur. talem quippe actionem significat dies octavus, qui et primus, quia non aufert illam requiem, sed glorificat. Augustini epist. 55, 23. ώσπες ή πρώτη κτίσις την άφχην από κυριακής λαμβάνει, ούτω και ή δευτέρα πάλιν έκ της αυτής άρχεται, πρώτη ούσα των μετ αυτήν και ογδοάς άπο των προ αυτής Gregor. Naz. or. 43 p. 700.

V. 2. summus cultus. Die dominico sunt Christo offerenda sacrificia.

Hieron, adv. Vigilant. 10.

V. 9. Chrysost. ad Stagir. 1, 6. τοιαύτη ή της έλπιδος Ισχύς, οὐ καταισχύντι τον άντεχόμενον αύτης είλικοινώς.

V. 15. superditissimi. πιωχεύσας ὁ πλούσιος δι' εὐσπλαγχνίαν πολλήν ήμας τούς πτωχεύσαντας δι' ακρασίαν πότε πλουτίσαι βουλόμενος Ερχεται. Jan. 2. V. 35. Gregor. Naz. or. 39 p. 627. sagt über das Verhältniss des gött-

lichen Gesetzes zum menschlichen freien Willen: καθώς ουκ έδοκιμάσαμεν φυλάξαι την έντολην, παρεδάθημεν τη αυτονομία της πλάνης. Melior homo est, qui voluntate, quam qui necessitate bonus est. voluntas igitur libera danda homini fuit. Augustin. div. quiest. 2. Frustra de fidei libertate securi sunt, qui vitiorum desideriis non resistunt. Leon. m. serm. 36, 4.

V. 40. articuli fidei, d. h. apostolica fides. Leon. m. serm. 66, 5. oder inningration view. Origenis homil. 5, 14. S. No. 2, 9.

V. 42. Sacerdoti semper pro populo offerenda sunt sacrificia. Hieron. adv. Jovin. 1, 34.

V. 66. Daher i vov Biov vis. Triodion B, 2.

V. 93. nach Ezechiel 9, 4. Tertullian. adv. Marcion. 3, 22. littera T est species crucis, quam portendebat (Ezechiel) futuram in frontibus nostris apud veram catholicam llierusalem, Vgl. Origenis select. in Ezechiel. c. 9.

V. 104. militia. Quicumque ad fidei agonem venimus, luctamen contra

malignos spiritus sumimus. Gregor. M. hom. in ev. 2, 32, 2.

# 248. In diebus celebribus, hymnus.

In dichus celebribus cessandum est ab actibus vetitis et illicitis. quieti memis nocuis.

Nequaquam tune mens exeat, sed collecta permaneat apud sese in intimis; clausis sensibus corporis.

|                                                                                                               |    |                                                                                                                   | 315 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Quidni mens tano præcipue<br>interna mentis requie<br>cultum adoret per pium<br>deum et suum dominnm?         | 10 | Ut hanc queat liberius<br>speculari tunc animus,<br>interdicitur actio<br>servilis die festivo.                   | 45  |
| Ratio et memoria,<br>voluntas quoque libera<br>vacent tuuc deo penitus<br>totis animæ viribus.                | 15 | Hinc se super se sublevet<br>attenteque consideret,<br>quæ sanctorum sint gaudia<br>in Jherusalem supera.         | 50  |
| Solum in deo gaudeat,<br>hunc offendisse doleat,<br>spem timoremque integrum<br>in suum vertat dominum.       | 20 | Penset, quantum hi gaudeant,<br>cum jam pleniter habeaut,<br>quidquid ipsi voluerint,<br>careant, quod noluerint. | 55  |
| Speret ejns præsentiam,<br>timeat et absentiam,<br>refereus ad hunc omnia,<br>sen adversa sen prospera.       |    | Intus, foris et undique<br>sancti pleni sunt gloriæ,<br>cum in dei præsentia<br>sint, qui omnibus omnia.          | 60  |
| Penset in se subtilins,<br>quid sibi pius dominus<br>dederit seu dimiserit,<br>quid dabit ac promiserit.      | 25 | Illi vacant totaliter,<br>hunc vident facialiter,<br>hunc amaut ardentissime,<br>hunc, quem habent plenissime     | ×   |
| Dedit sibi innumera<br>bonorum beneficia,<br>quitavit hanc a vitiis,<br>bonis ditabit æternis.                | 30 | Ex hujus sola facie,<br>quæ vernm lumen gloriæ,<br>tota cælestis curia<br>percipit, quæ vult omnia.               | 65  |
| Dona revolvat iutime<br>tam natura quam gratia,<br>quæ malorum supplicia,<br>quæ honorum et præmia.           | 35 | O quam felix hec civitas,<br>ubi beata trinitas<br>mundis videtur cordibus,<br>que est gloriæ terminus.           | 70  |
| Penset, ut hac acquireret<br>et ut illa evaderet,<br>tormentis quam crudelibus<br>se exposuit dominus.        | 40 | Ex hac curiæ claritas,<br>ex hac concors societas<br>cœlestium spirituum<br>ac beatorum mentinm.                  | 75  |
| Insuper vacans corpore<br>mens assuescat revolvere,<br>quæ qualisque sit requies,<br>qua cœli fruuntur cives. |    | Cum omni nisu virium<br>laudare patrem luminum,<br>unica harum actio,<br>quies hujus fruitio.                     | 80  |

Ab his addiscat animus, nt diebus celebribus quies eius seu motio divina sit laudatio.

De bonis jam exhibitis seu de futuri temporis laudet deum vivaciter, mentaliter, vocaliter.

Quisque festis celebribus sic dei vacat laudibus, in se ipso hic optime scit sanctos dies colere.

Hoc nobis da perficere, 85 rex sempiternæ gloriæ, ad tui laudem nominis concinendam cum angelis.

Hs. 21 Karlsruhe ohne Nummer, 15 Jahrh. mit der Melodie.

59 dei fehlt in der Hs. 77 cum fehlt.

V. 1. dies celebres, die Festtage hiessen bei den Griechen πανδήμοι και legal margrique. Gregor. Naz. or. 16 p. 246.

V. 10. άν καθαφόν έχεις το συνειδός, ίορτην έχεις δια πάντος. Chrysost. in

kalend, 2. V. 17. justum et rationabile verse pietatis obsequinm est, in diebus, qui divince misericordize opera protestantur, toto corde gaudere. Leon. M. serm. 34, 1.

V. 21. 22. Deus humanum cor destruit, cum relinquit, neque humanam mentem debellando destruit, sed recedendo, quia ad perditionem suam sufficit sibi dimissa. Gregor, M. moral, 11, 9, 12,

V. 52. Τερουσαλήμ, αυτη έστιν έκκλεσία· έστι γάρ ή πόλις του θεου ή έκκλησία, ή ορασις της είρηνης. έν αυτή έστιν ή είρηνη, ην ήγαγεν ήμιν. είγο έσμεν renra sigires, nindiveras nai oparas. Origenis hom. 9, 2.

V. 71. Nemo suam animam videt, nec tamen dubitat, se animam habere, quam non videt, ex invisibili namque anima visibile regitur corpus. si autem auferatur, quod est invisibile, protinus corruit hoc. quod visibile stare videbatur. ex invisibili ergo substantia in hac vita visibili vivitur, et esse vita in-

visibilis dubitatur? Gregor. M. homil. in ev. 1, 2, 7.

V. 74-76. concors societas, die Gemeinschaft der Kirche im Himmel und auf Erden. In No. 245, 21 wird sie coelestis concordia genannt. S. die Bemerkungen zu No. 242. Ecclesia tota, non solum ex parte, qua peregrinatur in terris, a solis ortu usque ad occasum laudans nomen domini (ps. 112, 3), et post captivitatem vetustatis cantans canticum novum, verum etiam ex illa, quie in colis semper, ex quo condita est, cohresit deo, nec ullum malum sui casus experta est. hec in sauctis angelis beata persistit et sue parti peregrinanti, sicut oportet, opitulatur, quia utraque una erit consortio æternitatis, et nunc una est vinculo caritatis, quæ tota instituta est ad colendum deum. Augustin. enchir. 15.

V. 89 fig. Sacramentum festi oportet in nobis esse perpetuum, quod utique sine fiue celebrabitur, si in omnibus actibus nostris dominus Jesus Christus, apparent. Leon. m. 38, 4.

## 249. In dedicatione ecclesia.

Quam dilecta tabernacia domini (virtutum) et atria!

Quam electi architecti tuta ædificia,

5

Ly

60

7

Bisc

| •                                                                                        |    |                                                                                                             | 317 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Quæ non movent,<br>immo fovent<br>ventns, flumen, pluvia.                                |    | Hinc mas agnus immolatur,<br>quo Israhel satiatur,<br>ejus tutus sanguine.                                  |     |
| Quam decora fundamenta, per concinna sacramenta                                          | 10 | Hinc transitur rubens anda,<br>Aegyptios sub profundà<br>obruens voragine.                                  | 45  |
| umbræ præcurrentia!  Latus Adæ dormientis  Evam fudit in manentis                        | 15 | Hinc est urna manna plena,<br>binc mandata legis dena<br>sed in arca fæderis.<br>Hinc sunt sacra ornamenta, | 50  |
| copulæ primordia.<br>Arca ligno fabricata                                                |    | hine Aaron indumenta,<br>quæ præcedit poderis.                                                              |     |
| Noë servat gubernata<br>muudi per diluvium.<br>Prole serå tandem fæta                    | 20 | Hinc Urias judicatur,<br>Bersabee sublimatur<br>sedis consors regiæ.                                        | 55  |
| anns Sara ridet læta nostrum lactans gaudium. Servus bibit, qui legatur,                 |    | Hæc regi varietate<br>vestis astat deauratæ<br>sicut regum filiæ.                                           |     |
| et camelus adaquatur<br>ex Rebeccæ hydria.<br>Hæc inanres et armillas                    | 25 | Huc venit Austri regina,<br>Salomonis quam divina<br>condit sapientia.                                      | 60  |
| aptat sibi, ut per illas<br>viro fiat congrua.                                           |    | Hæc nigra est, sed formosa,<br>myrrha et thure fumosa<br>virga pigmentaria.                                 | 65  |
| Synagoga subplantatur<br>a Jacob, dum evagatur<br>nimis freta litteræ.                   | 30 | Sic futura,<br>quæ figura<br>obumbravit,                                                                    |     |
| Lyam lippam latent multa,<br>quibus Rachel videns fulta                                  |    | reseravit<br>nobis dies gratiæ.                                                                             | 70  |
| pari nubit fædere.<br>In bivio tegens nuda<br>geminos parit ex Juda<br>Thamar diu vidua. | 35 | Jam in lecto cum dilecto quiescamus et psallamus, assunt enim naptiæ,                                       | 75  |
| Hinc Moyses a puella,<br>dum se lavat, in fiscella<br>repperitur scirpea.                | 40 | Quarum tonat principium<br>in tubis epnlantium<br>et finis per psalterium.                                  |     |

Sponsum millena millia una laudent melodia

# sine fine dicentia:

Ils. 12 Würzbarg Ms. theol. fol. No. 139. aus dem 12 Jahrh. (II), auf decretsen Blatt mit den Musiknoten. Auch in Westheimer's lib. eccles. carm. (W. und bei Ükkhörens f. 186 (C), der auch die Bibelstellen für dieses Lied angibt Daniel 2, 75 hat den Aufang dieses Liedes, welches dem Adam von S. Victor Zugeschreben wird. Der durchgeführte Gedanken des Liedes ist die Vereinizugeschreben wird. Der durchgeführte Gedanken des Liedes ist die Vereinizuges der Kirche mit Christus, unter dem Bilde der himmlischen Ehe, mit Berichung auf das hohe Lied, auf Apocal. 19, 7 flg., 21, 2. 9. und auf Matth. 25, 1 flg. 22, 2 flg., 91.

2 tabernacula HWC. 3 nach dem Versmass sollte ristutum wegbleiben.
27 in aures C. 31 divagatur WC. 33 lipp\_Liam C. 34 vid. R. C. 33 subset H.
38 enda W. 39 bie WC. 42 mos H. 44 tinctus WC. 45 hic WC, so fort.
51 sedis WC. 33 qui II, podere HW. 33 viduatur W. Varidatur C.
57 regis W, hat H. 58 dearrata H. 59 sie et H. 63 myrrhae et thuris WC.
66 hoc WC. 71 jam W. 73 psallinns W. 76 tenet H, initium C. 80 laudet H, laudant WC.

V. 1-3. beziehen sich auf das Zelt der Bundeslade, 4-6 zuf Salomons Tempel; heide werden auch in der griechischen Kirchweihe so angeführt: δ τὴν σακγήν τοῦ μαγγοίου, ὁ τοῦ σόρης Σολομῶντι προστάξας οἰκοδομῆσαι οἰκον ἔγον καὶ προστάς. Goar rit. 6τ. p. 654.

V. 12-14. Sacramenta umbræ præcurrentia sind die vorausgehenden geheimnissvollen Vorbilder des alten Testaments (umbra), welche wegen ihrer Uebereinstimmung mit dem N. T. concinna genannt und von V. 15 an aufgezählt werden.

V. 15. Eva in typo ecclesiae de costa viri aedificata. Hieron. in Joan. Jeros. 22. S. No. 154, 24. Nach der typica expositio. Gregor, M. hom. in Ezech.

Y, 15 fg, let deutlicher bei Augustin. serm. 336, 5. so ausgedrächt: de latere Adam Ente set Eva. que nos peccenado mortificaret, de Christi autem latere ficta est ecclesia, que nos pariendo vivificaret. Perurr erreno 22, for quia duo parentes nos genuerunt ad morteno, duo parentes nos connecrant ad vitam. Parentes, qui nos genuerunt ad morteno, Adam est et Eva: parentes qui nos genuerunt ad vitam, Christus ext. et exceteisà. Idem in ev. Job. tr. 129, 2. dominents efflussit.

7. 19. Cirpoot, de letrus motu c. 7. η δεκλησία καβωτός, ό Νόε ό Χραικός, η περατικού το πίνημα τό δίγου, τό ο γόλλον της δεκίσες η σείναθμοπία τού σεύ. Αται ecclesia est. August, in ev. Joh. 6, 19. Pericitata est arca in diluvio, periclitatur eclesia in mundo. Dies me desficiet, si omnia arcae sacramenta en ecclesia componens edissorrum. Herom. adv. Lucifer. 22.

quiba anima per amorem sponso invisibili jungitur, ut ejus desiderio ardea, in anima per amorem sponso invisibili jungitur, ut ejus desiderio ardea, la anila jam, quar la mundo seuta, concupiscata, præsentis vite longitudinem panam deputet, exire festant et amoris amplexu in celestis aponsi vision requiester?

#### 250. In dedicatione templi. benedicamus.

Tempinm hoc pacificus
verus consecravit,
hic est lapis, quem Jacob
oleo siguavit,
lapis sine manibus
cissua est de monte,
cissua est de monte,

Hs. zu München, Clm. 5539. fol. 108. mit Musiknoten, 14 Jahrh.

V. 1. pacificus, die Uebersetzung von Salomon, verus patificus int Christus, der Erbauer der Kirche, wie jener des Tempels; daher ist auch die Kirche seine Braut und virid das hohe Lied auf Christum und die Kirche bezogen. 2 Cor. 11, 2. Χρεστοῦ ἢ νόμαγη ἐκκλησία. Jan. Ill. 4.

V. 10. fons, die Taufe, weil man durch sie in die Kirche aufgenommen wird. V. 1-5 sind die Andeatungen des alten Testaments erwähnt, welche auf die Kirche des neuen Bezug haben, weshalb auch Christas der Eckstein genannt wird, weil er beide Testamente verbindet. S. No. 251, 13.

#### 251. In dedicatione ecclesiæ et anniversario ejus. hymnus.

Urbs beata Jerusálem, dicta pacis visio, quæ construitur in cœlis vivis ex lapidibus et angelis coornata velut sponsa nobilis.

Nova veniens a cœlo, nuptiali thalamo præparata, ut sponsata copuletur domino, plateæ et muri ejus ex auro purissimo,

Portæ nitent margaritis adytis patentibus et virtute meritorum illuc introducitur omnis, qui ob Christi nomen hic in mundo premitur.

Tunsionibus, pressuris expoliti lapides suis coaptantur locis, per manus artificis disponuntur permausuri sacris ædificiis.

Angulare fundamentum lapis Christus missus est, qui compage parietum in utroque nectitur, quem Sion sancta suscepit, in quo credens permanet.

Day and Goods

Omnis illa deo grata et dilecta civitas plena modulis in laude et canoro jubilo trinum deum unicumque cum fervore prædicat.

Hoc in templo, summe deus, exoratus adveni et clementi bonitate precum vota suscipe, largam benedictionem hic infunde jugiter.

Hinc promereantur omnes petita accipere et adepta possidere cum sanctis perenniter, paradisum introire translati in requiem.

Gloria et honor deo usquequo altissimo una patri filioque inclyto paraclito. cui laus est et potestas per æterna sæcula.

Dieses Lied wurde gewönlich in zwei oder drei Tagzeiten abgetheilt, die erste bis V. 12, die zweite bis zu Ende, die dritte von V. 19 an. Es gibt Hss., welche das ganze Lied oder nur eine Tagzeit desselben als hymnus in dedicatione enthalten.

Hs. von S. Peter No. 32 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (A). Hs. im Seminar zu Strassburg, 15 Jahrh., nur die zweite Tagzeit (B). Hs. zu Lichtenthal vom Jahr 1491, nur die dritte Tagzeit (C). Ils. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (D). Hs. des 14 Jahrh. in meinem Besitz (E). Bei Tomasi p. 378 (T) und Daniel 1, 239 (F). Auch in der Expos. bymnor. v. 1492, f. 43. (G), im Breviar. Mogunt. 15 Jahrh. (11). Ils. von S. Peter No. 55 zu Karlsruhe, 14 Jahrh. (1), nnr die erste Tagzeit. Ils. zu Stuttgart Brev. No. 101, f. 67, 15 Jahrh. ad vesperas (K). Ils. v. S. Peter zu Karlsruhe. No. 16. mit der Melodie, 15 Jahrh. (L).

3 angelicis L, angeli K, coronata TDKHL, et sponsata comite A-FL, ut spons. nobilis IIGL. 5 copulata EFDHIL. 9 pro Chr. nomine AFLEGHI, pro Christo deo D, pro Christi deo K. 10 tonsionibus, französische Form. Köll. 10-12 stehen is G nach 6. 11 suisque aptantur G, manum IIII. 12 permansure K. 13 angularis TII, fundamento K. 15 quemque sancta SG. 16 sacra £ grata TFKBDIL, canoro hatte nur E, ist aber corrigirt. 15 favore f. fervore haben alle. 20 votum D. 21 jungiter K. 22 sic L, hic TFDCKBGII, acquirere DFGK. 25-27 fehlen G. 27 immensa T.

Daniel glaubt, dieses Lied sey nicht ursprünglich für die Kirchweihe bestimmt , und nur bis zum V. 15 ächt, das Uebrige habe man später beigefügt, als dieses Lied für den ältern Hymnus; Christe cunctorum dominator alme in Gebrauch kam. Diese Vermuthung ist nicht gegründet, der Hymnus Christe cunctorum ist nicht älter als obiger Urbs beata, und in diesem sind Behandlung und Zusammenhang durch den ganzen Text gleichmässig. Er gehört in das 6 oder 7 Jahrh.

V. 1. pacis visio, ist die Uebersetzung des Namens Jerusalem, die schon Origenes hat (S. No. 218, 52), und bedeutet die sichlbare christiche Kirche, deren Origenes Vorbild das geschichtliche Jerusalem und deren Vollendung das zukünftige himmlische Jerusalem ist. Der Namen wurde mit derselben bedeu-

20

25

tungsvollen Absicht gegeben, wie die Benennung Emmanuel für Christus im baias, denn Emmanuel heisst, mit nas ist Gott, das will sagen, Gott hat die menschliche Natur angenommen, ist Gottmensch geworden, wodurch das Wesen Christi genan bezeichnet wird. Dass aus dem sichtbaren Christus die Nothwendigkeit der sichtbaren Kirche folgt, hat schon Augustinus ausgesprochen. Quomodo eonfidimus ex divinis litteris accepisse nos Christum manifestum, ni non inde accepimus et ecclesiam manifestam? (epist. 93, 23.) Denn da Gott Mensch, d. h. sichthar geworden, so muss auch seine Heilsanstalt für die Menschen eine menschliche, mithin sichthar seyn. Die Benennung pax für die Kirche ist biblisch, denn in ihr ist Gottes Frieden, welchen Christus seinen Aposteln gab und ausdrücklich von dem Frieden der Welt unterschied (Joh. 15,27). Dies wird auch in der Messe festgehalten und mit Dominus vobiscum ausgedrückt, wofür im hischöflichen Ritual Pax robis steht, wie in der griechischen Liturgie, was von dem Grusse des Heilands eutlehnt ist (Joh. 20, 26) und das Gebot Gottes für die Kirchengemeinde anzeigt. (Chrysost. adv. Judzeos 3, 6. µéklortes εύλογείν οί ίερεις, πρότερον τούτο (scil. την είρη νην) ύμιν έπευξάμενοι, ούτω της εύλογίας αρχονται· καὶ ὁ διάκονος δέ κελεύων εύχεπθαι μετά των άλλων καὶ τοῦτο έπιτάττες κατά την εύχην, αίτειν τον άγγελον της είρηνης, και τά προκείμενα πάντα είρηνικά, και της συνόδου ταύτης απολύων ύμας, τούτο ύμεν έπεύνεται Lépar "nogenea de év elgirg!) Denn die Kirche ist unter sich nicht streitsüchtig. 1 Cor. 11, 16. Weil Gottes Frieden in der Kirche ist, so werden auch nur in ihr die Sünden vergeben, denn ausserhalb der Kirche hat von Gott niemand die Vollmacht dazu erhalten. (Per remissionem peccatorum stat ecclesia, que in terris est. - In ecclesia remittuntur peccata, extrn eam quippe non remittuntur. Augustin. enchirid. 17.) Durch die Sündenvergebung werden die Mitglieder der Kirche mit Gott ansgesöhnt und bleiben in Gemeinschaft mit den Engeln und Seligen (S. No. 253, 21). Wer daher nicht in der Kirche ist oder bleibt, der wird von den feindlichen Mächten überwältigt, die gegen Gott streiten, um den Menschen zu verderben. (έξω τις έπκλησίας έστικώς ύπο των поленію каталуч дві; акацовдівстин. Origenis hom. 5, 16. доканні активіцека. Ejusd. homil. 5, 2.) Denn ausserhalb der Kirche lauert der Teufel und zieht die Menschen von ihr nb. (έξω της έκκλησίας έστηκεν ο διάβολος, είς γάφ την άφαν ταύτην μάνδραν είσελθεῖν οὐ τολμα. Chrysost, de martyr. 4.) Diese Gedanken haben auf die Bildwerke an den Kirchen eingewirkt. Am Portale der sehr alten Taufkirehe zu Oberwittighnusen bei Gerlachsheim ist der Teufel ausgehauen, wie er einen Menschen mit einer Kette um den Hals vom Eintritt in die Kirebe zurückzieht. Dieser Mensch ist ein Katechumene, der sich taufen lassen, also dem Teufel widersagen will, weshalb ihn dieser an der Kette zurückzieht. Die Bande und Ketten des Teufels werden in den llymnen auch oft erwähnt. (No. 92, 18.) Zu diesen Darstellungen gehören überhaupt die Schlangen und Drachen, die an den Thuren so vieler alten Kirchen ausgehauen sind, und deren vielfache Verschlingung eben die Schlingen und Fallstricke des Teufels anzeigen soll, wodurch er die Menschen von der Kirche abhalten will. der Teufel umlagert die Kirche in vielen Gestalten und zieht bald durch Schreeken, bald durch Lockungen die Menschen von derselben ab, was durch die Bildwerke ausgedrückt ist. Da der Teufel keinen Frieden hat, so hat er anch keine Ruhe (uei γρηγορεί ὁ έχθηός. Chrysost. de s. Barlaam c. 1.), Frieden und Rube sind nur bei Gott, und fur die Menschen ist das Mittel dazu die Kirche, wie sie Christus durch die Apostel gestistet hat. (Animi mei sententiam proferam, in illa ecclesia esse permanendum, quæ ab apostolis fundata usqu

ad diem hanc durat. Hieron, adv. Lucifer. 27.)

au oren lane dotta. Heron, Rov. Levic. 2.1.7

Bonn der Jebendige Gott hat auch V. 2. viis plaföhan, nech 1 Pet. 2, 5. Denn der Jebendige Gott hat auch bebedigen Tempel (1 inskapin 100 t. Goroca 9000 trastrycapte) who 75 c. 642-642 r. 642-642-642 r. 642-642 r. 642-642-642 r. 642-642 r.

V. 24. requies. Vgl. No. 27, 54. No. 66, 16.

## 252. In dedicatione ecclesia. fidicula. (troparium).

1. Sollemnitatem celsa jocundos, 20 hujus devoti Ac pacis æternæ filii ecclesiæ, consocians Nimirum vestræ visioni certibus matris, colite; angelicis coheredes Ouæ vosmet ex alvo esse tribuat, 25 spiritali genuit. Amen et amen, Qui partus terrenos fiat et fiat. cœli heredes facit. 4. O sancti, hæc domus 2. Igitur celebris hæc cunctis 10 quorum artus continet, festivitas maneat, Salvator hoc nobis 30 Istius qui matris se natos precibus nostris donet, esse pro certo sciant. Ouod nullis meritis 3. Oremus omnes. cognovimus omnes oremus, 15 Ut matri conjunctos nos mereri propriis, 35 ut puta catholica omnipotens filios qui terra sumus faciat in Hierusalem atque tabescens cinis.

Ans dem Marbacher Messabuch des 12 Jahrh. zu Colmar. Ebenso in einem Marbacher Messabarh zu Colmar, von gleichem Alter, ohne Abweichung. Es steht auch in der S. Galiler Hs. No. 381. p. 497. des 11 Jahrh., ohne äbenschende beurt, mit Neumen, bricht aber mit V. 34 ab, und wird von einer Hand des 15 Jahrh. dem Mönch Waltram von S. Gallen zugeschrieben.

19 besser Jerusalem, wegen der Gleichmässigkeit mit 24. 31 beide Hss. haben nostris, doch scheint vestris richtiger.

V. 14. Dieses doppelte oremus entspricht dem doppellen amen und fast V. 24, und zeigt die lanigkeit des Gebetes an, worbiser Anguine, 1961; 130, 200 ct. 38gt; abslit ab oratione multa loquetio, sed non deelt multa precatio, si fervens Perseverat intentio nam multum loqui, est in crondo rem necessariam superfluis agere verbis, multum autem precari, est ad eum, quem precamur, dicturan et pla cordis excitatione pulsares.

V. 16. matri calolice. Chrysot. dev. Jud. 1, 8. neant die Kirche pirige fraginë 7 soori. August de cone, evang. 1, 40. et hoc magnum est, quod deus praviliti ecclesius som ubique diffuse, ut gens Jadaws merito debellata et dis-Prras per terras codices prophetiarum nostrarum ubique portaret, et inimica deia nostrue instituis feret veritaits nostrue. Die Zertsteuung der Juden auf Erden. glbt. Zengains für die Anstreitung der Kirche auf Erden. Chrysol. contra Judens 6. 12. j. énzigen ein meingenis gengen state proper stroujer.

V. 21. 22. πάντα ὁ Κομπός διά τοῦτο ἐποίχοι», Για εξοργώνμεν, Για πρός ἀλλήλους όξεν στυθοθμένου. Chrysost adv. Jud. 3, 1. S. No. 252, 1. In acissura mentium deus non est, in unitate quippe est. Gregor. M. hom. in ev. 2, 22, 4.

#### 253. In cadem. Lætatus sum. (troparium).

| 1. | Psallat ecclesia,<br>mater illihata<br>et virgo sine ruga<br>honorem hujus ecclesiæ. |    | gratia parturit,<br>fecunda spiritu sancto.<br>Angeli cives       | 20 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|----|
| 2. | Hec domus aulæ cælestis<br>probatur particeps                                        | 5  | visitant hic suos,<br>et corpus sumitur Jesu.                     |    |
|    | In laude regis cælorum<br>et cerimoniis;                                             |    | <ol> <li>Fugiant universa<br/>corpori nocua,</li> </ol>           | 25 |
| 3. | Et lumine continuo<br>emulans civitatem<br>sine tenebris,                            | 10 | Percunt peccatricis<br>animæ crimina.                             |    |
|    | Et corpora in gremio<br>confovens animarum,<br>quæ in cœlo vivunt.                   |    | 7. Hic vox lætitæ<br>personat,<br>Hic pax et gaudia<br>redundant, | 30 |
| 4. | Quam dextra                                                                          | 15 |                                                                   |    |
|    | protegat dei                                                                         |    | 8. Hac domo trinitati                                             |    |
|    | Ad laudem                                                                            |    | laus et gloria<br>semper resultent.                               | 35 |

Reichenauer B. No. 209. f. 43, 15 Jahrh. mit der Melodie (A). Hs. zar Shuttgart Bild, No. 20, f. 70, 12 Jahrh. (B). Hs. daselhet Hrev. No. 123, f. 203. Mats House Hs. Here, No. 123, f. 203. daselhet Here. No. 123, f. 203.

net James 2, 23.

15 dextera ADE, A fügt für die überzählige Sylbe eine kurze Note hinzu,
15 dextera ADE, A fügt für die überzählige Sylbe eine kurze Note hinzu,
ein Beweis kleiser Aenderungen der Melodien. 19 novum B, alter verbessert.
27 peccatrices A. 32 redundat D. 33 trinitatis B, nicht gut, denn es ist eine
Boxologie, 35 resulant CD, resultet A, resultat E.

V. 1. psallat, drückt unmittellnar den Kirchengesang aus, weil von jeher in der Kirche Psalmen gesungen wurden, sowol bei der Messee, als bei den flageiten und Begrähnissen (Gregor. Naz. orat. 20 p. 373). Psalmi Davidici Tageiten und Begrähnissen (Gregor. Naz. orat. 20 p. 373). Psalmi Davidici Gregor. Naz. orat. 4 p. 130. stellt die llymanen und Psalmen den heidnischen Pauken und Liedern entgegen: ἀκαλάβομαν ἄρκους ἀκτὶ τυμπάνων, ψαλφοδίσα απί των αιδιχρί λυγραμάντα και διραίτων.

V. 5. 6. Betrifft die Verbindung der Kirche auf Erden und im Himmel,

die Gemeinschaft der Heiligen, S. No. 255, 13.

V. 12-15. Dis Reliquien und Gräber der Heiligen in der Kirche. Bei der fähern der Märtyrer wurden schon in der ersten Christenzeit Kerzen angezändet. Hieron. in Vigitant, S. Deun sie sind leuchtende Vorbilder der Christenheit, wie Alhanas. in ps. 73, 32 sagt: σὐ ἐποίψσας οἱς τὸν ἥλιον λάμττειν τοὺς ἀνίσος.

V. 19-21. Gehen auf die Taufe und verweisen auf No. 138, 11. 12.

V. 23. d. h die Kirche ist im Bestixe des h. Abendmals. Dieso Stelle vereist and des Ganos der Messe, womit die altesteur tuttergien überreinstimmen, welche besonders die eucharistia zeru et legitime het verheben. S. meine latein. Messen S. 27. 18. Für Jeus könnte dem Versen nech weuch Christi stehen, jenes ist aber seiner Belestung wegen absichtlich gewält, als subvator oder subture. Gesas salvator vet eitim salutaris dictiur. Gregor. M. hom in ev. 2, 27, 6). In Beung auf das Alsendmal heisst aber Jeaus satrator, weil er dadurch vom ewigen Tode retet und das ewige Leben gibt. (Joh. 6, 50, 51, 53, 53, 55, 55). In una catholica ecclesia vera hostia redemtoris immolatur. Gregor. M. moral. 33, 13. sancat universulis ecclesia prædicat, deuun veraciter nisi intra se coli non posse, saseresa, quod omnes, qui extra ipsam sunt, minime salvabuntur. Idem 464, 19, 5

#### 254. In eadem.

Jerusalem et Sion filiæ, cœtus omnis cœlestis curiæ melos pangat jugis lætitiæ, alleluia!

Christus enim desponsat hodie 5 matrem nostram, normam justitize, quam de lacu traxit miseriæ,

In spiritus sancti elementia sponsa sponsi lætatur gratià, 10 a reginis laudis cum gloria felix dicta. Dos ut datur, crescit lætitia, quæ dos quanta! triplex potentia, cœlum tangens terram et Stygia 15 judicia.

Mira loquar, sed sana credere, fœderatam tam largo mnnere de proprio produxit latere deus-homo. 20

Formaretur ut sic ecclesia, figuravit in pari glorià
Adm costis formata femina
hostis Eva.

Eva fuit noverea posteris, 25 hæc est mater electa generis, vitæ portus, asylum miseris et tutela.

Pulcra, potens, partu mirabilis, ut lună sol fulget spectabilis 30 plus acie multo terribilis ordinată.

Multiplex et singularis, una, generalis et individua, omnis ævi sexus una simul 35 parit turmas.

Hæc signata Jordanis finctibus, hæc quæ venit a terræ finibus. scientiam audire cominus Salomonis.

O sollemnis festum lactitiæ, qno unitur Christus ecclesiæ, in qua nostræ salutis nuptiæ celebrantur.

Sic typicis instructa sensibus 45 nuptiarum induta vestibus cœli præest hodie civibus Christo juncta.

Cœtus felix, dulce convivium, lassis ibi datur solatium, desperatis offertur spatium respirandi.

Justis inde solvuntur præmia, angelorum novantur gaudia, lata nimis quod facit gratia 5 caritatis.

Ab æterno fons sapientiæ intuitu solius gratiæ sie providit in rerum serie profutura.

Christus ergo nos suis nuptiis recreatos veris deliciis interesse faciat gaudiis electorum.

Hs. des ehemaligen Klosters Marbach, jetzt zu Colmar, 12 Jahrh. (A). Bei Chéloreus f. 155 (B). Das Lied ist von Adam von S. Victor, der 1177 starb.

 Hierauslem, halelula B, vermeintliche Besserung der Clichtoreus, Segen das Versamsas. 2 feleila f. etc. B. 6. norma B. 16 justifia A. 21 fequor B. 16 fenderata A. 22 fegaratur in pari B. 26 electi B. 29 tatera, Schlé A. 33 est f. et B. 33 sim. un. B. 43 quo B. 45 hare. descripta B. 43-48 stehen in B nach 40. 47 præest felbi A. 50 lapsis ubi B. 51 et desp. A. 90 prævidig B. 60 hoer futura B.

V. 1. 6. Sion, mater. Athanas, in ps. 86, 6. erklärt die Worte mater Sion durch μητέψα καλούσαν τὴν ἐκαλημίαν. Sion mons quidem Jerusalem adjacens et, sed monten hunc cjusque nomen afque etiam urbis ipsius ecclesiam, que corpus

est Christi, nuncupatam semper accepimus. Hilar. in ps. 64, 2. Superna Jeru-

salem mater nostra, civitas dei. Augustin. encleirid. 9.

V. 11. reginis. 38. quæ venit. Die Kirche wird manchmal Königin genannt, deswegen erklärt auch Athanas. in ps. 44, 23. regina durch ecclesia, und bezieht diesen ganzen Psalm auf die Kirche. Regina austri ecclesiæ præfiguratio est, que peregrina et incognita et punitentiae credidit et sapientiam desideravit audire. Hilar. in psalm. 121, c. 9.

V. 21. sancta ecclesia, in primordiis mundi desponsata in paradiso, præfignrata in diluvio. S. Ambros. in psalm. 118. § 4. In Eva mysterium Christi et ecclesiæ evidenter coguosco; designatur enim ecclesiæ ad Christum futura conversio et religiosa servitus subdita dei verbo. Idem de paradiso c. 14. Ecclesia est tamquam femiua Christo desponsata. Augustin. de serm. dom. 2, 23. Dormit Adam, ut fiat Eva; moritur Christus, ut fiat ecclesia. dormienti Adae fit Eva de latere, mortao Christo lancea percutitur latus, ut profluant sacramenta, quibus formetur ecclesia. Idem in evang. Joh. 1, 9. § 10.

V. 27. portus. 1/5 10100105 λιμήν, olos ή δκαλησία; Chrysost. de pænit. 8, 1. V. 30. Sunt testimonia scripturarum, que nobis ingerunt per commemoratiouem lune ecclesiæ significationem. Augustini epist. 55, 10. Lunæ nomine ec-

clesia designatur. Gregor. M. hom. in ev. 2, 29, 10.

### 255. In dedicatione (tropgrium)

|                                                               |       | (a oparum).                                                                  |    |
|---------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Plaudant chori<br>hanc diem præclaram,<br>concinantes      | Omnes | quæ est suo nomini<br>dedicata.                                              | 20 |
| Mente tota,<br>sincera, justa, devota<br>ac benigna.          | 5     | Thi omnes angeli,<br>ibi sancti decantant<br>laudem deo.                     |    |
| 2. Concrepet organicis<br>modulis et canticis<br>laude digna. | 3.    | Hæc est domus domini<br>firmiter fundata<br>et gemmis pretiosis<br>decorata. | 25 |
| Proferat hee concio-<br>laudem atque gloriam<br>summo deo.    | 10    | Hic locus terribilis,<br>laude ineffabilis<br>vereque laudabilis             | 30 |
| Qui creavit sidera,<br>cœlum, terram, maria<br>et omnia.      | 15 4. | Omni genti. Jesu rex heniene                                                 |    |
| Qui et reis veniam,<br>lapsis indulgentiam<br>dat contritis.  |       | tu nobis tribue remissionem peccatorum, Ut tecum vivere                      | 35 |
| In hac dome hodie,                                            |       | valeamus semper<br>in regno tuo per sæcula.                                  |    |

Reichenauer Perg.-Hs. No. 209. Bl. 44, mit den Noten. 14 Jahrh.

V. 8. moduli, die Melodien, organici, mit Orgelbegleitung, cantica, die Liederexte.

V. 22. ποίτσον σύν τἢ εἰσόδω τ'μών εισοδον άγιων άγγελων γενίσθαι συλλειτουργούντων τ'μῦν τἰν σἰν άγαθότιτα. Goar. p. 662.

V. 25. 26. Darum beiset Christan rī<sub>c</sub> čeat<sub>st</sub>aia; doņ<sub>i</sub>tuq. Nov. 13. nach Math. 16, 18. Ein sehr gebräuchlicher Illrams stellt die Gründung der Kirche auf eine sinuvolle und richtige Art mit der Schoffung des Illiamels und der Erde so zusammen: o erquidons, sur daging von von von versten, sun tig 7r ein übstaus deplane, is vij nitegen Kapert is fenkeling rüpfelen. Oct. 9.

V. 29. Mit Bezug anf diese Bibelstelle Gen. 25, 17. heisst es im griechischen Ritaal der Einweihung: ώστε ήμας παριστώτας τη θυσιαστιρία, ώς τῷ φφατῷ τῆς βασιλίας σου θρότο ακατακρίτως λατρένειν σοι. Goar rit. Græcor. p. 660.

#### 256. In dedicatione ecclesia.

Ouoniam clegit eam

Clarà chorus dulce pangat

| voce nunc alleluja<br>ad æterni regis laudes,<br>qui gubernat omnia,                           |    | thronum sine macula,<br>requies hæc erit mea<br>per æterna sæcula.                      | 25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cui nos universalis<br>sociat ecclesia,<br>scala nitens et pertingens<br>ad cœli fastigia;     | 5  | Turris supra montem sita<br>indissolubili<br>bitumine fundata,<br>vallo perenni munita. | 30 |
| Ad honorem cujus lætå<br>psallamus melodiå,<br>persolventes hodierna,<br>fratres, illi debita. | 10 | Atque aurea columna<br>miris acuariis<br>lapidibus ornata,<br>stylo subtili polita.     |    |
| O felix aula, quam vicissim<br>confrequentant agmina<br>cœlica,<br>Divinis verbis alternatim   | 15 | Sponsa mea speciosa,<br>inter filias formosa,<br>super solem splendida,                 | 35 |
| jungentia mellea<br>cantica.  Domus hæc, de qua vetusta                                        |    | Caput tuum ut camelus<br>et ipsius comæ tinctæ,<br>uti regis purpura;                   | 40 |
| sonuit historia,<br>et moderna protestatur<br>Christum fari pagina;                            | 20 | Oculi ut columbarum,<br>genæ tuæ punicorum<br>ceu malorum fragmina.                     |    |

Collum tuum ut columna turris et eburnea; mel et lac sub lingua tua,

favus dulcis labia.

Ergo nohis sponsæ tuæ
famulantibus, o Christe,
pietate solita,

Clemens adesse dignare

et in tuo salutari nos ubique visita;

Ipsaque mediatrice, summe rex perpetue, voce pura

55

flagitamus, da gaudere paradisi gaudia.

Ils. zu S. Gallen No. 383. p. 124. 13 Jahrh, mit Noten.

45

50

γ. 1A. 15. agmina cedica, in den griechischen Liedern h\u00fcuffg τ\u00e4γματα των \u00e4γγ\u00e4tiss, weil sie bierarchisch eingetheilt sind.
 γ. 20. echsta historia, das alte Testament, moderna pagina, das neue; jenes

v. 20. remsa natura, das atte restament, moderna pagina, das neue; jenes heisst historia als geschichtliches Vorbild. V. 58. paradisus, die himmlische Kirche, die Seligkeit. Augustinus ver-

gleicht die Kirche mit dem Paradiese auf folgende Art: adhuc mussitat serpens et non tacet, quærit pollicitatione quadam scientiæ dejicere de paradiso ecclesia, quem non permittat redire ad illum paradisum, unde primus homo dejectus est. anod gestum est in illo paradiso, hoc geritur in ecclesia, nemo nos seducat ab isto paradiso. sufficiat, quod illinc lapsi sumus, vel experti corrigamur. Serme 341, 5, 6. Semper pseudoprophetæ dulcia pollicentur et ad modicum placent amara est veritas et, qui cam prædicant, replentur amaritudine. Hieron. adv. Jovin. 2, 37. Possunt hace (quae de paradiso dicuntur), etiam in ecclesia intelligi, ut ca melius accipiamus, tamquam prophetica indicia pracedentia futurorum: paradisum scilicet ipsam ecclesiam, sicut de illa legitur in cantico canticorum (5, 13); quatuor autem paradisi flumina quatuor evangelia; ligna fructifera sancios; fructus autem eorum opera eorum; lignum vitæ sancium sanctorum, utique Christum; lignum scientire boni et mali proprium voluntatis arbitrium, nec se ipso quippe homo, divinà voluntate contemtà, nisi perniciose uti potest, atque ita discit, quid intersit, utrum inhæreat communi omnibus bone, an proprio delectetur. Augustin. de civit. dei 13, 21. In ähnlicher Verbindung an portent and die Vorhalle bei alten Kirchen das Paradies, weil dieses der Stiftung der Kirche vorausgieng und gleichsam ihr Eingang war.

## 257. In dedications.

Hæc festiva transitiva dedicatio infinitam signat vitam plenam gau

gnat vitam plenam gaudio. Nos hanc vitam contemnentes, infinitam

appetentes
benedicamus domino.

Hs. zu Münches, Clm. No. 15509. f. 1. des 12 Jahrh. mit Neumen.

5

Description, Labor

Dieses Lied scheint ein kurzer Zwischengesang zum Segen zu seyn, und besteht nur aus der Gegenstellung des irdischen Lebens in der Kirche and des seligen im Himmel, wozu jenes die Bedingung and Vorbereitung ist.

V. 2. Transcunt cuncta, que temporaliter festiva celebrantur. curate, qui his solemnitatibus interestis, ne ab æterna solemnitate separemini. quid prodest, interesse festis hominum, si deesse contingat festis angelorum? nmbra venturze solemnitatis est solemnitas præsens, ideireo bane annne agimns, ut ad illam, que non est annna sed continua, perducamur. Gregor. m. bom. in evang. 2, 26, 10.

#### 258. Cursus de æterna sapientia.

#### (ad malutinos.)

Jesu dulcis memoria dans vera cordis gaudia, sed super mel et omnia dulcis ejus præsentia.

Nil canitur suavius, auditur nil jocundius. nil cogitatur dulcius quam Jesus dei filins.

Jesu, spes ponitentibus, quam pius es petentibus, quam bonus es quærentibus. sed quid invenientibus?

Aeterna sapientia. tibi patrique gloria cum spiritu paraclito per infinita sæcula.

#### in laudibus.

Jesu, rex admirabilis et triumphator nobilis, dulcedo ineffabilis, totus desiderabilis.

Nec lingua potest dicere, nec littera exprimere, experto potes credere, quid sit Jesum diligere.

Amor Jesu continuus mihi languor assiduus, mihi Jesus mellifluus fructus vitæ perpetuus. Aeterna etc.

ad primam. Amor Jesu dulcissimus et vere suavissimus, plus millies gratissimus, quam dicere sufficimus. Jesus decus angelicum,

10 in aure dulce canticum. in ore mel mirificum, in corde nectar colicum. Jesu mi bone, sentiam amoris tui copiam,

tuam videre gloriam. Aeterna etc.

15

#### ad tertiam.

Tua, Jesu, dilectio grata mentis affectio, 20 replens sine fastidio, dans famem desiderio.

> Qui te gustant, esuriunt, qui bibunt, adhuc sitiunt,

30

35

da mihi per punitentiam

. ad sextam.

Aeterna etc.

Jesu, summa benignitas, mira cordis jocunditas, incomprehensa bonitas, tua me stringit caritas. Ronum mihi diligere

mihi prorsus deficere, ut illi queam vivere. Jesu mi dilectissime, spes suspirantis anima, te querunt pize lacrima et clamor mentis intima,

Jesum, nil ultra quærere,

Acterna etc.

## ad nonam.

Quocunque loco fuero, mecum Jesum desidero, quam felix, cum invenero, quam lætus, quum tenuero!

Tunc amplexus, tunc oscula, quæ vincunt mellis pocula, tunc felix Christi copula, sed in his brevis morula.

Jam, quod quæsivi, video, quod concupivi, teneo,

amore Christi langueo et corde totus ardeo.

Aeterna etc.

50

ad vesperas.

Jesus sole præclarior et balsamo suavior, omni dulcore dulcior, præ cunctis amabilior.

Tu mentis delectatio,
amoris consummatio,
tu mea gloriatio,
Jesu, mundi salvatio.

Jesus auctor clementiæ, totius spes lætitiæ, dulcoris fons et gratiæ, veræ cordis deliciæ.

Aeterna etc.

#### ad completorium.

Jesus in pace imperat, que omnem sensum superat, hanc mea mens desiderat et illa frui properat.

Te cœli chorus prædicat et tuas laudes replicat, Jesus orbem lætificat et nos deo pacificat.

70 Jesus ad patrem rediit, cœleste rægnum subiit, cor meum a me transiit, post Jesum simul abiit.

Aeterna etc.

Perg.-lis. o. No. zu Frankfurt, in Octav, Bl. 109. aus dem 13 Jahrb. (A) Dieses Lied wird dem h. Bernhart von Clairvaux zugeschrieben und sieht in seinen Warken unter dem Titel Jubilus in commemorationem dominics passionis,

١

75

80

.

.

95

.

100

remay Likelyl

bei Daniel 1, 227 als jubilus de nomine der icht zu dem Liede Passt, sodann oft. christ. p. 810. (F). Jubilus de nomine Jes (D) und so auch bei Fabricius Poligende Vergleichung. Obiger Text ist Jess (b) und so auch bei Fabricius poligende Vergleichung Obiger Text ist eine abweichende Bearbeitung, wie size abweichende Bearbeitung, wie also noch einmal so gross, indem obiger das Gedicht 48, bei F 47 Strophen, ist grophen hat. Bei F ist das Lied auch in Test sur 24 und mit dem Refrain 25 Street, wo jede Tagzeit drei Strophen mit Tagseten eingetheilt, nicht aber wie auch die Bestimmung des ohigen Textes de elema sapientia, während die andern de nomine Jesu überschrieben sind. Ich kass sicht sagen, oh jene Bestimmung sich auf das berühmte Buch Suso's von der ewigen Weisheit beziehe, in dessen Zeit die Handschrift gehört. Die Vergleichung mit dem ausführlichsten Texte bei D zeigt folgende Unterschiede. Die Strophen 9 und 47 des F fehlen bei D, dagegen die Str. 14. 15. 18. 44, die D hat, fehlen bei F und bei diesem steht die Str. 11 doppelt, da die Str. 37 die nämliche ist. Hiernach wurde die Zahl der Strophen auf 50 steigen, wenn man die zwei eigenthümlichen Strophen bei F zum Texte Daniels galt, und das Gedicht wurde sich dadurch als ein Lied kund geben, das zum Rosenkranze gebetet oder gesungen wurde. Ausser dem Refrain enthält obiger Text keine neue Strophe. Die Folge der einzelnen Strophen stimmt weder in der ausführlichen Ahfassung, noch weniger in der Abkürzung zusammen und lässt sich schwerlich herstellen, weil das Gedicht verschiedene Bestimmungen erhielt, wodurch die Wahl und Folge der Strophen bedingt wurde, des wegen ist auch die Angabe der Lesarten nicht von Belang, da sie bereits auch bei D stehen.

Eine ebenfalls abweichende Behandlung sieht in den Cursus collecti Bl. 10. Darin hat jede Tagzeit mit dem Refrain 5 Strophen, also im Ganzen 40. Dieser Text hat eigenthümliche Strophen, nämlich St. Text hat eigenthümliche Strophen, nämlich Str. 5.

Emitte pater unicum

ut consolentur serrali

Diese Strophe ist gut, die vierte ad laudes gehört aber schon mach ihrem vers-mass nicht zu diesem Liede. Sie lautet: mass nicht zu diesem Liede. Sie lautet:

Jhesu, via veritatis. fons immense pietatis.

per quem vivunt omnia, tibi laus et gloria

Dagegen ist die vierte Strophe ad primam wieder gut: Ut cum judex adveneris.

non pro reatu Duniasi

Die vierte Str. ad terium in tee if die 33ate, bei Die Str. an er protest mit den vierte Str. ad terium in tee if die 33ate, bei Die Str. an er protest mit pie vierte Str. ad sezium gebort nicht hieher; sie lauter. Unterschiede, dass sie in obigen Texte mit dem zweiten Verset in der zweiten Verset Str. ad extlam gehört nicht hieher; sie lautet: vierte Str. ad seziam gehört nicht hieher; sie lautet:

Ego dolens et egenus, sed peccator sorde pleaus,

ad te pater con fugio; Die vierte Str. al nomm hat verdorbenes Versmass, verdor sit, nescio in der 42sten Str. berichtigt ist. Sie lautet:

Portas vestras tollite 42sten Str. berichtigt ist. Sie lautet:

Portas vestras tollite. coeli cives occurrite

triumphatori, dicite,

COLI cives occurrine
Die vierte Sir. ad resperar steht bei D als Str. 40, bei F als Str. 38.

Bei dem Completorium fehlt in diesem Texte die Strophe 2 und dar für steht Str. 3., und an der Stelle diese die Str. 7 hai D. Strophe 2 und dar mit dem Str. 3., und an der Stelle dieser die Strophe 2 und dafür zweiten Verse aufängt: Jhen zweiten Verse aufängt: Hesum quaram in tumulo. Die Complete ausge-4 Strophen, es scheint also, dass die zweite blos durch ein Versehen ausge-

Wegen der Seltenheit der Cursus collecti habe ich die Lesarten ihres Textes hierunter mitgetheilt.

I Jhesus. 11 bonus requirentibus. 23 expertus potest. 25 Jhesus unicus. 23.3-36 stehen vor 29. 33 Jhesu. 39 præsentiam, besser. 42 refectio, besser. A4 dans fehlt. 56 stringat. 61 dulcissime. 64 cordis für mentis, besser. 67 lettus. 68 felix, cum, besser. 77 Jhesu serenior. 85 Jhesu. 90 qui. 91 hast. gr der lis, fehlt mens, 92 illo. Lesarten für die beiden Strophen bei Baniel. . 157 mi dil. 158 splendor für cons. 27 amore für clam.

In der Hs. zu Mainz (M), Aug. No. 439. des 15 Jahrh. steht Bl. 52. des ganze Gedicht in 50 Strophen, wodurch sich also seine Bestimmung als ein Toseskranzlied deutlich herausstellt. Im Allgemeinen ist das Verhältniss zu Daniels Text folgendes, Nach V. 56 hat M diese Strophe:

et pietas et castitas

et sanctitas et puritas,

SEr. 17. 18. 36, 37. in M sind bei D 18. 17. 37. 38. Nach Str. 37. hat M wieder Taum dulcorem sitio,

quo solo me reficio,

in me quia deficio.

Nun folgt in M die Str. 36 bei D. Str. 41 ist in M 42 und 40 D ist 43 M. Die -tweichenden Lagarten ist 10 D. Str. 41 ist in M 42 und 40 D ist 43 M. Die -tweichenden Lagarten ist 10 D. Str. 41 ist in M 42 und 40 D ist 43 M. Die -tweichenden Lagarten ist 10 D. Str. 41 ist in M 42 und 40 D ist 43 M. Die -tweichenden Lagarten ist 10 D. Str. 41 ist in M 42 und 40 D ist 43 M. Die -tweichenden ist 10 D. Str. 41 ist in M 42 und 40 D ist 43 M. Die -tweichenden ist 10 D ist 43 M. Die -tweichen ist 10 D ist 43 M. Die gloweichenden Lesarten in M sind mit Daniels Text verglichen diese: V.2 cordis 11 bous es q. 14 f. vivus l. 15 excedit. 19 noscere. 23 publico. 24 am. q. 37 cl. c. 30 illustratives l. 15 excedit. 19 noscere. 23 publico. 25 am. q. 35 Jess. 27 cl. c. 38 illustra tuo l. 39 mentis c. 40 reple. 41 c. n. q. 55 Jest. 57 hic a. 58 amori. 59 ardorem. 65 nequeam. 50 diligunt. 83 quen hic. 92 me de te quando s. 95 michi Jhesus mellif. 96 fructus vitro p. 100 me tra ctriagit. 115 trans c. 95 michi Jhesus mellif. 96 fructus vitro p. 100 me tra stringit. 115 tune f. 117 nam quod. 119 Christi. 120 corde totus. 123 del-citet. 137 Jhesu. ciefe: 137 Jhesn. 138 amor. 139 tibi l. h. 142 grativ. 143 effulge clara facie. 144 da compolement. 139 tibi l. h. 142 grativ. 143 effulge clara 132 sola. facie. 114 da complementum glorizo. 149 præ cuactis a. 151 quem. 132 sola. 161 s. quocunque i 160 t. 115 præ cuactis a. 151 quem. 132 sola. 151 quem. 152 sola. 152 quem. 153 quem. 154 quem. 155 qu 161 s quocunque i. 166 tollite. 149 præ cunctis n. 151 quein. 173 an der Stelle von 172. 168 salve. 171 steht an der Stelle von 172. 173 an der Stelle von 174. 176 gratie. 183 h. mea m. 183 illa. 189 jam prosequamur. 190 Jhanna. 176 gratie. 183 h. mea m. 183 illa. 189 jam prosequamur. 190 Jhesum hyn. 192 cum ipso frui s. Sowol die Anordausg als die Lesarten sind in M fast sämmtlich besser als bei D.

Cursus heisat zwar im Allgemeinen das officium horarum, es ist aber auch doung z daranter auch de de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del co vit, patr. 5. Ausser den gewönlichen Tagzeiten waren schon im frühen Mittel auch ausner ordentlich. Versehrift, sonders alter auch ausser ordentliche im Gebrauche, jedoch nicht als Vorschrift, sondern im folgabrt. als Privatandacht. So wird vom h. Ulrich, Bischof von Augsburg, im 10 Jahrk erzält: insuper unum auf vom h. Ulrich, Bischof von Augsburg, im 10 Jahrk scribt: insuper unum cursum in honore s. Marine genitricis dei, et alterum de s. crace, tertium de omnit. vita s. Oudalrici c. 3 bei Pertz mon. hist. 6, 359.

V. 13. August. de gen. 1, 10. principium creaturse intellectualis est seteras.

Dafür gebranchen, 10. principium creaturse intellectualis est seteras. sapientia. Dafür gebrauchen die Menäen δημιουφγός σοφία. Dec. 21. und σοφία

V. 28. Quanta vita est confiteri Christom, tanta mors est negare Christom. August in ev. Joh. tr. 66, 1.

V. A6. Ambros. in ps. 1. \$ 33. Bibe Christom, quia vitis est; bibe Christom, petra est, quin vannata quia petra est, quie vomuit aquam; bibe Christum, quia vitis est; bibe Christum, quia fons vitre est; bibe Christum, Christum, quia fumen est, cujus impetus læissient civitatem dei; bibe Christum,

7 ich de Leann im otest. 25 Jenn mins er. 12 refets, iran die für bent, jeut these Star 2 ins a Straples to Best

in stran

Cherton as

der Freigner 1 PENCH el cloran

T. M. but M west

1 B int 12 # 1

11:4:11:50

blica 11 B

er Stelle sal

b 1818;

MIS (5)

1 Aller A

m 120

elle mi

A 198

Local

1,27

الارن

1d

11

STEE

Pirio

pia pax est; bibe Christam, quia flumina de ventre ejus fluent aque vitæ; bibe via pax est; bibe Christam, que redemtus es; bibe Christum, ut bibas sanguinem, que redemtus es; bibe Christum, ut bibas sermones ejus. s ejus. V. 89. in pace imperat. Dieser Frieden Gottes wird oft in den Liedern erwähnt, nach Joh. 14, 27. Augustini serm. 47, 21. sagt darüber: hoc est testa-

mentum pacis: quælibet hereditas dividatur inter consortes, pacis hereditas dividi non potest. pax nostra Christus est. pax facit utraque unum, non duo de uno. Nach Ephes. 2, 14. Vgl. No. 252, 1.

V. 96. pacificat. Mediator, hoc est reconciliator. Augustin. enchirid. 10.

#### 259. Salutatio Jesu.

jam pannis involutus, n 4 11 16 membris infantilibus es propter me indutus. Ave. quem exercitus adorat angelorum, in præsepi positus pro fæno jumentorum. Ave, cui mimera tres reges ferunt tria, regem super sidera fatentur mente pia. Ave, quem puerpera in templo præsentavit, Simeon in dextera complexum prædicavit. Ave, qui sub manibus sanctissimi baptistæ et pro peccatoribus

te subdidisti, Christe.

L Camptantem confudisti,

Ave, qui diabolum

Ave, quem desidero,

ouem profudit utero

Ave, pro me vilibns

Maria more miro.

quem avide requiro,

totum esse frivolum, quod suasit, ostendisti. Ave, qui per plurimos labores transivisti. 30 5 vivens inter impios ut agnum te gessisti. Ave Christe optime, ave o Jhesu bone, reorum mitissime 35 10 susceptor et patrone. Ave, qui cœnantibus tecum te tribuisti. dulce nobis omnibus hoc pigaus commisisti. 40 15 [Te nil amabilius, nil carius habebas, quod habebas melius, hoc nobis relinquebas. Absconditus ah oculis 45 20 nostris hic es idem, qui tuis te discipulis tradidisti pridem.] Ave, qui sanguineum sudorem effudisti 50 corpus per virgineum, dum mortem expavisti.

Ave, qui verberibus ta corpus denudasti; -nite dorsum ictibus tu duris incurvasti.

Ave, cujus tremuit sub spinea corona caput, sub qua maduit cruore fronte prona.

Ave ave hodie, o Jhesu mihi care, morti voluntarie dedisti te amaræ.

Ave, qui supplicio dum crucis defecisti, mortis ab exitio diræ nos abstraxisti.

Ave, qui amabiles dum manus expandisti, penas miserabiles in corpore tulisti.

Ave, qui in stipite sic crucis pependisti et demisso capite spiritum emisisti.

Ave dulcis hostia tu coram patre deo. esto nunc propitia, te precor, mihi reo.

Ave, quem in latere dum lancea percussit, matris cor ex vulnere tune gladius concussit.

Ave rosa sanguinis, totius flos decoris, fusi more flurninis de corde salvatoris.

Ave sanguis floride Jhesu Nazareni. 55 quem sitimus avide nos siccitate pleni.

> Grates tantæ gratiæ grates tibi, o Christe, semper mea facie

60 coruscet sanguis iste.]

> Ave, qui in tumulo se pultus quievisti, de quo in diluculo ut victor surrexisti.

65 Ave, qui in carcere inferni considentes eduxisti libere cum laude te sequente

Ave, qui discipulis 70 turbatis casu tristi manibus et oculis horum te obtulisti.

Ave, qui post omnia bac cerlos ascendis 75 carnis cum substantia

> cum patre consedis Pro his tibi omnibu sint grates in hac

aurem meis precibuinclina, Jhesu pi

80

Benedic quotidie me, benedicte de et ad regnum glo ductor tu esto

Cum in fine vene 85 non auditurus sim cum nimis n sed cum tuis

Ra Ja Ming seen Clm. 3012. f. 15 des 15 Jahrh. (A) als oratio de beneficiis head to the second of the seco handling (B) extis. Andere II. im Archiv zu Idstein No. 12 des schafts (B) extis. Andere III. im Archiv zu Idstein No. 12 des schafts (B) extis et al. dec en Bearbeitung des Priors et al. dec en Bearbeitung des et al. dec en Bearbeitung dec en Bearbeitung des et al. dec en Bearbeitung dec en Bearbeitung des et al. dec en Bearbeitung dec en Bearbeitung des et al. dec en Bearbeitung dec Louis (b) -- asis.

August 10 De geleich diese II. älter und A eine Bearbeitung own schaft 100 CD geleich diese III. älter und A eine Bearbeitung own schaft 100 CD De geleich diese III. älter und A eine Bearbeitung own schaft 100 CD De geleich diese III. älter und A eine Bearbeitung own schaft 100 CD De geleich diese III. älter und A eine Bearbeitung own schaft 100 CD De geleich diese III. älter und A eine Bearbeitung own schaft 100 CD De geleich diese III. älter und A eine Bearbeitung own schaft 100 CD De geleich diese III. älter und A eine Bearbeitung own schaft 100 CD De geleich diese III. älter und A eine Bearbeitung own schaft 100 CD De geleich diese III. älter und A eine Bearbeitung own schaft 100 CD De geleich diese III. älter und A eine Bearbeitung own schaft 100 CD De geleich diese III. älter und A eine Bearbeitung own schaft 100 CD De geleich diese III. älter und A eine Bearbeitung own schaft 100 CD De geleich diese III. älter und A eine Bearbeitung own schaft 100 CD De geleich belaht als grand gein test verdient daber den Vorrug. Ich babe den Titel Suddig by and sein Text verdient daher den Vorzug, ien over der Schaftlich bei Bernacht, weil das Lied aus 25 Strophen besteht, die mit Are anste tage und die Geschichte den von seiner Geburt bis zur Himmelfart in Zu-August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Geburt bis zur immarten.

August hand die Geschichte Jesu von seiner Ge house the strophen ist can nature account of the strophen ist can nature account of the strophen ist can nature account of the strophen and diesem cotteint hat, ist das because the strophen and strophen all the strophen are strophen as the strophen are stroph End in a see enthalten. Avec comments of the seed of t tad des Ace an ...

Roman Worten anfangen, gebören also men unspangen.

Roman Handern Worten anfangen, gebören also men unspangen.

Roman Handern Worten anfangen.

Roman Handern Hand Ausser Lieb t, welche ein Lied zur Wandlung sind und zu dem übrigen Inbalt nicht Dieses Lied ist oben No. 226. S. 289. mitgetheilt und bleibt darum eg, nur die Lesarten dieser Hs. B will ich hier beisetzen: 1 (in No. 226) vs. nur u.v.

25 jann fehlt. 3 bic d. 5 in boc. 7 est facta transmusser.

26 lic. 2 jann fehlt. 3 bic d. 5 in boc. 7 est facta transmusser.

27 li et t. 12 me v. 13—16 fehlen. 17 q. meis est in. 19 boc totum t.

28 bouum vere magnum. 29—32 feblen. 35 et tus. Pectus f. mens m. Nach 36 steht hier diese Strophe:

Salutarem dexteram saper me extende

te anie

i. o Chine

MCUS He ?

tese

FISE cale PELSO.

106

bene

et tuam amoriferam faciem ostende.

Dit einiger Abweichung kommt sie in No. 225, 39 - 42 vor. 40 tecum f semper. Consented dieso Hs. alter ist als jene von No. 226, so muss man ihren Text do Grachtet dieso 112. Dh. auch für eine Ueberarbeitung erklären, da in ihm zwei Lieder vereinigt und interpolirt sind.

6 jam fehlt B. 8 es fehlt B. 10 salutat B. 15 quem reg. B. 19 quem Simp B. Simeonem A. 20 præsentavit B. 23 et fehlt B, nobis nach pro B. 27 CHEN tot. B. 31 et viv. pessimos B. 33 ave für Chr. A. 34 o fehlt B. 37 he nignissime B. 36 defensor B. 38 dedisti B. 39 hoc d. B. 41 te hit, nichil A. 45 - 48 bat nur B. 50 tu feblt AB. 51 per corp, tuum ni-55 et tam duris ict. B. 56 dorsum inc. B. 58 caput s. cor. B. 19 spinaru s. B. 60 subportans B. 61-65 hat A nach 68. 62 o — mihi feblt, dafür Chr. J. B. 63 qui te v. A, datus v. B. 68 das morti B. A morti tam, eafur Carp. B. 66 dum feblt B. 67 quo nos ab B. 68 mortis ab. B. 70 dum 71 et p. B. 72 corde pert. B. 74 sie fehlt B. 76 flatum B, tradifehlt B. 78 tu felilt B. 80 peccatori r. B. 82 dum fehlt B. 83 quo m. B. disti A. 84 valido conc. B. 88 carne A. 90 tu JA. 9t requirit av. B. 92 nos fehlt B. 84 value B. 95 in mea s. B. 96 fessus q. B. 100 ut feblt B. 102 mortis B, 107 to m. B. 106 corum ob. B. 110 have fehlt B. 111 et c. B. consed. A. 113 tibi pro his A. 114 sint feblt B, g. Jesu pie A. 115 nunc m. a. B. 116 præbe fili Mariæ A. 117 b. me bodie B. 118 me fehlt B. 119 et fehlt B. 120 tu fehlt B. 121-24 hat nur A. 123 sim fehlt. tnue g. B.

V. 1. desidero. Tota vita christiani boni sanctum desiderium est, tantum autem nos exercet sanctum desiderium, quantum desideria nostra amputaverinus ab amore sweuli. August in I Job. tr. 4, 6.

V. 1. 2. Bei den Griechen beisst das τον δεσπότην Χριστόν δλοψύχως ποθείν.

Jul. 26.

V. 11. to τριστέ > 2 env δώρον των μάγων. Dec. 20.

V. 25. 26. Die Telfachen Versuchungen des Teufels heissen in den Me näen του έχθρου πολ το στλοχοι μεχαναί. Jul. 29. S. No. 208, 6. του έχθρου μεχε rovoylas. Triodion X. 5.

V. 41 - 43. Ac In raliche Gedanken drücken die Menäen so aus: yhozo p

ήλιος αύγαξων όμμασ e. - γλυκυτέρα δέ όψης ή ση Χριστέ. Aug. 16. ετταυρού σύ, πύριε, ύπνώσας μεταβέβληκας είς ύπνον V. 65 - 68. dat.

Saratov. Triodion I, Fol. 3. V. 69. 70. δ τα ένεις τὰς παλάμας σου έν ξύλφ σταυρούμενος ὑπὸρ πῶι

V. 89-92. La xai quing . Sécriora. inagyus Bas is ,

έξ άχράντων σου φλεβών, is de i Sanageine μηκέτι πίνων διψώ, Cwis rae beiden Beveis.

BLUTON HOL VIRALERTIE Triodion L, 6. Nach Joh. 4, 7.

yayerar. Triodion M, 2.

V. 111. 112. carnis substantia. Erequios leves (act. 7, 55), "910" υίον του ανθρώπου έχε δεξιών ίστωτα της δυνάμεως του θεού." ούκ είπε τοι ή την σοφίαν του πατρός έωρακέναι, άλλα των υίον του άνθρώπου, το έκ . πυριακόν σώμα, όπες ο Παύλος λέγει, καθίσαι έκ δεξιών του θεού (Coloss πεοί ού σώματος Δαυίδ φησί προφητικώς έκ προσώπου του πατρός, κάθου έ μού (ps. 109, 1). τούτο ούν γινωσκέτωσαν οἱ ελταίδευτοι εἰς τον κατὰ σάς μενον ανθρωπον γεγ φάιορ θαι. Alhanas, serm. maj. c. 19.

## 260. Incipit sertum Christi.

5

10

L Ave mundi conditor, veritas et vita, via, virtus, gratia, salus infinita!

Ave, qui per angelu nasci nunciaris et in matris utero mox deus incarna

Ave, qui de lumine lumen advenisti et de patris gremio nobis illuxisti.

Ave, qui de virgin nasci voluisti et ex clauso utero mox processisti.

Ave splendor gloriæ paternæ majestatis, speculum munditiæ divinæ claritatis!

Ave pro me vilibus pannis involutus membris infantilib propter me ind

Ave fons clementia summe honitatis, imperator pa trise, 15 lumen veritatis!

Ave, quem exerc salulat angeloi in prasepi posit

sub fæno jum

90

95

then in in he to the first in in he to and the first in and the first in to and the first in the

arachochines taid and

Learun en girin, is i Saumpeu, it wienn dign, yng heidyn spon,

t (act 7, 33), Junior is Soon or our record our record

i nunciaris
atris utero

isti.

ui de virgine voluisti lauso utero processisti.

me vilibus s incolutus, interetilibus indulus.

Postus Jumental Ave legis conditor,
sub lege circumcisus,
qui per settuen Abrahæ
redemt or es provisus.
AER

Ace, cue munera tres reges ferunt tria, guem regem super sidera fatentur mente pia.

de quem puerpera templum præsentavit, m in ulnus Symeon complexus prædicavit.

ve, qui exilio per matrem deportaris et verbis angelicis inde revocaris.

Ave, qui virgineo lacte sustentaris et maternis brachiis ut puer bajularis.

Ave, qui per triduum

Absens quærebaris

inventus dulciter

per matrem amplexaris.

Ave, qui a milite rex regum baptizaris et ex tunc a satana pro nobis ter tentaris.

Ave, qui per plurimos annos transivisti, vivens inter pessimos ut agnum te gessisti.

Ave, qui apostolos rudes elegisti et eos cœlestibus donis imbuisti. Mone, latein. Bymaen. I. Ave, qui miraculis multis coruscasti et tuam potentiam interdum occultasti.

35

40

50

55

60

65

Ave, qui a mortuis Lazarum vocasti, per quod signum maximum 75 Judæos concitasti.

Ave, qui cum gloria rex regum es receptus et cum ignominia post modicum ejectus. 80

45 III. Ave Jesu optime, ave Jesu bone, reorum benignissime defensor et patrone!

> Ave, qui cænantibus tecum te dedisti, hoc dulce nobis omnibus pignus reliquisti.

Ave manna cœlicum, panis angelorum, caritatis vinculum, auctor meritorum.

Ave, qui sanguineum sudorem effudisti, cum tormenta maxima futura prævidisti.

Ave rex liberrime, qui vinctus ducebaris scelestisque manibus ut latro tractabaris.

Ave, qui judicibus bis binis præsentaris et profanis labiis false criminaris. 22 Ave, cujus facies

alapis confunditur,

sputo deformatu .-

pannis obvelatur-

Ave, cujus inclituxxx

et virgarum ictibu ss

dire verberatum -

corpus denudatus err

Ave, qui purpure Ave, dulcor animæ veste circumdar iss 50 cruci conclavatus, 15 et derisus taliter fellis amarissimi spinis coronaris. poculo potatus. Ave, qui ad victimam Ave, qui incendio ductus bajulasti crucis es assatus. crucem, in qua fortiter agnus sine macula 20 pro nobis dimicasti. pro nobis immolatus. Ave, tradens spiritum IV: Ave, cujus denuo patri commendasti. corons denudatum opus tibi creditum stat in cruce manibus pie consummasti. et pedibus ligatum. V. Ave dulcis hostia Ave, qui amabiles manus expandisti coram patre deo, esto nunc propitia et panas miserabiles corde pertulisti. peccalori reo. Avete manus aureze Ave, quem in latere 30 pariter et munda, lancea percussit, per quas dona gratiæ que matris cor ex vuli profluunt habunde. valide percussit. Ave, pedes incliti Ave latus floridum clavis perforati, rosei cruoris, 35 ac in crucis stipite ex quo manant rivu) simul cancellati. fervidi amoris. Ave, qui cum impiis Ave sanguis floride, morti deputa ris sanguis generose et pro adversa 11 tibus laus ei, qui te pro 40 pie deprecaris. effudit copiose.

10

Ave, cujus gratia

Ave, qui discipulo

Johanni virgineo

latroni miseretur,

dum compunctus animo

te deum confitetur.

matrem commendasti,

custodi, quem amasti.

45

| Ava                                                                                                                                                         |          |                                 | 339     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|---------|
| , dpi                                                                                                                                                       |          |                                 | 999     |
| Portas confregisti                                                                                                                                          |          | Ave, qui paraclitum             |         |
|                                                                                                                                                             |          | spiritum misisti                | 90      |
| elect Per potentiam                                                                                                                                         |          | cordibus fidelium,              |         |
| et tuam per potentiam electos eduxisti.                                                                                                                     | 80       | sicut promisisti.               |         |
| Av                                                                                                                                                          | 00       | sicut promisisti.               |         |
| Ave, qui de stipite                                                                                                                                         |          |                                 |         |
| Crucia de stiphe                                                                                                                                            |          | Ave judex omnium                |         |
| es ablatus                                                                                                                                                  |          | ultimo venturus,                |         |
| sop Munda syndone                                                                                                                                           |          | meritorum præmia                | 95      |
| Chro commendatus                                                                                                                                            |          | singulis daturus.               |         |
| ave.                                                                                                                                                        |          | ompano dinarias                 |         |
| qui in triduo<br>fira re surrexisti                                                                                                                         | 85       | Ave rex regnantium,             |         |
| firm annualisti                                                                                                                                             | 00       |                                 |         |
|                                                                                                                                                             |          | merces beatorum,                |         |
| Catisque fratribus                                                                                                                                          |          | præsta te colentibus            |         |
| re surrexisti catisque fratribus elos ascendisti.                                                                                                           |          | virtutem meritorum.             | 200     |
|                                                                                                                                                             |          |                                 |         |
| Is. des 15 Jahrhunderts des<br>m heisst bier Rosenkranz, of<br>O Strophen in fünf Ahtheilung<br>nzes entsprechen. Es gilt auc<br>Dergleichen Gedichte waren | ehemali, | gen Klosters Bronnbach bei We   | rtheim. |
| m heisst hier Rosenkranz,                                                                                                                                   | laher at | e am Anfang jeder Strophe ste   | ht und  |
| O Strophen in fünf Ahheilung<br>nzes entsprechen. Es giht aus<br>Dergleichen Gedichte waren                                                                 | gen sind | , welcho den 50 Ave Maria des   | Rosen-  |
| "NZes entsprechen. Es giht auc                                                                                                                              | h solch  | Lieder auf die Mutter Gottes.   |         |
| B Rosenkranzes zu dienen, sie den Worte Jesus eingeschal                                                                                                    | bestime  | nt, als Gesänge oder Zwischen   | gebete  |
| Rosenkranzes zu dienen, sie                                                                                                                                 | wnrde    | en im englischen Grusse (Ave    | Maria)  |
| Ach dem Worte Jesus eingeschal                                                                                                                              | tet und  | darsuf fortgefahren mit dem Se  | hlusse  |
| Aora Gebetes: sancta Maria, mate                                                                                                                            | r dei,   | ora pro nobis peccatoribus nun  | et in   |
| the mortis, amen. Es wird für                                                                                                                               | das Vol  | k wol auch teutsche Rosenkran   | zlieder |
| hora mortis. amen. Es wird für abnlicher Art gege ben haben.                                                                                                |          |                                 |         |
| Diseas Lied ist eigentlich in S                                                                                                                             | Stropher | von je zwei siehepfüssigen Tre  | chien   |
| gen, aber das Versmass                                                                                                                                      | wurde    | in eine vierzeilige Strophe auf | relint  |
|                                                                                                                                                             |          |                                 |         |

ıasti. amasti

tus.

\$\$

asti

tere įŧ, pulnere

ex

it.

um

Was man daran sieht, dass manche Cäsuren (in der kurzen Strophe V. 1 u. 3) Bler sich reimen und dass die gleichen Verse theils jambische Betonung haben, wenn sie Halbverse des langen Trochäus sind, theils trochäische, wenn sie sich mehn state ungleichen Verse anschliessen. Die ungleichen Verse mit imbischer Betonung sind aber verdorben.

24 mox scheint aus der vorigen Strophe wiederholt, es soll ein zwei-Wort stehen, vielleicht home, und in der vorigen Strophe kann es 39 dieser jambische Vers ist fehlerhaft, quem kann weghleiben, wegbleiben. wegntetben, wegntetben, labores richtig. 63 pessiones Hs. 63 te fehlt der Hs. 87 dafür ist entweder blos dulce, oder et hoc nobis zu setzen, des Verses wegen. 113 puepera IIs. 127 et stört das Versmass. 129 in der folgenden Strophe hat die lls. ave, vielleicht ist es hesser, diesen Singular wie eine indeklinable Interjektion durch das ganze Lied stehen zu lassen. 136 concellati, Hs. 150 conelariatus. 167 ex kann wegbleiben. 169 floridus, Hs. Die richtige Lesart ist wol hier floridum latus und 171 rivulus. 179 et ist Zusatz.

V. 2. 6 twis agxiros. Men. Jan. 6. kommt oft vor.

V. 9. Ebenso bei Cosmas trop. in theophan. st. 9. απαύγασμα της δόξης. V. 13. fons elementia, πεγή αγαθότητος. Men. April. 7. έλέους πεγή. Clem. Alex. bei Daniel 3, 3.

22\*

V. 29. exercitus ang lorum, al arw στρατηγίαι. Men. Jul. Bl. real, ist sehr häufig. No. 3, 5. Als Parallele im Himmel und auf l im Triodion X, 4. zusam Pra engestellt των άγγόλων τάγματα καί στ motor. Das Heer des Teufels nennen zwar die Lateiner militia Augustin, quæst. evang. 2, 33., die Griechen aber gebrauchen da Ausdrücke wie hei den la Trumlischen Heerschaaren, sondern gewön ungeordnete Haufen, so & exercious galayres im Triodion X, 5. is oran ras tor damorer galage exc. Ibid. Y. 1.

V. 57. milite, starle er in den Menaen moog ror doulor alta.

Januar. Bl. 15. βαπτισμος Ο έχεται ἐκ δούλου χειρός. ib. Bl. 17.
V. 125, 126. Daruna soll man auch so beten, wie Chrysost d sagt: relote thought, tree dranting adra's ele edyac. Es gesel Messe.

V. 134. clavis. Dieser Plural entspricht dem Verbum stat \ ruht in der Vorstellung, dass die beiden Füsse Christi auf ein Kreuze seyen angenagelt worden. S. No. 124, 14. Demnach scho alter zu seyn als die Hs. , denn jene Darstellung der Kreuzigur der früheren Zeit an. Wegen der deutlichen Beziehung auf die ich noch eine Strophe aus dem Triodion Y, 1. mit.

Πλεοούται τὸ ύποπόδιον. ή μαματογράσος ακωνή, σταντοδύναμε, προσκυνοθμεν γάρ, εδού, τὸν σταυρόν σου των άχράντων ποδών σου τὸ τριπόθητον ξι V. 149, dulcor aminæ, in den Menäen azgartos ylvnaguo V. 151 fig. in den Menäen Mart. 23 heisst es von dem gu

κεκλεισμένας τροιξε της Έδεμ πύλας Balor & Aportis alida to murio 9771 uona Diesen Gedanken wendet Cosmas in pascha st. 15 auf die sür

an: ivistas iniv nagadetoov tas nilas. Id. in ascens. st. 6. di δεισος ήνοίχει. κλεύει την έδεμ διά ξύλου πάλαι όφις, ξύλον δέ ταύτην. Triodion X. 5.

V. 153-156. Als Brandopfer, holocaustum. S. No. 126, 5 V. 155. agnus sine macula, autarros auros. Mart. 23. Maria gesagt (apras).

V. 197. rex, wird mehrmals in diesem Liede hervorgeho sagen dafür auch παμβασιλεύς und παντάναξ. Aug. 2. Bei A simus dominus. No. 142, 1.

## 261. Salutatio Jesu.

Salve Jesu, fons amoris, qui es totus intus foris plenus maximi dulcoris et superni luminis.

Salve Jesu, noster honos, fac videre dies born OS,

nos consortes et fac beatitudinis Salve Jesu, pastnos in regno tuo nos conserva a n hostis crudelis:

60

65

70

75

80

erden
tu tin
oli, wie
selten die
h quarres,
en terrorans

ide to generature.

L de damon 2.1
eschieht so in der

it V. 123. and beein Postament ar cheint dieses Liel gang gebirt meir die Psalmen their

> n to serie, five. ois. In M. guten Schicher.

ändige Messellel diù stanpo mpi oranpoi éxamps

Wird and red oben, die Griebe Lugustin universit

Coloros

Salve splendor
in quo sancti paradisi,
qui te perdune unt confisi,
vere stolidissimi.

Salve Jesu, rex collests, suffragare nobis mostis, fac ut procul omnis pestis, pello casus asperos.

Salvo da javo hen destitutis, aufer inen destitutis, ingum servitutis, vere liberos.

Jesu, portus vite, vivamus sine lite, solemur in te vite emiper sine crimine.

alve Jesu, princeps pacis, a qui bona cuncta facis, ductor populi veracis, quem salvasti sanguine.

Salve Jesu, candor lucis, thropium tenens summi ducis, the passus penas crucis, 35 nobis sis propitius.

Salve Jesu, lux præclara, qui pendebas crucis ara, in qua passus es amara stans in cruce saucius.

Salve Jesu, fons signatus, dulcis natus, vulneratus, qui salutem operatus es in terræ medio.

Salve Jesu, doctor vere, nos tuere, fac languere, tuo sanguine fervere amoris incendio. Salve Jesu, verus panis, bonis dandus christianis, 15 non insanis nec profanis, sed vere discipulis.

Salve Jesu, rex colendus, extollendus, reverendus, tu qui semper es habendus 20 coram mentis oculis.

Salve Jesu, panis vivus, pii cordis accensivus, totus es inflammativus et amoris stimulus.

5 Salve Jesu, fortis gigas, qui piorum corda rigas, passionem cordi figas, qua salvatur populus.

Salve Jesu, lux fontalis, 30 verus deus æternalis, fac ut serves nos a malis in die judicii.

Salve Jesu, manu fortis, qui inferni fractis portis salva nos de pæna mortis æterni supplicii.

Salve Jesu, dux suavis, esto portus nostræ navis, tu es David illa clavis, quæ claudis et aperis.

40

Salve Jesu, dulcis totus, cunctis sanctis non ignotus, vere cibus, vere potus, qui das vitam miseris.

45 Salve Jesu, lux divina, ad te nostrum cor inclina, esto nobis medicina, virtus et solatium. Salve Jesu, lumen clarum, qui es cibus animaruma, tu thesaurus es caruma

et æternum præmit a rm.

Salve Jesu, lux aurore, fac nos tibi cum fervore serviamus et timore cum ingenti gaudio.

Salve Jesu, pius, mitis, qui es lux et vera vitis, 85 semper nobis de te si sit cum desiderio.

> Salve Jesu, urbs mu via, veritas et vita, præbens pocula mell: nobis da auxilia.

Salve Jesu, vox sor juva nos in mortis l nos perducas ad dec paradisi gaudia.

Reichenauer Pap-IIs. Hs. No. 36. f. 43. 14 Jahrh. Dieses eingerichtet wie No. 2549 und halte wol auch dieselbe Bestimm Strophe wurde überählig beigefügt, damit V. 100 nicht ohne I jedesmal 2 Strophen einern Reimabschnitt machen.

90

V. 11. mucro, gewönlich sagitla, daher sagt Chrysost. hom δουν δδιάβολος, γιού τούν υν τών έπίνου καλάμων ψυμλότερος. Υ. 25. portus. θάλαστσα μίν δ ήμετερος βίος και τα άνθρι

wêr wire dânguện an d'œrrærus, Gregon, Nas. or. 28. p. 375. Ng. V. 28. princep pacies, well er durch die Kribung dan il. Gott und der Henschheit wiederhergestellt hat. Daring dan il. Gott und der Henschheit wiederhergestellt hat. Daring dan il. Friedes Christi. Caritans pertinet ad unitatem sprirtus et vine carbolica ecclesia congregorato coencetitur. Augustin. de patient. der Beismen Salomon für Christus. No. 162, 15. siegires sein ort der Beismen Salomon für Christus. No. 162, 15. siegires sein darum ein erwähnt, weil Christiss in der Messe leiblich geginer Grass daram er ernen erne paugen da. Aposteln mit seine gleier Grass daram er ernen erne paugen da. Aposteln mit seine sein wire (f. christories), sai müsse über Gras daram er erne paugen geste von er Predigt) sein erne seine. I. dassows is reafs ergeonzan; siel keyforde penteconte seens. I. dassows is reafs ergeonzan; siel keyforde penteconte steppes silverste No. 2. 248, 28. No. 231, 32. No. 231, danafors danafors

N. 30, Gott is nicht nur eis allmächtiger, sondern auch e nick v. 30, Gott is nicht nur eis allmächtiger, sondern auch e nick v. 30, S. 30,

vale Christus in the state of t

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. 69. 6 etavgs vondet, ploor 715. Ironam ...

Messea, S. He op The Ordered sees or trought and middle, litel, Z. 3. tippaton my nonempore of the Proposal for Green in three, 3, 20. V. 65. In Classes Liede wird Christus oft als Licht angerufen und hier cettende. Genet hom. 2. S. so ausgedrückt: 3005 nvo ton xataroliazor tol; duaqualols, Pos tols disciples sal arios.

V. γικαίτοις και άγιοις. 7 portus. λιμένα σε γυώσκω γαλύπου, δύσποτα Χριστέ. Triodion DD, 3. 8 No. 76 Portus. Littéra et prodens yalipine, décreta Apette. Homme veg., 19. Für Christus kommt dieser Beinamen nicht oft vor, mehr für Maria und die Kirche.

cunctis sanctis, d. h. die Heiligen des alten wie des neuen Testato Cunctis sanctis, d. n. die Heingen und Affenbarungen von Christo. 

#### 262. Psalterium de nomine Jesu.

15

Jeso , via veritatis mmensæ pietatis, ber quem vivunt omnia, to meus consolator, erbum patris, vitæ dator in tanta miseria.

Ego dolens et egenus, Peccatorum sorde plenus ad te, pater, fugio; suscine me revertentem, de longinquo venientem, esto pius filio.

Non sum dignus, pater bone, dissipata portione tuus dici filius: parce, quæso, confitenti reo, ad te venienti occurre quantocius.

A te nimis elongavi sicut ovis et erravi. en ad te confugio. quam, o pater, percuntem et filium redeuntem suscipe cum gaudio.

Da veniam mihi tristi. 25 tu qui Jonam eruisti de piscis ingluvie, qui pueros tres servasti.

Danielem liberasti de leonum rabie. 30

Vitiorum pressus undis ad te clamo de profundis, Jesu, pastor ovium. 10 ne me spernas peccatorem, in te deum protectorem

meum est refugium.

Jesu, panis angelorum, spes et salus miserorum, adjuva me miserum. tu qui habes æquitatem, meam dele pravitatem, sordes lavans criminum.

Jesu, munda me immundum 20 et cor in me crea mundum, iram tuam mitiga: medicina spiritali

et spiritu principali mentem meam irriga.

Bora. hora, 63033

ia,

95

100

s Lied ist chees nung. Die lenn Rein blick way /

101, 15, 3, Jane S. 34 W. 2. girtue, men 11.15 1.14 Frieden reich sst es in John rebe ist daber he iculam pacis, ese i. 23. Daza gebin occueros su esence Dominus volisca euwärtig ist. m tem auferstandens

The state of the state of TEG SETEROST OTO Chrysid & www. wrow anything the ein guter Schipfe. t auch Gregor, K me die Offerham

.5. 29 Ox. o Christen is it Centrale Che Chie arr All inte der Weit Welthell. Or Co Mitchests Olla high Laternischen ente

35

40

Jesu, vide me gemeratem, vultum tuum requireratem, quo nihil est dulciass: noctem fuga tenebratum; in hac valle lacrimatum mihi sis propitius.

Jesu, factor seculor tarn, qui populum Hebræo rum salvasti ab Aegyptiis: munda me et munda bor, salva me et salvabor ab hostium insidiis.

Jesu Christe, rex suavis; Emanuel, David clavis, qui claudis et aperis, qui neminem vis perire, me digneris custodire luce tui museris.

Verbum dei salutare,
Jesu Christe, memorare,
que mea substratia,
purifica mentem meam,
qui salvasti Cananceam
pietatis gratia.

Tu qui terræ dominaris et mitigas fluctus maris, Jesu, nostra gloria, redde mihi eastitatem, cordis fuga excitatem, munda labe labia.

Jesu, pater orphanorum, consolator afflictorum, pauperum deferisio, me de Sion tucatur, vitam mihi largiat ux tua miseratio. Jesu Christe, rex colors
omne malum vitiorum
intra me mortifica,
et pro tua pictate
in virtutum claritate
cor meum vivifica.

55 Jesu Christe, pax ret mare regens et supe cœlorum palatia, per te semper sim s ne me lædat hostis 60 et ejus fallacia.

Jesu, cæli pulchritud esto mea fortitudo, salus et protectio tu qui fortem alligat qui leprosos et sans a lepræ contagio.

Jesu, meum firmam esto mihi nutriment ut salvum me fac te scio fontem vivu revoca me fugitivu ad cœli delicias.

Respice me, Jesu esto mihi lumen vi qui mundum illum audi precem tribula qui oculos cæci na tangendo illumin:

Audi, Jesu, meam cordis mei munda mea terge vitia, qui latroni confiter et extremo penite donasti cedi gat

170

175

180

185

190

Conserva me, Jesu bone, in hae mortis regione, in hoc carniss redde luci tene Vratum, qui Lazarum terræ datum jussisti revivere. Jesu, miserere mei,

onere: 125

Esto clemens mihi tristi, qui in fœno jacuisti parvoque præsepio, ut afflictos adjuvares et electos liberares de mortis incendio.

suscipe miserere months dei cum tui fili ue.
i Maris fidelibus, qui Marian fidelibus, vitiorum m Magdalenam, sorde plenam i a dæmonibus.

Jesu, veræ splendor lucis, libera me de caducis et a malis omnibus.

165 130 sub alarum velamento protege me a tormento et gehennæ ignibus.

Tu 100 Paulum convertisti atque Petrum suscer-rimantem, domine, or ipe me captivatum, tege me denudatum in alarum tegmine.

Jesu, qui nos dilexisti et pro nobis pertulisti 135 in cruce supplicium, desolatum me conforta et ad gregem me reporta supernorum civium.

Jesu, Verbum incarnatum, t hominem deviatum ad viam reduceres, solus clemens, solus fortis, de lenebris die mortis, recor, ut me liberes.

Jesu, vera medicina, 140 conteratur per te spina meorum peccaminum: me ad metam duc æternam et in lucem sempiternam, qui es salus omnium.

Jesu, mundi reparator, Paradisi restaurator. angelus consilii. si vis, potes me salvare et de pænis liberare sterni supplicii.

145 Jesu Christe, leo fortis. qui destructa lege mortis vitam reddis miseris. redde mihi spem salutis et delicta inventutis 150 meze ne memineris.

Ad te, Jesu, deus meus, perveniat clamor meus et cordis contritio : esto via deviato, medicina vulnerato, flenti consolatio.

Jesu Christe, potens gigas, qui antiquum hostem ligas, hostem malum inferi; finem bonum mihi dona, 155 cum cœlesti me corona

cœlun mihi aperi.

æterna. superna im securus. istis duras

85

britado, ιάο, : NO Higash, seasi agio.

mamentum. mentum. e facias: vivum, distim

esa pie, n viæ, illuminas: ibulati. i nati. minas.

ill asse by men ill nto la rella dia, ar h A CM Maudia.

Jesu Christe, fili dei,
verte diem luctus INICI,
meum sis remedi ELIN:
Jesu, spes et salus
tu Jesu portio mea
in terra vicentium.

Jesu salva me, sal Vator, esto meus liberator de mortis voragine:
Jesu, laudem tibi dico, nomen tuum benedico, manun mihi porrige.

Qui de cœlis descendisti atque mundum redemisti tuo sacro sanguine, per te surgat pes elisi, ad amena paradisi viam meam dirige.

Jesu pie, Jesu bone, me erue de leone et de mortis angustia: me commenda tibi deo, subveniat mihi reo tua sancta gratia.

Jesu, ture bonitati,
ture summe pietati
meum reddo spiritum,
esto mihi via lucis,
qui per lignum sanctre crucis
mundum salvasti Perditum.

Jesu pie, veni, veni,
no me lædat alieni
et cradelis hestita,
que me querit devorare,
festina me liberare
pro tua clementis.

O Maria, virgo pia esto mihi tuta via, 195 angelorum domin roga Jesum tuum 1 ut perducat me ad ad sanctorum ag

> Assis mihi, Jesu p salva me in illa di solvens mea vin ut te valeam laudi laudem tuam deca in æterna sæcul

200

205

210

215

De virgine nato n Jesu, tibi laus cu et cum sancto l assis mihi, ne mo collocare me dign in beatitudine.

#### incipit secu

Jesu, munda cor qui peccata tollis qui disponis on me trementem re confirma me des in tua justitia.

Jesu Christe, tu conquerentis aud hominis scient tange nervos ma tegrum sana, po munda consci

Jesu bone, Chri suscipe me, qui fontes in condona fontem lac ut fonte deliciai fruar in cœle

Jesu, sponsus gleriosus, 239 homo natus speciosus itum, Præ filis horva i num, 265 Vita mea in dolore statum duere servum tuum, vere deficit et cor errore, gmina desidero te videre animus gemitibus: veritalis dominum. Jesu, salva me turbatum, A pie, latifica desolatum 305 a die Jesu, vere favus mellis, 270 gaudiis celestibus vincula: quem vere favus me... Judaus potu fellis audare, Jesu, pacis augmentator, amor tua tu colorum habitator, lecantare regno te claritatis mentis fuga tenebras. ecula. 20 cor illustra tenebrosum. 310 275 motum pelle vitiosum o matre. Jesu Jummæ bonitatis, me suscipiat. et carnis illecebras. cum patre to flanine: O dolentis confortator. DERRIE. o peccati relaxator. carnis ergastu., cujus onus leve, Jesu, fons dulcedinis ligners 315 280 atque corona virginum, k. 'att. peccatum deles Evæ æterna lux credentium. Crucis in patibulo. da regnum celsitudinis. ecunda per. esu, tu me consolare, O infirmi medicamen. or immundi. Clum qui regis et mare o lugentis consolamen. 320 llis mundi. Simul et terrestria, 285 Jesu, sol justitiæ, omnia: me protege, ne me fallat parce mihi supplicanti, redde taten. 3 hostis maius atque calcat, leva lapsum, da roganti estitatum tua custodia. locum indulgentire. dis lesu, David profes pia, O intactæ fili matris, 325 virtus patris et sophia, tu qui doces 290 Jesu, virtus dei patris, qui doces utilia, rex æternæ gloriæ, udi voces, tue cunctee creatures refove me conquassatum, ntiam : te collaudant, cuncta jure, new mentis. dirige me deviatum cœlum, terra, maria. pænitentis in hac valle miseriæ. 330 ientiam. Audi, Jesu, me clamautem Jesu, mere spes salutis, 295 isto Ditis. in tempore senectutis et aspice lacrimantem , cal tis peccatorem miserum. noli me projicere, and ibus: te invoco deum meum, qui hunc mundum respexisti of Doron, an adjuva me, solve reum et venire voluisti 335

de peccati pondere.

Stibas.

virginis in uterum.

Jesu, cedi mediator,
magnificus trium Phator,
ordinator temporis,
per te semper consolemur,
ab hostibus liberemur
mentis atque corporis.

Jesu, verus Samarita, alpha et ω, salus, vita, pax et dator veniæ, per te precor meis malis, ne me lædat infernalis cruciatus maliciæ.

Jesu, lapsis reparator; auctor pacis et amator, lumen, via, veritas; exaudi me deprecantem, suscipe me fluctuantem, Jesu, pia caritas.

Jesu pie, qui laborem consideras et dolorem, educ me de carcore; ecce me tibi committo, in Abrahæ sinu cito jube me recipere.

Jesu Christe, vera vitis, panis vivus, agaus mitis, tu creator siderum, tu de valle paupertatis et de lacu cæcitatis suscipe me miserum.

Jesu, rex exercituum, salva me miserrimum in tun essentia, meum in te cor lætetur, gubernetur et salvetur tun providentia. In te, Jesu, me
vultu tuo satiab
in szculum s
consolare me lu
custodi me puen
ut pupillam o

340

345

350

365

370

Jesu, lumen dei ave, corpus tu nostræ es sul Adæ culpam, q tu in cruce rep: pretioso sangu

Jesu, salvator se ad te suspirant gementes et d nobis, Jesu, ps; assiste postulant et tibi servier

355 Jesu, lux lucis a nos a peccatis 1 quibus te offe, hæc lux serenur et pænam culpuc nobis, quam r

> Jesu mitis et benomen tuum est dulce et salvifmeum verum ad in te trahe et al atque fac paci

Jesu Christe, far ut libenter tuam plangam, done tecum volo vulne te libenter ample in cruce deside

| meditabor,                                                                         |                                                                                                                                                           |     | *                                                                                                                                                             | 3   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| iabor                                                                              | Da memorem quasi rorem,                                                                                                                                   |     | Jesu, rex clementissime,                                                                                                                                      | 44  |
| l sæculi:<br>lugentem,<br>œnitentem                                                | Jesum, qui me refoves,<br>contemplando cicatrices                                                                                                         | 410 | spes desperantis animæ,<br>crucis et præsidium,                                                                                                               | **  |
| ,                                                                                  | vitam in me renoves.                                                                                                                                      |     | mundum et judicaturus,<br>meumque refugium.                                                                                                                   | 450 |
| dei verum,<br>tu sincerum<br>substantiæ;<br>. quem plasmæ<br>reparasti<br>anguine. | Jesu, summa benignitas,<br>incomprehensa bonitas,<br>miserere mei rei,<br>oro supplez ut acclinis,<br>cor contrilum quasi cinis,<br>gere curam finis mei. | 415 | Jesu, creator optime,<br>mundum replens dulcedine<br>tua sancia gratia,<br>confutatis malediciis<br>voca me cum benediciis<br>in acterna patria.              | 455 |
| r sæculi, 3<br>ant parvali                                                         |                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                               |     |
| et dicentes:<br>psallentibus<br>antibus,<br>ientes.                                | Jesu, spes militantium,<br>consolatio gentium,<br>qui volens conclavari:<br>ne me perdas, sed regnare<br>fac cum tuis, Jesu care,<br>in cœlis gloriari.   | 425 | Jesu pie, recordare tuæ passionis care, me exaudi hodie, qui es sanctorum gaudium, vitale tolle noxium, dans locum elementiæ.                                 | 460 |
| s libera, flendimus; um confent see aufent # meruinus                              | Jesu, judex ultionis, da donum remissionis in die juducii: lacrimosoc dies illa, cum resurgam ex favilla, esto spes refugii.                              | 430 | Jesu, panis angelorum,<br>factus cibus viatorum,<br>non mittendus canibus,<br>bone pastor, panis vere,<br>tu me pasce et tuere<br>in his tempestatibus.       | 465 |
| insigne, ficum: profetum if fectum ficum. ac me form.                              | Jesu, dulcedo cordium,<br>tu verbum suavissimum,<br>sis mihi propitus:<br>judicandus homo reus,<br>o roganti parce, deus,<br>ne perimar acrius.           | 435 | Jesu Christe, Nazarene,<br>fao me te videre plene,<br>cum veneris judicare,<br>inter oves locum prasta<br>et ab hædis me sequestra,<br>ad dexteram collocare. | 470 |
| nortes h<br>nortes h<br>nec vices; h<br>nerari,<br>lexari                          | Jesu, lux invisibilis,<br>amor inextinguibilis<br>et Palma certantium,<br>preces mew non sunt digrace,                                                    | 440 | Jesu, salvator saculi,<br>remitte meo actui,<br>ingemisco ut reus;<br>qui Mariam absolvisti<br>qui Mariam eraudisti.                                          | 475 |
| lero-                                                                              | sed tu, Jesu, fac benigne,  o salus amantium.                                                                                                             |     | et latronem exaudisti,<br>indulge mihi, deus.                                                                                                                 | 480 |

| Jesu, corona gloriæ, qui de Maria virgine natus innarra biliter, quærens me sediisti lassus, redemisti cruce passus, hoc non due inaniter.                 | 485 | Jesu, plena carita ma mus tuze perfor. I axent mea crin latus tuum lanceat calvut spinis coror hiec sint medica          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recordare, Jesu pie,<br>quod sum causa tuæ viæ,<br>meas exaudi preces;<br>qui salvandos salvas gralis,<br>salva me, fons pictalis,<br>diluens meas fieces. | 490 | Jesu Christe, Naz<br>tu pro nobis mort<br>affectus injurih,<br>placa patrem maji<br>ut in zevum cum i<br>me coronet glov |
| Jesu, largitor bonorum,<br>codicum et terrenorum,<br>hoc mihi donum dona;<br>tua beata genitrix<br>mea semper sit protectrix<br>pia atque patrona.         | 495 | Regi cœlorum de)<br>cuncti agamus gra<br>quod deus deora<br>summus cœlorum<br>passus pro nobis<br>in medio duorui        |
| Jesu, beata trinitas, tu sempiterna unitas, suscipe poenitentem, cum tremende majestatis mem pravæ execitatis meam illustra mentem.                        | 500 | Ob hoc, Jesu, te<br>laxa malum, quod<br>per merita sanc<br>largire cunctis fan<br>quos lavat unda s<br>veniam peccator   |
| Jesu, labentem corrige,<br>dexteram mihi porrige,<br>ne gravatus crimino<br>puniar acternaliter,<br>ubi ignis percensiter<br>vivit sine termino.           | 510 | Jesu, mea redempt<br>salus atque defens<br>per sanctæ cruc<br>sis solamen contin<br>et tutamen perpeti<br>adjuvamen beni |
| Jesu Christe, auctor vitae,<br>me fac audire "venite",<br>ut cum judex aderis,<br>ne valeat seducere<br>tuum pretium me vere<br>fraus humani generis.      | 515 | Salus mea, Jesu, mei cordis margar atque tua passio fac videre dies bon angelorum dulces audire cum gau                  |

570

575

anceatum, coronatum. medicamina. . Nazarene, mortis posz ijuriā. n majestatis.

caritate

perforatæ

a crimina:

t gloria. m debitas 18 grafias. deorum. rum domines. obis onnius

cum beatis

u, te poscina l quod fecine. sanctorun; s famalis. ida sanguis. catorum

luorum

emplio, efensio. CTUCIS SQUI ntinern rpetun, benignen

su, vitt. rgarita 155101 bonos, Ces 10808

gaudio.

Jesu mei miserere, fac me lætum te videre et amplecti dulciter; jungi choris angelorum atque civibus sanctorum, te laudare jugiter.

Jesu, trinus in personis. per virtutem passionis tu simplex essentiA, me de tuis reple donis et æternis frui bonis

phen sind.

tecum fac in patria.

Genitori genitoque, procedenti ab utroque 560 laus et jubilatio, sacræ virgini Mariæ

555

totique cali curiæ

laus sit plena gaudio. amen.

Totum sit, quod ego dixi.

et laudem et gloriam:

tu meorum peccatorum,

gloriose rex cœlorum,

mihi dona veniam.

ad honorem crucifixi

Reichenauer Hs. No. 36, Bl. 47. mit dem Beisatz: explicit psalterium abbreviatum de nomine Jhesu, denn es fehlt der dritte Theil, da es nar 96 Stro-

106 fehlt eine Sylbe. 111 und 114 illuminasti, Ils. 120 donasti hat eine Sylbe zu viel. 132 vielleicht besser solvis. 135 lacrimante, Hs. 143 diem, Hs. 183 reddens, Hs. 213 die richtige Lesart ist etwa: mortis in augustia. 222 ist wol zu setzen sakas, denn das Präsens gilt in diesem Liede mehrmals für den Aorist, was den Abschreiber bewog, in solchen Stellen das Perfect zu setzen, wodurch aber das Versmass gestört wurde. 255 scientiam, scheint fehlerhaft, steht aber so in der ils. 263 fontem Hs. 281 delens, Hs. 284 quo, Hs. 287 calcet, 11s- 300 peccatis, Hs. 330 hac ist überzähligs. 350 et f. tu, Hs. 287 caicet, 11st. 398 et f. est, Hs. 423 statt muss cin anderes Wort stehen. 501 illustrans, Hs. 507 me, Hs. crimine reint nicht, vie Heicht ist peccalo zu setzen. 546 ad juva me, Hs. 567 ad laud. lis.

V. 1. Joh. 13, 6. Ambros. de fide 3, 7. sagt darüber: Vize domini velut quidam tramites bone vitae stant, qui diriguntur a natefecit. Leber die Wabevia est. et bona via, quie credentibus celi regna patefecit. Ueber die Wahrheit hat Clem. Mex. strom. 1, 20, die treffliche Stelle; mas obays nis disposas molding πολλά τὰ συλλαμβανόμετα πρός ζέτεραν αὐτες η δε ευργαίς, δι νόυ (scil. dei).

V. 23 βιαστρέφοτα νόν, τον άσωτον οξε παλαι, προσπίπτοτά σοι δέξα, Το παλαι, προσπίπτοτά σοι δέξα, Τα παλαι, που τάνου με τον άσωτον οξε παλαι, ποι ξέπεσων με τον άμνα, κοί δέχος έπους άτιε πάτες. Ττόσου Α, 6. σὰ εἰ ὁ ποιμίτ ὁ χαλός, ζέπτρόν με τὸν ἄφνα, κοὶ πλατήθε.

V. 26. Diese Beispiele Werden in den griechischen Kirchenliedern sehr oft. V. 26. Diese Beispiele Werden in den griechischen Kirchenliedern sehr oft. Türken der ist schafte toβteor ist führt. Türken der ist schafte toβteor ist führt. Türken der ist schafte toβteor ist führt. Türken der ist schafte toßteor ist führt. Türken der ist schafte toßteor ist führt. mlari 9 6 rta un napides pe. Triodion I, 3. angelibrt, to davil to to leinen in den griechischen accomment to finder to griechischen, too davil to to leinen in the total to the total to the total to the total to the total to πίστι καμίσου φλόγα. Triodion K, 3. de laray Juli 11. de τον προφήτερ κήτους, κάμε του βυθού τώς μ κήτους, κήμε του βυθού των πταμαμάτων ακότας. Juli 11. ός τον παραφέτος Ιανία του κονονε δε φθούς της.

V. 31. Quantasvis enim Vices habeat lacertorum, qui natat in pelago, alido magnitudine maris Vices. Ίωναν ανάγαγε έκ φθοράς την ζωήν μου. Jan. 1. quando magnitudine maria victus habeat lacertorum, qui nata in personale quando magnitudine maria victus absorbetur. opus est ergo, ut in navi simus, boc est, ut in ligno porterni. hoc est, ut in ligno porternur, ut mare hoc transire valeanus. hoc autem lignum, quo infirmitas nostra, ut mare hoc transire valeanus. lignum, quo infirmitas nostra Portatur, rux est domini. — Discipuli in ecclesia tanquam in navi constituti et fide crucis tanquam ligno por tanquam in navi Consuler fluctibus mers us. Tertullian, de j germo 75, 3, 7. Peccasian ist, so folgt von selbst, dass me Welt ein Meer der Schuff und das Kreuz als ein Seugel betrachtet hat. Daher ein Schiff und das Areu to stavgou ton Bastier on diegres den to : Menien Oct. 16. israelo nischen Liedern ist dieses Bild selten, aus Gregor, Turon, mire nischen Liedern ist man aber, dass die Kreuzform der Segel Jenen Ausdruck vera man aber, dass die erillum antennie, quite modulum erueis zi sagt: erectis reus actum arripiunt. Es gehören zu diesem Bild extensis pelagus uttus als Fisch, von den Apostein als Mense stellungen von Christus als Fisch, von den Apostein als Mense stellungen von Carissinels u. dgl. Lignum illud cracis volut qured dem Hafen des Hirmone est, non pœna. Ambros de spir. s. 1, 9. salutis vectura nostru orat. 18. 7,89ον είς τὰ βάθη της Θαλάσ vite diluvium. Anselm. orat. 18. 7,89ον είς τὰ βάθη της Θαλάσ rite diluvium. Anserm. το φαση της Θαλάσ τισέ με κατοιής πολλών διαστιμάτων. Febr. 25. παραπτωμάτων ποί με κατοιγίς πολούν. Του βίου κατέλθον είς βυθόν. Jan. 20 Κομενος, ib. 26. Ιν πελόγει του βίου κατέλθον είς βυθόν. Jan. 20 og. 10. 20. er agros. Sept. 9. S. No. 206, 22.

V. 55. lactor \*Χριστό υδηγήσαντι τον λαύν, ον άνηκε δου V. 56. φαωμεν Χριστό υδηγήσαντι τον λαύν, ον άνηκε δου

Jan. 1. V. 106. Christus est fons vitre. Augustini sermo 233, 2. Men. Jan. 1. V. 108. Christus Oct. 23. Oft wird auch Maria so genannt, weil durch sie das me

Christi antieng. Joh. 4, 10. Vgl. Jerem. 2, 13.

ti anteng. 3011. V. 137. 139. dentidatum. Durch die Sünde wurde der Mense v. 131, 135, user auht und erkannte seine Blüsse und Nakthe lischen tiewandes ver Reinheit wieder erwerben, den alten er das erste Gewand er das erste Gewana Diese biblischen Stellen werden in den der Stellen werden in de und Christen angicus angewandt, sowol bei den Griechen als be manigfache Weise angewandt, sowol bei den Griechen als be maniglache Weise and die Kunstgeschichte Einfluss, denn die Heili; nnd hatten auch aut (der prima stota) gemalt, weil sie wie die ! glünzenden kleidern (2015 χιτώνιον της άκρασίας, την φαιδράν άποδυσάμενοι το δυσαχθές χιτώνιον της άκρασίας, την φαιδράν αποδυσώμενοι το ουσαχ Ισδυσώμεθα στολήν. Triodion T, 5. Vgl. No. 161, 2. χετώνα της ίτδυσώμεθα στολήν. Της παραδείσω μέν τοποίν ξύλω εγύμνωσεν ε Ιτδυσον. Ibid. M. 2. έν παραδείσω μέν τοποίν ξύλω εγύμνωσεν ε ετόνσον. 101d. 01, 2. στης τωής το ένδυμα ανθοώποις φέφει. Ibid. Χ στανφού δε το ξύλον της τωής το Ενείατος πολύτιος με το Ενείατος πολύτιος στης και το Ενείατος πολύτιος πο ου δε το ξυλον 1118 Christus ποδηγός και φωταγωγός της σι V. 141. Daher heisst

V. 141. Daher neusan supplicium, daher nennen die Griechen (

ewige Folter, alwisova βάσανος. Apr. 10.

V. 162. incendium mortis scil. secundee, das Höllenfeuer. V. 175. medicina, Γασις των ψυχών. Oct. 23. λυτής των νόσο

V. 192. lex mortis. Weil der Tod im Paradiese angedroht wa v. 15%. lex morses sündenfall gesetzlich ein, worauf diese S so trat er nach dem Cosmas L c. str. 3 naterscheidet aber scharf': βροτοχτόνον αλλ' οὐ το πταϊσμα του 'Αδάμ. Vgl. Rom. 8, 2.

V. 182, 183, In dieser Beziehung heisst Christus göttlich au V. 182, 183, in was gibt, oder λόγος ζωαρχεκός, Nov. 17, der ε herrscht, und menschlich Comprisos dvig, der Mensch, mit dem das anfängt. Oct. 3.

V. 187, gigas, diese Benennung ist sowol hier als in No. Hymnus des h. Ambrosius No. 30, 19 nachgealimt, welcher durch Gebrauch in der Kirche jedem Dichter bekannt war. Nach Ps. 18.

igno portati. 8 liquir win. de poenit. I he dass man die kried Daher heisst wait Thus to mekayo; him uron, mirac, 1, 81 mit ruck veranlasste, éur n crucis gestat appris esem Bilde auch ir le als Menschenfischen w elut quædan somser r. s. 1, 9. Magner int reg Salarers mi mro requires mileys siles

F. Jan. 23. civine Society April

0 233, 2. mg nich sie das menschiche leir der Mensch seins hir

nd Nakthest from o den alten Nessies # den in des Luies s en als bei des latent die Heiliem zentant Wie die Saar latel goodpie to open tilea tie affent: imore i iti. " L Bid X 6 tis much irieches de Mir s

nfeuer. April 1 5 THE PERSON SE S edrobs war first C if diese Stile both o all of June b

ittlich minister 17, der die late b dem das lein mit ls in Na Millia

r durch was in h Ps 15,6

V. 187 flg. σειραίς ζόφου τον δρακονται δεσμεύσας δε ταρτάρω. Goar p. 600. Apocal. 20, 2.

V. 195. Quidquid medico nostro penditur Christo, remedium est, quidquid

usurpatur, incommodum. Ambros. de virgin. 3, 5. V. 205. ο καταβάς επί γες έκουσεω πτωχεία διά έλευς πολύ. Triodion A, 6. V. 209. paradisus ist oft mit coelum einerlei. Paupertati seculari paradisi

divitias præferamus. S. Cypriani ep. ad Fortunat. p. 515. V. 231. Diese Benennung ist in den Marienliedern häufig bei den Griechen und Lateinern, ich will den Grund hersetzen, worauf sie beruht: enig rus aru χοροστασίας ήρθης, πάναγνε, μύνη γενομένη μήτης του παντουργού. Triodion 0, 2. σύ των άγγελων άνωτέρα, ον γάρ έκεινοι τρέμουσιν ώς θεῷ ἀτενίσαι, σὰ ἀγκαλίζη ώς νιών σου. Ibid. X, 1. την των ουφανών ψυμηλοτέραν και χερουβίμ υπερτέραν κόρην

υμνουμεν. Ibid. V. 250. tutum. Nihil apud deum tutius supplicante. Ennod. epp. 9, 30.

V. 265. sponsus, nach 2 Kor. 11, 2. Matth. 9, 15. Apocal. 9, 7. 21, 9. womit zu vergleichen Matth. 25, 1. προσέλθωμεν Χομστώ ώς νυματώ. Cosmas in pascha st. 13. Ist haufig. S. No. 254, 21. 249, 79. 250, 1.

V. 300. των έγκλημέστων το βαρύ φρόρτιον. Triodion A, f. 6. ως λίθω βαρούμενος ταίς πολλαίς άμαφτέαις. Ibid. ΗΗ, 3.

V. 314. συνδισμός αδικίας, συνδεσμός αμαρτημάτων. Origenis homil. 9, 4.

nach Proverb. 5, 22. σειφαί των άμαφτιών. S. No. 92, 18. V. 337. Mediator inter deum et deum esse non posset, quia unus est deus,

mediator autem unius non est (Gal. 3, 20), quia inter aliquos medius est. Angeli porro, qui non lapsi sunt a conspectu dei, mediatore non opus habent, per quem reconcilientur. item angeli, qui nullo suadente spontanea prævaricatione sic lapsi sunt, per mediatorem non reconciliantur. restat ergo, ut, qui mediatore superbo diabolo superbiam suadente dejectus est, mediatore humili Christo bumilitatem persuadente erigatur. Nam si filius dei in naturali sequalitate patris manere Vellet, non esset mediator dei et hominum, quia ipsa trinitas unos deus est. Sic itaque unicus filius dei mediator dei et hominum factus est, ut mediator esset inter deum et homines homo per deum ultra homines. Augustia, in ep ad Gal. \$ 24. S. No. 11, 57. 4, 6. celi, ein mangelhafter Ausdruck, der freilich dasselbe bedeuten soll wie steeling Front at an alentissimum de

V. 347. 348. Diabolus ad solatium malevolentissimum damnationis sue, cum quibus damnetur, inquirit. Augustin. de catech. rud. 48.

V. 361, vitis. Hierüber sagt Chemens Alex. predag 1, 5. sehr gut: géqu olvor ή aprielos, os alua ο λόγος augu di ανθούποις ποτον els σωτηρίαν, ό μεν οίνος τω σώματι, το δε αξικα το περιματι. Als wunderbarer Wein wird daher auch το πούματι, το δε αξικα το περιματι. Als winderbarer Wein wird daher auch Christus αγεώρτητος βώτους genannt, Triodion T, 3. d. i. ein Trauben, den kein iredi ... Weinpart. kein irdischer Weingärtner gepflanzt bat, sondern sein himmlischer Vater. Joh. 15, 1.

V. 350. 351. Aliter Adam, aliter Eva, aliter Abel, aliter homo Jesus Chrief in omnibus diverse, aliter Eva, aliter Abel, aliter homo differt. Hieron. stus; et in omnibus diversis exordiis una hominis natura non differt. Hieron. adv. Joh. Ieron. 32. adv. Joh. Jeros. 32.

V. 499. bezieht sich auf Joh. 8, 29., worüber Augustin. in ev. Joh. 40, \$ 6 misit pater filium, sed Joh. 8, 29., worüber anim. quo misit filium, non sagt, misit pater filium, sed Joh. 8, 29., worüber Augustu. In enin, quo misit filium, non ibi erat pater. Ejusdem epier. ibi erat pater. Ejusdem epist. 170, 5. trinitas unius est ejusdemque natura atque substantie, non minor in si. 170, 5. trinitas unius est ejusdemque natura in omnibus, substantise, non minor in si 170, 5. trinitas unius est ejusdemque in omnibus, quam in singulis; sed tanta

quam in singulis; sed tanta singulis, quam in omnibus, nec major in patre

Mone, latein. Hymnes. L. in solo patre, vel in solo filio, quanta in patre

simul et filio; et tanta in solo spiritu sancto > Quanta simul in

V. 511. hat auch Anselm. Cant. orat. 2. P. 343.

V. 511. hat auch Annual variable und concives angelorum nen V. 557. cives coelesus parmer units ver angelorum nem medit. 14, 6. und meditat. 17. die Seligen, wornach hier cices sam die Lesart et concivieux

Obgleich dieses Gedicht unvollständig ist und durch den A Obgleich diesers und durch den Ahkürzung der Zusammenhang manchmal gelitten bat, so sind Ahkürzung der Zusammen. Lieder enthalten, desa es dadurch viele Bruckstücke anuviele Bruckstücke anuerscheint. Aus der seine verscheint. Aus der seine verhalte sich wechselnde Strophenmass. V. 198 ist aus No. 210, 75. V. 316 wechselade Stropnerman, 63-66, 73. V. 550 aus No. 210, 75. V. 316 V. 463-67 aus No. 210, 63-66, 73. V. 550 aus No. 261, 5. V. V. 463-67 aus No. 261, 5. Verse aus Hymnen bei Daniel 1, 112, 29 511. 544. 571 - 70 since 1 1 1 1 2 29 Alle übrigen entlehnten Stellen sind aus der berühmten Sequen Alle übrigen entlemnten. Sequen nommen. Darnach ist wahrscheinlich dieses Psalterium Jesu in J nommen. Darhacu les un la das 14 Jahrh, aus welcher Zei worden. Die ins geschrift des Dies iræ kennt, da sie bei uns ers der Alpen keine ausschaften. Die entlehnten Stellen aus Thon und da noch setten vor und den stalianischen Verfassers und bestärken die Vermussens und seine Zeit an, nämlich das Ende des 13 oder den Anfang des 14 seine Zeit au, nammer.

Da er so viel aus dem Dies ira genommen hat, so muss es dama Da er so viel aus dem - Gesang gewesen seyn wie das Pange lin bekannter und belienter Verse entlichnt sind. Findet sich die Sion, aus welchen die ausstalig in einer His, ao wird es eine sch de nomine Jesu noch vor des wahrscheinlich in dem fehlenden noch mehr Stellen aus demselben enthalten mag.

Hieza bemerke ich noch einige handschriftliche Psalter Hieza bemerke it.

Als oratio Engelberti abbatis Admontensis kommt ein Psalterium Als oratio Engelberti and Solation of the Clm. 5974, fol. 61-69 in 151 Stro Ave Jesu Christe, ave,

lumen vivam, lumen suave, luminis meridies;

quo in luce sex dierun res informis yle (l. by

luminis meriaies,
In der Münchener Hs. Cgm. 716. des 15 Jahrh. fol. 82. stehen eben In der Münchener Hs. Ugm.

101. 02. stehen eben aus diesem Gediebte mit der Veberschrift: aliqui versus ex renantensis. Da diese Stranba aus diesem Gedichte mit under Med aufgun versus ex re Engelberti abbatis Admontensis. Da diese Strophen mit der Med 

Auch der Mönch Hieronymus von Monsee (Luncelacensis 

Jesu da, quoa cauma Jesu steht in der Hs. zu Mainz, Aug Ein weiteres Psalterium von Lis. zu Mainz, Aug und dasselbe in der Reichensuer Pop. IIs. No. 36, f. 73 zu Karlsrunden und dasselbe in der Reichensur damit zu zeinen und dasselbe in der Reichepauer zu zeigen, i. 74 zu Karlsruciee grössere Probe mittheilen, um damit zu zeigen, dass die Bel imul in patre et flie et

rum neant Assim Cat rices sanctorum für co-

ch den Auszag oder in no sind darin dark se ladurch beachiesset Litt sich auch da ab V. 316 ans No 3.1

4 . 5. V 315 38 53 112, 297, 238, 63 M 1 Sequent Ber er o Jesu in Italies could

cher Zeit man dereit i uns erst in ti litt Aus Thomas var Lum 'rs und gebes meiti g des 15 Jahrhades

es damale en der u Pange lises at las t sich dieses Pubrist i eine schittharibail chlender drive Dai

Psalter Maker Ar 'salterium Jeu Ome 151 Strophes at its

ex dierun te (1 lyle) com pecie (L specia) ben ebenfalt tomp s ex reare int der Melode wein nt war. Jeir Senis

lacensis) noise si fol 1 stell lim

sequater ex inz, August & E Karlsreit Hrs , die Belanding Prologus in subjectum opusculum.

Rithmis et sensu verborum consociatum psalterium Jhesu, sic est opus hoc vocitatum. qui legit intente, quocunque dolore prematur, sentiet inde bonum dolor ejus et alleviatur; ergo pius legat hoc ejus sub amore libenter, cujus ibi nomen scriptum videt esse frequenter. Edidit hoc carmen quidam monachus griseorum ad laudem domini Jhesu studiumque bonorum.

Ave Jhesu, beatorum

spes et salus miserorum . lux et via tu justorum, iter spernis impiorum.

Ave caudor purgans mentes, in quem fremunt frustra gentes, invidorum nos rodentes et hostiles tunde deutes.

Ave nomen dulce Jhesus , tu de monte lapis cœsus et vitalis mentis esus, ad te clamat homo læsus.

Ave porte coli clavis, Jhesu d'ulcis et suavis, ad te clamo corde gravis, qui quarn mortem vitam mavis.

Ave Jhesu dulcis sono, sume tuo super throne verba mea, que propono pietatis tuze dono.

Ave salus nostræ spei, miserere, Jhesu, mei, o dulcedo requiei, tu me saus, virtus dei.

Ave, cujus semper ero, me ab hoste serva fero, te tutorem meuni quero, in te, Jhesu, quia spero.

Ave nomen admirandum, orbe toto prædicandum, Jhesu dulcis ad narraudurra nos accendas ad amanduma. Ave Jhesu mi benigne, nomen tuum ob insigne surge velox, ne maligne surgat hostis in me digue.

Ave passer salutaris, qui frequenter immolaris super tuis sacris aris, nunquam tamen consumaris.

Ave Jhesu nosque serva a progenie proterva hostis, ipsum tu subnerva nosque tibi coacerva.

Ave noster advocatus, ne in morte soporatus hosti tradar imparatus. per te surgam excitatus.

Ave Jhesu, rector morum. distributor meritorum, tu defectum studioram supple quieso te meorum.

Ave Jhesu, dulcis totus. per te sim in monte notus sancto tuo, quo promotus sanus fiam nune agrotus.

Ave tu sollemnis festu. tu solamen es in mæstu, carnis serva me ab sestu, quia deus mens es tu.

Ave Jhesu, vis divina, ad nos gurem hac inclina, ut nos serves a ruina, tu vitalis medicina.

Ave spei supplementum, omnis boni fundamentum, esto mibi firmamentum, Jhesu, laudis ornamentum.

Ave dives tu diei.
255is mihi, fili dei,
ne me vincant Amorraei,
recordare Jhesu mei.

Ave Jhesu, dulcis quaeri, de supernis fac videri et de Sion me tueri ne me lædant hostes feri. Ave Jhesa et meorum fave votis labiorum et c Onsortem angeloru esse velis me tuorum.

Ave , cojos manus cruc sunt confixæ, nos a tr Jhesu solvas mortis de ad fruendum tua luce.

Ave Jhesu, princeps for et cœlestis dux cohorti ne me premat umbra n educ de inferni portis.

## 263. De gratuita dignatione dei ad hominem.

5

13

20

Quanta mihi cura de te, homo, si cognosceres, tam miser et inops in te mequaquam existeres, sed quia remotus a me, quid, exul, ni fluctues? o si tu hoc saperes!

In abysso deitatis
finxi te de nihilo
summe quoque trinitatis
signavi signaculo
tuque liber præ creatis
comparatus angelo
tam nebulis es homo.

In loco re voluptatis gioriosum posuiper ministrum falcitatis decepto comdolui vesseque simplicatatis modatum te vestasir homo pro re fui-

Te june quamvis fagavi de loco lienzae, nequaquam tamen p spe misericordiæ. Mam suo prædestina salvare te tempor hinc homo dilige

Satana semper dame nasci pro te volui malo nullo perpetrat penam pro te sub me circumciso, oblat legem non prasteri scis homo, cur id

Quid faciendum non homo cum hominib te docui, te perfeci

verbis et operibus; corporis mei refeci mysaicis te dapibus quid homo vis amp

sportes are bracks affect versus vas bendum sportes are bracks affect

Daniel Court

est et meorum its labsorum ortem angelorus

lis me tuorum. ijus manus cruce affice, nos a truce olvas merus ture

ndum tus lure. 'su, princeps form ris dux coborts. Primat units mess. inferm perts. etc.

homises, lease

am names provid personnia. previouses the resource.

mir diage me nier dimen

THE THE THE THE EAST CV 32 800 m/ 10-00 a weer. 1 78 85

T ME p.102,02,305 70000 -

and the last 100 - 40.2

-: 2 27 Berts 1000 ut reprobus, non electus in oculis hominum;

perfossæ sævissime, spinis caput, ense latus vulneratum impie. felleque pro te potatus,

Quia pro te pauper natus, tu ditaris meritis.

id homo pro te totum. Pro te pedes, pro te manus

crucifixus undique; sic homo dilexi te

quia pro te cruciatus. tu quitaris debitis, et quia glorificatus, coronaris præmiis; quid homo mihi pro his? 357

65

70

O caritas inaudita, o stupenda pietas

deitatique unita mea sic humanitas, hine tibi sit infinita laus, majestas, claritas, o beata trinitas!

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer. 15. Jahrh. mit der Melodie.

55

60 comtaris f. quitaris, Hs., dies habe ich gesetzt, weil es auch No. 266, 35 steht, welches Lied wahrscheinlich von demselben Verfasser ist.

V. 1 fig. Nonne vestras omnes suscepi injurias? nonne corpus meum pro vobis obtuli? nonne mortem appetivi, quod non erat divinitatis meæ, sed vestreo redemtionis? hercine referentur gratiae? hoc profecit sanguis meus, ut me impie negaretis, pro quibus ista sustinui? S. smbrox de fide 2, 13.

V. 8. abyssus. Dci magnitudinem nemo capit, præsentiam nemo fogit, secretum nemo invenit, splendorem nullns attingit. Capreoli episc. rescript. ap.

Sirmond. opp. 1, 217. V. 9. Homo a se fieri non potuit, nec beatus fieri a se potest; alia res cum fecit hominem, quod non ipse est homo: alia res cum factura est beatum, quod non est ipse homo. Augustin de discipl. christ 6.

V. 17 flg. μετά την τοσαύτη παρακοήν, μετά τοσαύτα άμαρτηματα, ότε πάσαν κεκτέσχε την οίκουμενην ή της αμαρτέας τυρανίς, ότε την έσχατη έδει δούνου δούναι δέκην λοιπον και απολέσθαι παντελώς και ανώνυμον των ανθοώπων γενίσθαι γένος, Τότε την μεγίστην πεοθ ήμας εθεργεσίαν επεθείξατο, θπός των έχθρων και απιλλοτ θεωμένων και μισούντων αντόν και αποστρε σομένων τον μονογενή κατασφάξας τον έαυτου και δια τούτον την πρός αυτόν καταλλαγήν έργασαμενος ήμιν. Chrysost. ad Sto. ad Stagir, 1, 5.

V. 29. Angelorum spiritus idcirco irremissibiliter peccaverunt, quia tanto robustius stare poterant, Quanto eos carnis admixtio non tenebat: homo vero ideireo post culpan veniam meruit, qua per carnale corpus aliquid, quo semet ipso minor esset, accepit.
natus out quie marna s:
natus out quie marna s:
Cregor M. moral. 9, reatus. Idem ib. 32, 47. Quia natus est, quia magnus sirno Comparatione facrat creatus. Idem ib. 32, 47. Quia minus necesverat homo comparatione facrat ci valuit ad reparandam saminus peccaverat homo quam diabolus, id ipsum ei valuit ad reparandam sa-lutem, quad principi bulus. lutem, quod principi hujus mundi, hoc est principi de at. Augustin. de lib. posito mortis, usque ad mortalitatem carais addictus est. Augustin. de lib. arbit. 3, 29, 5, No. 262, 322-

arbit, 3, 29, S. No. 262, 337. Gregor. Naz. V. 33. 34. έπὶ συντελεία των αἰώνων το Χριστού πάθος.

V. 55, Daher wird die exoveus eravours manchmal erwähnt. Triod. X, & or. 42. p. 697.

V. 57. 58. Christus paper esse voluit, at haberes paupere Augustin. de discipl. christ. 7. S. No. 53, 43. 52, 15, 51, 26, 26

5

10

15

## 264. Ad Jesum fontem dilectionis.

Jesu, dulce medicamen, esto cordis consolamen pietatis gratia; mentis da tranquillitatem atque veram pietatem pià 1 conscientia.

Cogitatus, intellectus, motus semper et affectus tua providentia incessanter foveantur, ad te semper dirigantur cordis desideria.

Jesu, dulcis mi salvator, orbis pius 2 reparator, qui mirà clementia corpus tuum venerandum tradidisti trucidandum ad crucis supplicia,

Potestatem præbens pravis 20 laniendi membra clavis dirisque verberibus, corpus sinens sic artari, nt valerent numerari ossa cum lateribus.

Jesu clemens, ob a diræ mortis qui 3 las te fecit suscipere, tuam quaso pietater mean dele pravitate bonitatis munere.

In adversis patienter in dolore fac gauder tua me clementia. in secundis temperat in merore non turb: lætum in injuria.

Jesu, fons dilectioni: jugis tuæ passionis mihi da memoriam fideique firmitatem et perfectam caritate speique fiduciam.

Fac me vitiis mundau et virtutibus dicatum post præsens exilit ad jocundum beatoru civiumque supernorun venire consortium.

Reichenauer Pap. Hs. No. 36. Bl. 36, b. Ein schönes Lied Innigheit und wolgeordnete Anlage, die eine edle Haltung gibt. Innigkeit und Wolgeorungen gedes fängt mit einer andern Eigenschaft J vier Paar Stropnen, Jesu dulcis mi salvator — Jesu clemens of Jesu fons dilectionis, welche Gedanken in dem Strophenpaa werden.

cum pia Hs. 2 pie scheint auf den ersten Anblick besser, de manchmal vor, dass nach der ersten Anrede der Satz im Nomine was ich nicht verwischen wollte. que Hs.

pauperes, quibu des 1, 26. 262, 265

ionis.

s, ob amorem, 5 qui languoren scipere, pietatem, pravitatem

aunere.

patientem, gaudentem mentia, emperatum, on turbatum p

ilectionis, ssionis emoriam, tatem caritatem uciam.

beatorm beatorm pernorm ortium.

mundatus dicatus

nes Lee int en og gibt. In he is nechaft for a: in temess of annaophropast suffin

nesser, duck long s

V. 1. medicanen, handig in den Menñen: Xeu tô nug/tur mêu rê jûşen. Janur, Bl. 14. 6 ûrçiş 6 înwişere, fêşor ûn vi rê d'êrerere, Octob. 27. înwişe, meşte, me lo êjerşen. Ele genant. So wit vi en als der barnher zile Sameriter genant. Beng part 1. 2. So wit vi en als der barnher zile genant relier genant. Beng part 1. 2. So wit vi en als der barnher ziler genant volunt, accipiant medicamentum, quod et a patre detail et preparati in colo ex illis confectum immertalitus succio. Magmam medicamentum, quod non solum ciestricem vetusti vulneris amputavit, sed etiam causam passiosis insidit. S. Ambrox de fide 2. Interis amputavit, sed etiam causam passiosis insidit. S. Ambrox de fide 2. Interis amputavit, sed etiam causam passiosis insidit. S. Ambrox de fide 2. Interis amputavit, sed etiam causam passiosis insidit. S. Ambrox de fide 2. Interis amputavit, sed etiam causam passiosis insidit. S. Ambrox de fide 2. Interis amputavit, sed etiam causam passiosis insidit. S. Ambrox de fide 2. Interis amputavit, sed etiam causam passiosis insidit. S. Ambrox de fide 2. Interis amputavit, sed etiam causam passiosis insidit. S. Ambrox de fide 2. Interis amputavit, sed etiam causam passiosis insidit. S. Ambrox de fide 2. Interis amputavit, sed etiam causam passiosis insidit. S. Ambrox de fide 2. Interis amputavit, sed etiam causam passiosis insidit. S. Ambrox de fide 2. Interis amputavit, sed etiam causam passiosis insidit. S. Ambrox de fide 2. Interis amputavit, sed etiam causam passiosis insidit. S. Ambrox de fide 2. Interis amputavit, sed etiam causam passiosis insidit. S. Ambrox de fide 2. Interis amputavit, sed etiam causam passiosis insidit. S. Ambrox de fide 2. Interis amputavit, sed etiam causam passiosis insidit. S. Ambrox de fide 2. Interis amputavit, sed etiam causam passiosis insidit. S. Ambrox de fide 2. Interis amputavit, sed etiam causam passiosis insidit.

V. A. traquillitas. Zusammenhängend damit heisst Christus ἀρχυγός τῆς γαλήνης. Nov. 13. Dies bezieht sich auf Matth. 8, 26., wo ebenfalls γαλήνη steht.

V. 12. Daher heisast Christas πο ρεινότατος. Oct. 11.

V. 13 fg. Derum heisat das Leiden Christi isσόνου πάθος. Oct. 19. Eine gute Zusammentllung ist diese: στορβολή γιαλο θρωπίας πάθιι ποροσιμέρες, αδ ἀπαθέων τοἱ ἀνθομοίος ἐπίγασο. Oct. 20. In den Menike heisat ἀπαθεία Robe; περίζο beienth sich and die fileasenden Wünden Christi, hanen ist ump

Rube entquallen. Uebor die dengenen No. 115, 45.

V. 31, fons. S. Atopundie etchio, 28, 4. 1. fons est viter, accede, bibe et V. 31, fons. S. Atopundie etchio, 28, 4. 1. fons est viter. Vive: lumen est, accede, cape et vide, si non influst ille, siccus eria. Chemat. Acr. pudag; 1, 6. δ Δέρος fori προς ζευτία, βρίνουν. S. No. 3, 6. diffectionis. Dilectio caraclis magis armor dici solet, dilectionis enim nomen magis solet in melloribus rebus dici, in melloribus rebus dici, in melloribus recipi. Auspantis. in 19, bb. tt. 8, 3.

As exilium. Homo dei in Christo nusquam exal, in carne ubique peregrinus. S. Augustin. serm. 309, 2. S. No. 148, 14. No. 76, 17. Die cives superai nent Augustin. sermo 362, 29. cives illius civitatis,

nămlich celestis Jerusalem. Ancimi orat. 19. noster municipalus in celis est Cirysost, homil. 17, 2. et Χρωτιανός εἰ, πόλεν οὐν ἔχεις ἐπὶ τῆς τῆς. τῆς πόλεις οἰν τεχνίτις καὶ δημιουργός ἐσιν ὁ διός. Nach Philipp 3, 20.

## 265. Oratio ad Christum salvatorem.

Juste judex Jesu Christe, regum rex et domine, qui cum patre regnas semper et cum sancto flamine, nunc digneris preces meas clementer suscipere.

Tu de cœlis descendisti virginis in uterum, unde sumens veram carnem visitasti sæculum, tuum plasma redimendo sanguinem per proprium.

Tua queso, deus meus, gloriosa passio me defendat incessanter ab omni periculo, ut valeam permanere in tuo servitio.

Assit mihi tua virtus semper et defensio, mentem meam ne damnetur corpus meam fraudulenti laqueo.

Dextra forti qua fregisti Acherontis januas, frange meos inimicos nec non et insidias, quibus volunt occupare cordis m ei semitas.

Audi Jesu me clamantem et peccantem miserum et quarenti pietatem porrige solutium, ne insurgant inimici mei ad obprobrium.

Destruantur et tabescant, me qui volunt perdere fat illis in ruinam laqueus invidiæ. Jesu pie, Jesu bone, noli me relinquere.

Tu protector et defensor, tu «sis mihi clipeus, ut resistan te rectore mihi detrahentibus et eisdem superatis gaudeam diutius,

Mitte sanctum de supernis sedibus paraclitum, suo meum qui illustret splendore consilium, odientes me repellat et corum odium.

Sanctæ crucis tuæ signum sensus meos muniat et vexillo triumphali me victorem faciat, ut devictus inímicus viribus deficiat.

Miserere mei Jesu, vivi dei genite, miserere deprecanti, angelorum domine, esto semper memor mei, dator indulgentise.

Deus pater, deus fili, deus alme spiritus, qui semper es unus deus dicerisque dominus, tibi virtus sit perennis honorque perpetuus.

Richennuer IIs. No. 36. Bl. 35 (B) und IIs. der Stadthibliot No. 337 (Oshua dem 12 Jahrh.) ferner IIs. der Bibliothek zu J No. 623. Bl. 2015 (Boston 12 Jahrh. (C) II zu Lichtenthal (L) d No. 623. Bl. page Strophenmas als auch durch den Gebrauch Acheros zeigt sich dieses Lied viel älter als die Mandschriften.

2 regnans A, semper febit A, sancto febit B. 3 tu f nunc A
mess A, elem. fishit L s ceile A 7 fills f, tura ACL. 9 vor dieser
at L, tura ACL. 9 vor dieser
at C, tura ACL. 9 vor dieser
at C,

nuas, as. litas.

1 miserum,

at perdere.

9

clipeus, us

aclitum, lium,

· muniat ıf,

otiæ. minus.

uus. Stadtbebliebek n for bliothek tu Mass fort tenthal (L) do [ like

ien Gebranch de Fiene schriften 3 tu f. nenc A, new f 9 vor dieses les eis sigenden Verre film in lulento A li lein l atis meis ge men! 15 in me min. 1. ma sidize A 21 los from

A, et defrant in i fehlt L, park ze a

illustret spl. A. 27 studium C. 28 signaculum sensum meum A. 28 — 30 diese Strophe sieht nach der folgenden in A. 29 vexillum triumphale C. 30 diabolus f. inim A. 31 mihi Christe A, Christe CL, vivi fehlt in A. 33 semper fehlt in B. 35 qui es trinus (et unus, von neuer Hand) deus, manens individuus L, semper idem unns diceris esse deus A, tu qui semper unus deus diceris et dominus C, besser. 36 t. sit laus atque virtus hon. A. L fügt bei: sit laus tua salus mea per aeterna saecula.

V. 1. judex. Gut sagt Augustin. serm. 114, 5. Preces istas (orat. dom.) juris peritus celi dictavit, advocatus est tuus; si mentiris, testis est; si non te corrigis, judex erit tuus, rex regum, Joh. Damasc. pentec. 31. aras arasaras, nach Apocal 1, 5 and 17, 14, 19, 16., wo aber βασιλέος βασιλέων steht, wofur Joh. Damasc. zwei klassische Wörter setzte. In den Ritualbüchern wurde der biblische Ausdruck festgehalten; missa s. Jacobi p. 247. Baatheis ton Baatheeόντων. πριτής δικαιότατος. Μεπ. Dec. 19. δικαιοκρίτης. Triodion CC, 6.

V. 5. veram carnem. σαρχός έν ομοιώματι γεγονώς. Oct. 17. V. 12. laqueus. φύστασθαι έκ των παγίδων του έχθρου. Jan. 24.

V. 13. Der Hades steht in den griechischen Liedern ebense für den Teufel wie in den lateinischen infernus, daher gibt es für den Vers: gemens infernus ululat (No. 141, 4) eine wörtliche Parallele: δ "Λεδης πευρώς ώδυσετο. Triodion II, 6. Dieser Persönlichkeit wegen wird auch die Hölle als der aufgesperrte Rachen des Teufels abgebildet. S. No. 122, 17. 269, 17. Daher heisst es auch ganz personlich: έφοιξει όρων, σώτερ, Αιδης, σε τον ζωοδότην Triodion SS, 1. ό θακάτου δεσμούς άλυτους και κλείθηα Αιδου διαφότίξας. Goar p. 600. μοχλούς αίω νίους Αιδου συντοιψας. ibid. Die Riegel des Höllenthors werden auch in der Auferstehungsfeier erwähnt, a meine Schauspiele des Mittelalters 2, 53. die στανρού του θανάτου των σταχτίδων εξόξυσθημεν. Τriodion X, 5. έχ των Αιδου ταμείων ανακαλέσας ήμας. Ibid. Y, 1. S. No. 140, 13. 14. Αιδου πυλωρούς πατάξας θεία λ... θεία δυνείχειε. Ibid. Υ, 2. συνέτριψας πάντα κλεϊ θοα τε και τους μοχλούς. Ibid. συνίσειστες το του Λίδου πηγνύμενος οίκημα. Ibid. Z, 4.

V. 31. Χριστός πλήθος έχει όμπισμών, April. 10. Daher bezieht Alhanas,

in ps. 88, 48. die misericordia auf Christum.

#### Lymnus. 266. De beneficiis dei.

Angelorum si haberem linguas nec non hominum, te laudare non valerem, summe pater luminum,

quantum merito deberem a quo datum optimum.

Ad te namque me creasti potenter ex nihilo, secundum te me formasti Profundo consilio

angeloque coæquasti mentis Privilegio.

Ac viribus animatus, supremis et infimis,

brutis eram tunc prælatus ut decor imaginis, sanctus, prudens temperatus,

justus, impassibilis.

Sed parum mihi donasses formando tam inclytum, 20 10

transgressorem si damasses ingratum et turnidam, deceptumque ni salvases miserum ac perditum.

En tu mihi supplantato nequier a daermone pie spem, illo dampano, tribuisti venice, tempore gratiue nato locum dando pascuze.

Me peccantem tolerasti

Me peccantem tolerasis satis longanimiter, deviantem revocasti compungens satubriter meque culpantem quitasti de culpa totaliter.

Tu me valde vulneratum lavans sanas undique, lotum ungis et sanatum oleo lactitiæ, spe post vulnus sublevatum miro lustras lumine.

Nuna in hone me firmando

Nunc in bono me firmando periculis subtrahis, nunc mihi cooperando nova dona tribuis, hæc tollendo, seu donando lucrum meum appetis. Tu mihi das aft Opportuna vit tu que largiris c Congrua vesti mei curam gere ut oculi propi Est et justum gi

quod dignus s hic propter te ti intus et exteri nam in hoc solet prædilectus fili Omnis tua creatu

multum mihi p nam tam usu qua primum fontem sic natura, sic sc semper in te re

Sed to mihi profe plus cuncta qua pro me carnem in dum mira clema meque totum rede patris sapientia.

O paternæ bonitat inexhausta pieta in filio patet satis ad me tua cariti laudis, lucis, maje tibi hine æternit

Hs. zu Karlsrahe, ohne Nummer, 15 Jahrh., mit der Melodi-Strophe sind drei Gedanken zusammengestellt., was auch bei Liede bemerkbar ist, welches wie No. 268 wol den nämlichen 1 V. 27. dampsato, s. No. 263, 29. No. 318, 24.

25

30

40

V. 61.—66. Non potes aliquid melius in creatura cogitare, artificem fugerit. Augustin. de lib. arbit. 3, 13.
V. 72. sapientia, vgl. No. 146, 8—10.

V. 77. 78. sind eine versteckte Doxologie für die gewönlich laus, gloria, honor in geternum.

40

55

60

mihi das affinenter portuna victui e largiris clementer ingrua vestitui, curam gerens sempt, oculi proprii.

et justum gloriari, od dignus sim lubius, propter te tribulari us et exterius,

in hoc solet probat wedilectus filius.

s tua creatura Itum mihi proficit, tam usu quan fatur mum fonten repeti, atura, sie scriptur iper in te refluit

u mihi profusti s cuncta quan etit. e carnem industi i mira clementi, totum redenisti is sapientia.

ernæ bonitatis hausta pietas, patet satis ue tua caritas, lucis, majestis hinc æternitas.

nit der Melodie. Fre 1,788 was auch bei den freiser in un nämlichen Verlaus in

tura cogitare, pri

die gewönlichte inter

267. De beneficiis dei generalibus et præcipuis. hymnus.

Creaturarum omnium merita simul in unum

si forent congesta, laude nequirent efferre te digna, trinitas sancta.

Quæ bonitatis
tuæ divitias
abuude satis
in homine moustras,
quem præ creatis
tibi consimilas
ac multum amas.

Quantum amasti huno supra meritum, hoc declarasti, tu pater omnium, quia domasti pro vita hominum

turm filium.

Quam exmplectendum,
quod lunnen luminis
patrisque verbum
natus sis virginis,
ut per te ipsum
succurras perditis
Adæ filiis.

Nam caritato
tua præ nimia
de potestate
liber tyrannica
jam dignitate
fruor deifica,
diu perdita.

Me ni zelasses, tu, quando carneus, me ni salvasses, jam essem reprobus,

5 ni triumphasses, cœlestis aditus mihi invius.

Vere zelator
tu fidelissimus,
10 vere salvator
tu constantissimus,
tu praemiator
superlargissimus

satis omnibus.

15 Nam te nascente
confertur preium,
te moriente
solvitur debitum,

te resurgente
panditur meritum,
datur præmium.

Quam gaudiose
tu mihi genitus,
tu fructuose
quam fructuose
tu mihi mortuus,

quam gloriose cernitur vacuus tuus tumulus.

30

Te honorare,
prout nunc appeto,
te redamare,
quantum nunc debeo,
teque laudare,

teque Januar, quamvis nequiero, quamvis nequiero, numquam tacebo.

Domanthy Google

A quo creatus, laus sit ingenito, per quem salvatus, honor sit genito, ira quo renatus decus paracli simplici de

Hs. zu Karlsrube, ohne Nummer, 15 Jahrh. mit der Hs. zu Karlstaue, bein Lied des 12 Jahrhunder V. 20. Christus sponte morti succumbere voluit, a

V. 20. Unrist to voluit, inviti. Gregor. M. hom in ev. 2, 22, 4. S. No. 263, 55. V. 31. 32. potestas tyrannica. Athanas. in ps. 90, 27.

ένεργεία του διαβόλου. S. No. 4, 15.

v. 33 - 35. Durch die Erlösung wurde der Mensch Gottes, das er bei der Schöpfung war, was hier deifica Gottes, as er verstehen ist für deificata. Clem. Alex. pi deifica passiv zu γοι diese Beziehung so aus: ὁ λόγος, ὁ τοῦ θεοῦ, ἄνθοωπος γεν diese beziehung παφά άνθρώπου μάθης, πη ποτε άρα άνθρωπος γενηται maj. 12. εί οι, και Τ ούκ άρα οὐδε ἐν ἀν Ορώπω αὐτην εἶναε ἄτοπον, οὐκ Οὖν ὅλε ουν αφα συσε ». ἀνθρώπω είναι τον λόγον, και πάντα ΰπ' αὐτοῦ και ἐν ανῦτο ἀνθρώπω V. 43. Deus zelat sine aliquo livore, irascitur sine a velo Das.

niseretur sine aliquo dolore. Augustin. de patient. 1. Vgl. f

# 268. De beneficiis dei spiritalibus, by

O quid laudis, quid honoris reddam tibi debite, factus homo vi amoris, patris unigenite, per quem omnibus in horis tanto donor munere.

Te nam in carne vivente spiritu vivificor, te ponose moriente peccato commorior inque cibum te tradente tibi totus unior.

O vitale nutrimentum, præ cunctis optabile, præcellens medicamentum tu languentis animæ,

cibans mentem . virtutis et glo

- Eja me quantun vocatum præ qui te totum hic pie meis usibi fruendumque por te cum tuis o
- Tu mihi resurre: 10 sursum levans mihi cœlos ascer monstrans, ub desolato remisist spiritum parac
- Hie nunc mulcen 15 per prospera

Destroy Consider

55

60

65

10

quo renatus decus paracino simplici deo.

Jahrh. mit der Neiofis, Jui is 12 Jahrhunderts. ere voluit, ad qua m rein

o. 263, 55. im pa. 90, 27, lediler as neut

der Mensch wieder in this is hier deifica dignita bist, t ('lem. Alex. protrept p.i. iro er Dourtos proum, in h m штос убязан дес. Ман я the extensor, by mit to low in , our our ein; or ener; s. où mai de mini quipelment

ascitur sine aliqui perturbaim

ent. 1. Vgl. No. 283, 1 Rm. 11

talibus, hymnus.

mentem, dans arguerra utis et gloria.

e quantum anati tum præ milles. totum hie donni meis usibus

amque post serasi im tuis omeites. i resurrexisti

m levans min. elos ascendisti trans, ubi brains , remisisti ım paraclitun.

c mulcens consisten rospera placita

nunc flagellans comminatur per adversa tristia.

Hujus inspiratione fœtent en carnalia, hujus consolatione

Nam bona, quæ non cernuntur carnis ullis sensibus, in uno fore noscuutur

hujus dono spiritus, in quod sancti suspenduntur cunctis charismatibus.

sed si pure diligatur, utraque salubria.

placent carni gravia. hujus quoque unctione patent spiritalia.

45

ubique glorificeris sine fine hinc lauderis

hine fili, lux hominum, paraclite tristium.

Hs. Zn Karlsruhe, ohne Nummer, 15 Jahrh. mit der Melodie. 53 animantum, Hs. Der Sinn ist

namich dieser: doch wird mit einer einzigen Gabe des h. Geistes der Durst derjenigen gestillt, die Gott lieben. V. 7 fig. Bonum est tibi, ut sis christianus, nam si non fueris, malum

35

40

Christo non erit. Cresce ergo in illo, noli te subtrahere, ut quasi ille deficiat. rion erit. Cresce ergo in illo, noli te surativo descrissi integer manet te accedente, integer manet et ca cadente. Augustin integer prante et te cadente. Augustin in evant 5-10. Welche Stelle schon Tri-V. A.3.—88. bezieben sich auf 1 Cor. 12. 9. 1. 11, 2 erklärt hat.

tullian. adv. Marcion. 5, 8. übereinstimmend mit Is. 11, 2 erklärt hat.

V. 49. unum tantum , nämlich donum spiritus sancti.

## 269. Ad deum oratio.

Sancte sator, suffragator. legum lator, largus dator jure pollens es, qui potens nunc in athra firma petra a quo crêta cuncta fret a. que aplustra ferunt flustra. quando celox currit velox.

cujus numen crevit lumen simul solum supra polum.

Jn se quid hoc unum tantum, nunquam valet exprimi.

quale sit in se vel quantum,

fide solet conjici. hoc solo tamen amantum

sitis potest adimi.

En pluralitas donorum

tam innumerabilis

cordibus fit devotorum

in uno capabilis,

o quantum laudabilis!

hine pater, fons munerum.

Supra modum exalteris

cia largitor corum

Prece posco, prout nosco, celiarche Christe, parce et piacla, dira jacla trude tetra tua cetra.

simul et filio; et tanta in solo spiritu sancto, quanta simul in spiritu sancto.

V. 511, hat auch Anselm. Cant. orat. 2. p. 343.

V. 557. cives cœlestis patriæ und concives angelorum nemedit. 18, 6. und meditat. 17. die Seligen, wonach hier cives se cives steht. Besser wäre die Lesart et concivibus.

Ohgleich dieses Gedicht unvollständig ist und durch den Abkürzung der Zusammenbang manchmal gelitten hat, so sit viele Bruckstücke anderer Lieder enthalten, dass es dadurc erscheint. Aus der Entlebanng oder Nachahmung erklärt s wechselnde Strophenmass. V. 198 ist aus No. 210, 75, V. 5 V. 463-67 aus No. 210, 63-66, 73, V. 550 aus No. 261, 5. 511. 541. 571 - 73 sind Verse aus Hymnen bei Daniel 1, 112. Alle übrigen entichnten Stellen sind aus der berühmten Segu nommen. Darnach ist wahrscheinlich dieses Psalterium Jesu worden. Die Hs. gehört noch in das 14 Jahrh., aus welcher der Alpen keine Abschrift des Dies iræ kennt, da sie bei uns und da noch selten vorkommen. Die entlehnten Stellen aus T hestärken die Vermuthung eines italiänischen Verfassers u seine Zeit an, nämlich das Ende des 13 oder den Anfang des Da er so viel aus dem Dies ira genommen hat, so muss es d. bekannter und beliebter Gesang gewesen seyn wie das Pange Sion, aus welchen die andern Verse entlehnt sind. Findet sich de nomine Jesu noch vollständig in einer Hs., so wird es eine für den Text des Dies ira, da es wabrscheinlich in dem fehle noch mehr Stellen aus demselben enthalten mag.

Hiezn bemerke ich noch einige handschriftliche Psall Als oratio Engelberti abbajis Admontensis kommt ein Psalt vor in der Münchener Hs. Clm. 5974. fol. 61—69 in 151 Anfang:

Ave Jesu Christe, ave, lamen vivam, lumen suave, luminis meridies;

quo in luce sex d res informis yle ( prodiit in speci

In der Münchener Ha. (gm. 716. des 13 Jahrh. fol. 52, stehen aus diesem Gedichte mit der Ueberschrift: aliqui versus Engelberti abstin Admontenis». Da diese Strophen mit desind, so sieht man, das dieses Psalter zum Gesange bestimmt Fängt mit Ave Jesu an.

Auch der Mönch Hieronymus von Monsee (Luntelac Psalterium Jesn, welches in der Münchener IIs. Clm. 4408 fo Es fängt so an:

Jesn da, quod canimus in psalmis, ut s

Ein weiteres Psalterium Jesu steht in der Hs. zu Maxin:
ach dasselbe in der Reichenauer Pap. Hs. No. 36, f. 74 zu Ieine grössere Probe mittbeilen, um damit zu zeigen, classs c
beholfen ist.

- Duranti, Goost

om newant duck (at

Left Man dessere erst im 15 Jainh Onliks von Agun d geben mulich 15 Jahrheuden uals ein den m nyou und last esses Pultera deinten fich deinten fich

Anticher et Ing Octob 100 this dear rerm

enice sariar came of see

g et tim

### Prologus in subjectum opusculum.

Rithmis et sensu verborum consociatum positerium Diesu, sic est opus hoc vocifatum, qui legit intente, quocunque dolore prematur, sentiet inde bonum dolor ejus et alleviatre; ergo pius legat hoc ejus sub amore libenter, cujus bia homon scriptum videt esse frequence. Edidit hoc carmen quidam monachus griscorum ad tandem domini jheus utudiumque bonorum.

Ave Jhesu, beatorum spes et salus miserorum, lux et via tu justorum, iter spernis impiorum.

Ave caudor purgans mentes, in quem fremunt frustra gentes, invidorum nos rodentes et hostiles tunde dentes.

Ave nomen dulce Jhesns, ta de moute lapis cœsus et vitalis mentis esus, ad te clamat homo læsus.

Ave porte cœli clavis, Jhesu dulcis et suavis, ad te clame corde gravis, qui quam mortem vitam mavis.

Are Jhesu dulcis sono, sume tuo super throne verba mea, quæ propouo pietatis tuæ dono.

Ave salus nostræ spei, miserere, Jhesu, mei, o dulcedo requiei, tu me sana, virtus dei.

Ave, cujus semper ero, me ab hoste serva fero, te tutorem meum quæro, in te, Jhesu, quia spero.

Ave nomen admirandum, orbe toto prædicandum, Jhesu dulcis ad narrandum nos accendas ad amandum. Ave Jhesu mi benigne, nomen tuum ob insigne surge velox, ne maligne surgat hostis in me digne.

Ave passer salutaris, qui frequenter immolaris super tuis sacris aris, nunquam tamen consumaris.

Ave Jhesn nosque serva a progenie preterva hostis, ipsum tu subnerva nosque tibi coacerva.

Ave noster advocatus, ne in morte soporatus hosti tradar imparatus, per te surgam excitatus.

Ave Jhesu, rector morum, distributor meritorum, tu defectum studiorum supple quæso te meorum.

Ave Jhesu, dulcis totus, per te sim in monte notus sancto tuo, quo promotus sanus fiam nunc regrotus.

Ave tu sollemnis festu, tu solamen es in mæstu, carnis serva me ab æstu, quia deus meus es tu.

Ave Jhesu, vis divina, ad nos aurem huc inclina, ut nos serves a ruina, ta vitalis medicina. Ave spei supplementum, ornais boni fundamentum, esto mihi firmamentum, Jhesu, laudis ornamentum.

Ave dives tu diei, assis mihi, fili dei, ne me vincant Amorræi, recordare Jhesu mei.

Ave Jhesu, dulcis queri, de supernis fac videri et de Sion me tueri, ne me lædant hostes feri. Ave Jhesu et meoru fave votis labiorum et consortem angelo esse velis me tuorun

Ave, cujus manus co sunt confixæ, nos a Jhesu solvas mortis ad fruendum tua luc

Ave Jhesu, princeps et cœlestis dux cohe ne me premat umbra educ de inferni port

### 263. De gratuita dignatione dei ad hominen

20

Quanta mihi cura de te, homo, si cognosceres, tam miser et inops in te nequaquam existeres, sed quia remotus a me, quid, exul, ni fluctues? o si tu hoc saperes!

In abysso deitatis finxi te de nihilo summe quoque trinitatis signavi signaculo tuque liber præ creatis comparatus angelo, tam nobilis es homo.

In loco te voluptatis gloriosum posui, per ministrum falsitatis decepto condolui vesteque simplicitatis nudatum te vestii, sic homo pro te fui.

Te juste quamvis fugavi de loco lætitiæ, nequaquam tamen spe misericordi. mam suo prædesti salvare te temp hine homo dilig

Satana semper da nasci pro te ve malo nullo perper pœnam pro te

10 me circumciso, o legem non præ scis homo, cur

Quid faciendum n homo cum hom te docui, te perfe verbis et operi corporis mei refe mysticis te dap

quid homo vis

Spretus eram et
veluti vas perd
sputis ac plagis a
mala ferens om

ut reprobus, non electus quia pro te cruciatus, tu quitaris debitis. in oculis hominum; id homo pro te totum. et quia glorificatus, coronaris præmiis; Pro te pedes, pro te manus 50 quid homo mihi pro his? perfossæ sævissime, spinis caput, ense latus O caritas inaudita, vulneratum impie, o stupenda pietas 65 felleque pro te potatus, deitatique unita 55 crucifixus undique; mea sic humanitas. sic homo dilexi te. hine tibi sit infinita Quia pro te pauper natus, laus, majestas, claritas, tu ditaris meritis. o beata trinitas!

1 Sterim

angelores

title Crace

ios a truce

ortiss date

ceps foris

ohonia.

ibra norte

ortic esc.

privavi

avi

re:

me.

a lace

luorum

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer. 15. Jahrh. mit der Melodie.

60 comtaris f. quitaris, lis., dies habe ich gesetzt, weil es auch No. 266, 35 steht, welches Lied wahrscheinlich von demselben Verfasser ist.

V. 1 flg. Nonne vestras omnes suscepi injurias? nonne corpus menm pro vobis obtuli? nonne mortem appetivi, quod nou erat divinitatis meze, sed vestræ redemtionis? hæcine referuntur gratiæ? hoc profecit sanguis meus.

ut me impie negaretis, pro quibus ista sustinui? S. Ambros. de fide 2, 13. V. S. abyssus. Dei magnitudinem nemo capit, præsentiam nemo fugit, secretum uemo invenit, splendorem nullus attingit. Capreoli episc. rescript. ap. Sirmond. opp. 1, 217.

V. 9. Homo a se fieri non potuit, nec beatus fieri a se potest; alia res eum fecit hominem, quod non ipse est homo: alia res eum factura est heatum, quod non est ipse homo. Augustin. de discipl. christ. 6.

V. 17 flg. μετά την τοσαύτην παρακοήν, μετά τοσαύτα άμαρτήματα, ότε πάσαν κατέσχε την οίκουμένην ή της αμποτίας τυραννίς, ότε την έσχατην έδεξ δούναι δίκην λοιπόν και απολέσθαι παντελώς και ανώνυμον των ανθρώπων γενέσθαι γέτος, τότο την μεγίστην περί ήμας εθεργεσίαν έπεδείξατο, ύπερ των έχθρων καλ απηλλοτριωμένων και μισούντων αυτόν και αποστρεφομένων τον μονογενή κατασφάξας τον έαυτου και διά τούτον την πρός αυτόν καταλλαγήν έργασάμενος ήμιν. Chrysost.

ad Stagir. 1, 5, V. 29. Angelorum spiritus ideireo irremissibiliter peccaverunt, quia tanto robustius stare poterant, quanto cos carnis admixtio uon tenebat: homo vero ideireo post culpam veniam meruit, quia per carnale corpus aliquid, quo semet ipso minor esset, accepit. Gregor. M. moral. 9, 76. Diaholus sine veuia damnatus est, quia magnus sine comparatione fuerat creatus. Idem ih. 32, 47. Quia minus peccaverat homo quam diaholus, id ipsum ei valuit ad reparandam salutem, quod principi hujus mundi, hoc est principi omnium peccatorum et præ-Posito mortis, usque ad mortalitatem carnis addictus est. Augustin. de lib. arbit. 3, 29. S. No. 262, 337.

V. 33. 34. έπι συντελεία των αιώνων το Χριστού πάθος. Gregor. Naz. or. 42. p. 687.

V. 55. Daher wird die έκούσιος σιαύρωσες manchmal erwähnt. Triod, X, &

V. 57, 58. Christas pauper esse voluit, ut haberes pau Augustin. de discipl. christ. 7. S. No. 53, 43. 52, 15. 51, 26

### 264. Ad Jesum fontem dilection

Jesu, dulce medicamen, esto cordis consolamen pietatis gratià; mentis da tranquillitatem atque veram pietatem pià ¹ conscientià.

Cogitatus, intellectus, motus semper et affectus tuå providentiå incessanter foveantur, ad te semper dirigantur cordis desideria.

Jesu, dulcis mi salvator, orbis pius <sup>2</sup> reparator, qui mirà elementià corpus tuum venerandum tradidisti trucidandum ad crucis supplicia,

Potestatem præbens pravis Ianiendi membra clavis dirisque verberibus, corpus sinens sic artari, ut valerent numerari ossa cum lateribus. Jesu clemens, o diræ mortis qui te fecit suscip tuam quæso pie

5 meam dele prav bonitatis mune

In adversis patic in dolore fac ga tua me cleme: 10 in secundis temp in meerore non lætum in inju

Jesu , fons dilect jugis tuæ passio mihi da memo fideique firmitate et perfectam car speique fiducia

> Fac me vitiis me et virtutibus dica post præsens ad jocundum bea civiumque superi venire consort

Reichenauer Pap. Hs. No. 36. Bl. 36, b. Ein schöfnes Imigkeit und wolgeorietet Anlage, die eine edie Hattung i vier Paar Strophen, jedes faugt mit einer andern Eigensel dales medienne Jesu dute mi salvator — Jesu elem Jesu fons dilectionis, welche Gedanken in dem Stroph werden.

<sup>1</sup> cum pia Hs. 2 pie scheint auf den ersten Anblick bess manchmal vor, dass nach der ersten Anrede der Satz im N was ich nicht verwischen wollte. 2 que Hs.

V. 1. medicamen, banfig in den Menaen: Χριστός παρέχων πάσι τα laugue. Januar. Bl. 14. ο Ιατρός ο Ιασάμενος βροτών την ασθέναταν. Octob. 27. Ιασαί με, πύριε, και la θήσομαι. Triodion X, 1. So wird Jesus als der barmberzige Samariter genannt, in Bezug auf Luc. 10, 30. Veniant ergo ad hunc omnes, qui sanari volunt, accipiant medicamentum, quod et a patre detulit et præparavit in coelo ex illis confectum immortalibus succis. Magnum medicamentum, quod non solum cicatricem vetusti vulneris amputavit, sed etiam causam passionis

incidit. S. Ambros. de fide 2, 11. V. 4. tranquillitas. Zusammenhängend damit heisst Christus αρχηγός τῆς radiung. Nov. 13. Dies bezieht sich auf Matth. 8, 26., wo ebenfalls radiun steht.

V. 12. Daher beisst Christus πο θεωύτατος. Oct. 11.

spains berbatte iene fid

ens, ob tuern, 5

is qui i lasgacea

suscipere,

Pietsten,

pravilaten

nunere.

atienten.

gandenten

peratum.

turbatun.

ientia,

ril.

17 W 36 35 W

ilectio mis.

V. 15 flg. Darum heisst das Leiden Christi έχούσιον πάθος. Oct. 19. Eine gute Zusammenstellung ist diese: ὑπερβολή φιλανθρωπίας πάθει προσωμίλησε. και απαθείαν τοις ανθοώποις έπιγαση. Oct. 20. In den Menäen heisst απαθεία Ruhe; myajw bezieht sich auf die fliessenden Wnnden Christi, ihnen ist unsere Ruhe entquollen. Ueber die śrzegodzi s. No. 114, 44.

V. 37. fons. S. Augustini sermo 284, 1. fons est vitre, accede, bihe et vive: lnmen est, accede, cape et vide. si non influat ille, siccus eris. Clement. Alex. pædag. 1, 6. δ λόγος έστι πηγή ζωής βούουσα. S. No. 3, 6. dilectionis. Dilectio carnalis magis amor dici solet, dilectionis enim nomen magis solet in melioribus rebus dici, in melioribus accipi. Augustin. in I ep. Joh. tr. 8, 5.

V. 45. exilium. Homo dei in Christo nusquam exul, in carne ubique neregrinus. S. Augustin. serm. 309, 2. S. No. 148, 14. No. 76, 17.

V. 47. Die cives snperni nennt Augustin. sermo 362, 29. cives illius civitatis. nămlich cœlestis Jerusalem. Anseimi orat. 19. noster municipatus in cœlis est. Chrysost homil 17, 2. el gornards el, núlir oba exeis éni ens pris. ens núleus ήμων τεχνίτης και δεμιουργός έστιν ο θεός. Nach Philipp. 3, 20.

## 265. Oratio ad Christum salvatorem.

Juste judex Jesu Christe, regum rex et domine. qui cum patre regnas semper et cum sancto flamine, nunc digneris preces meas clementer suscipere.

Tu de cœlis descendisti virginis in uterum, unde sumens veram carnem visitasti sæculum, tuum plasma redimendo sanguinem per proprium.

Tua quæso, deus meus, gloriosa passio me defendat incessanter ab omni periculo, ut valeam permanere in tuo servitio.

Assit mihi tua virtus semper et defensio, mentem meam ne perturbet hostium incursio, ne damnetur corpus meum fraudulenti laqueo.

Dextra forti qua fregisti Acherontis januas, frange meos inimicos nec non et insidias, quibus volunt occupare cordis mei semitas.

Audi Jesu me clamantem et peccantem mise et quærenti pictatem porrige solatium, ne insurgant inimici mei ad obprobrium.

Destruantur et tabescant, me qui volunt perc fiat illis in ruinam laqueus invidire. Jesu pie, Jesu bone, noli me relinquere.

Tu protector et defensor, tu sis mihi clipeus ut resistam te rectore mihi detrahentibus et eisdem superatis gaudeam diutius.

Mitte sanctum de supernis sedibus paraclitum suo meum qui illustret splendore consilium, odientes me repellat et eorum odium.

Sanctæ crucis tuæ signum sensus meos munir et vexillo triumphali me victorein faciat, ut devictus inimicus viribus deficiat.

Miserere mei Jesu, vivi dei genite, miserere deprecanti, angelorum domine, esto semper memor mei, dator indulgentiæ.

Deus pater, deus fili, deus alme spiritus, qui semper es unus deus dicerisque dominus, tibi virtus sit perennis honorque perpetuus.

Reichenauer Hs. No. 36, Bl. 55 (B) und Hs. der Stadtl No. 737 (A) aus dem 12 Jahrh.; ferner Hs. der Bibliothek No. 622. Bl. 136 aus dem 12 Jahrh. (C). Hs. zu Lichtenthal Sowol nach dem Stropheumass als auch durch den Geb-Acheron zeigt sich dieses Lied viel älter als die Handschrifte.

2 reguans A, semper fehlt A, sancto fehlt B, 3 tu f. r. mass A, ciem. fehlt L, 5 celo A. 7 illin f. tua ACL. 9 vor in L: sique mihl vera sahu tua resurrectio; die drei folgenden und stehen auch V.15. 10 protectio L. 12 nec L, fraudulesto J. 15 in m. de processis C, Christe m. cl. peccatorem L. 18 in m. de Christe peccatio. C, Christe m. cl. peccatorem L. 18 in m. d. L. 90 commister f. pred B, m. fehlt C. 20 insalitie A, pio bone A, dereilinquere A, me fehlt C. 22 meus tu A, et c. 23 — 21 stehen mach der folgenden Strophe C. 26 qui fehlt L.

illustret spl. A. 27 studium C. 28 signaculum sensum meum A. 28-30 diese Strophe sieht nach der folgenden in A. 29 vexillum triumphale C. 30 diabolus f. inim A. 31 mihi Christe A, Christe CL, vivi fehlt in A. 33 semper fehlt Linum A. or hour view. The control of the control o minus C, besser. 36 t. sit laus atque virtus hon. A. L fügt bei: sit laus tua

V. 1. judex. Gut sagt Augustin. serm. 114, 5. Preces istas (orat. dom.) juris peritus cell dictavit, advocatus est tuus; si mentiris, testis est; si non te corrigis, judex crit taus. rex regum, Joh. Damasc. pentec. 31. avat avantur, nach Apocal 1, 5 und 17, 18, 19, 16, Wo abor βασιλέψε βασιλέφε steht, wofur Joh. Damasc. zwei klassische Wörter setzte. In den Ritualbüchern wurde der biblische Ausdruck festgehalten; missa a Jacobi p. 247. santiere von santiere όντων. κριτές δικαιότατος. Men. Dec. 19. δικαιοκρίτης. Triodion CC, 6.

V. 5. veram carnem. σαρχός εν όμοιώματι γεγονώς. Oct. 17.

V. 12. laqueus. δύσασθαι έπ των παγίδων του έχθυου. Jan. 24.

V. 13. Der Hades steht in den griechischen Liedern ebenso für den Teufel wie in den lateinischen infernus, daher gibt es für den Vers: gemens infernus utulat (No. 141, 4) eine wörtliche Parallele: δ Αιδης πιαφώς ωθόφετο. Triodion II, 6. Dieser Persönlichkeit wegen wird auch die Hölle als der aufgesperrte Rachen des Teufels abgebildet. S. No. 122, 17. 269, 17. Daher heist es auch ganz personlich: έφριξεν όρων, σωτιρ, Λιότε, σε τον ζωοδότεν. Triodion SS, 1. δ θανάτου δεσμούς αλύτους και κλείθρα Αιδου διαφός ξας. Goar p. 600, μοχλούς αλωνίους Λιδου συντρίψας. ibid. Die Riegel des Höllenthors werden auch in der Auferstehungsfeier erwähnt, s. meine Schauspiele des Mittelalters 2, 53. Just σταυρού του θανάτου των παγίδων έψυνσθημεν. Triodion X, 5. έχ των Λιδου ταμείων ανακαλέσας ήμας. Ibid. Y, 1. S. No. 140, 13. 14. Αιδου πυλωρούς πατάξες θεία δυνάμει. Ibid. Υ, 2. συνέτριψας πάντα κλείθρα τε και τους μοχλούς. Ibid. συνέσεισας το του Λιδου πηγνύμενος οξεημα. Ibid. Z, 4.

V. 31. Χριστός πληθος έχει οικτιριών, April. 10. Daher bezieht Athanas. in ps. 88, 48. die misericordia auf Christum.

### 266. De beneficiis dei. hymnus.

Angelorum si haberem linguas nec non hominum, te laudare non valerem, summe pater luminum, quantum merito deberem. a quo datum optimum.

NE EN in Link

11 1015

, West

NORTH

, 0

110

. 1

d

1

fi

Ad te namque me creasti potenter ex nihilo, secundum te me formasti profundo consilio

angeloque coæquasti mentis privilegio.

Ac viribus animatus, supremis et infimis, brutis eram tunc prælatus 15 ut decor imaginis, sanctus, prudens. temperatus.

justus, impassibilis.

Sed parum mihi donasses formando tam inclytum,

transgressorem si damnasses ingratum et tumidum, deceptumque ni salvasses miserum ac perditum.

En tu mihi supplantato nequiter a dæmone pie spem, illo dampnato, tribuisti veniæ, tempore gratiæ nato locum dando pascuæ.

Me peccantem tolerasti satis longanimiter, deviantem revocasti compungens salubriter meque culpantem quitasti de culpa totaliter.

Tu me valde vulneratum lavans sanas undique, lotum ungis et sanatum oleo lætitiæ, spe post vulnus sublevatum miro lustras lumine.

Nunc in bono me firmando periculis subtrahis, nunc mihi cooperando nova dona tribuis, hæc tollendo, seu donando lucrum meum appetis. Tu mihi das al opportuna vi tuque largiris : congrua vest mei curam ger ut oculi proj

Est et justum quod dignus hic propter te intus et exte nam in hoc sol prædilectus f

25

30

35

40

45

Omnis tua crea multum mihi nam tam usu q primum fonte sie natura, sie semper in te

Sed tu mihi pr plus cuncta pro me carnem dum mira ele meque totum re

patris sapien

O paternæ bon inexhausta p in filio patet sa ad me tua ca laudis, lucis, n tibi binc æte

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, 15 Jahrh., mit der Mc Strophe sind drei Gedanken zusammengestellt, was auch Liede bemerkhar ist, welches wie No. 268 wol den nämlich

V. 27. dampnato, s. No. 263, 29. No. 318, 24.
V. 61—66. Non potes allquid melius in creatura cogi artificem fisgerit. Augustin. de lib. arbit. 3, 13.
V. 72. sapientia, vel. No. 136, 8—10.

V. 77, 78, sind eine versteckte Doxologie für die gew laus, gleria, honor in æteraum.

# 267. De beneficiis dei generalibus et præcipuis, hymnus

| 2011 De Denement                                                                                                                            | generalibus et præcipuis. hym                                                                                            | nus.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Creaturarum omnium merita simul in unum si forent congesta, laude nequirent efferre te digna, trinitas sancta.                              | Me ni zelasses, tu, quando carneus, me ni salvasses, jam essem reprobus, 5 ni triumphasses, cœlestis aditus mihi invius. | 40       |
| Que bonitatis tuæ divitias abunde satis in homine monstras, quem præ creatis tibi consimilas ac multum amas.                                | Vere zelator tu fidelissimus,  10 vere salvator tu constantissimus, tu premiator superlargissimus satis omnibus.         | 45       |
| Quantum amasti<br>hunc supra meritum,<br>hoc declarasti,<br>tu pater omnium,<br>quia donasti<br>pro vita hominum<br>tuum filium.            | 15 Nam te nascente confertur pretium, te moriente solvitur debitum, te resurgente panditur meritum, datur præmium.       | 50<br>55 |
| Quam amplectendum,<br>quod lumen luminis<br>patrisque verbum<br>natus sis virginis,<br>ut per te ipsum<br>succurras perditis<br>Adæ filiis. | Quam gaudiose tu mihi genitus, quam fructuose tu mihi mortuus, quam gloriose cernitur vacuus tuus tunulus.               | 60       |
| Nam caritate tua præ nimia de potestate liher tyrannica jam dignitate                                                                       | Te honorare, 30 prout nunc appeto, te redamare, quantum nunc debeo,                                                      | 65       |
| fruor deifica,<br>diu perdita.                                                                                                              | teque laudare, quamvis nequiero, quamvis nequiero, numquam tacebo.                                                       | 70       |

A quo creatus, laus sit ingenito, per quem salvatus, honor sit genito, in quo renati decus para simplici (

Hs. zu Karlsruhe, obne Nummer, 15 Jahrh. mit de Versmass und Sprachgebrauch ein Lied des 12 Jahrhunde V. 20. Christas sponte morti succumbere voluit,

V. 20. Christas sponte morti succumbere voluit, inviti. Gregor. M. hom. in ev. 2, 22, 4. S. No. 263, 55.
V. 31. 32. potestas tyrannica. Athanas. in ps. 90, 27

διεργεία του διαβόλου. S. No. 4, 15.

(V. 33 – 35, Durch die Erlöung warde der Mensel Gottes, das er bei der Schöpfung war, was hier deific deifict passir zu verstehen ist für deificate. Clem. Alex.

diese Beziehung so nus! δ λόγος, δ τοῦ θεοῦς, διαθομαπος γι ταφαί αὐθομίανο μιθής, τη ποια έφα διαθομαπος γέντητα μπός 12 εἰ δὲ, κοὶ γεντίς οὐτης τίς πείσεος, οὐπ διαπος, ἐ οὐτ ἀροιο διαθομία και είναι ἀροιο κοι κοι διαθομία και είναι ἐδενο, οὐπ οὐτ διαθομία και είναι ἐδενο, οὐπ οὐτ διαθομία και είναι ἐδενο, ναι ἀναθομία και ἐν κοὶ γεντικο ἐντικο ἐ

V. 43. Deus zelat sine aliquo livore, irascitur sine miseretur sine aliquo dolore. Augustin. de patient. 1. Vgl.

## 268. De beneficiis dei spiritalibus, li

5

O quid laudis, quid honoris reddam (ibi debite, factus homo vi amoris, patris unigenite, per quem omnibus in horis tanto donor munere.

Te nam in carne vivente spiritu vivificor, te pœnose moriente peccato commorior inque cibum to traducto

inque cibum te tradente tibi totus unior.

O vitale nutrimentum, præ cunctis optabile, præcellens medicamentum tu languentis animæ, cibans mentem, virtutis et gle

Eja me quantui vocatum præ qui te totum hi pie meis usib fruendumque po te cum tuis o

Tu mihi resurre
sursum levans
mihi cœlos asce
monstrans, ub
desolato remisist
spiritum parac

15 Hic nunc mulcen per prospera

55

nunc flagellans comminatur per adversa tristia, sed si pure diligatur, utraque salubria.

Hujus inspiratione feetent en carnalia, hujus consolatione placent carni gravia, hujus quoque unctione patent spiritalia.

Nam bona, quæ non cernuntur carnis ullis sensibus, in uno fore noscuntur 4 hujus dono spiritus, in quod sancti suspenduntur cunctis charismatibus.

Jn se quid hoc unum tantum, nunquam valet exprimi, 5 quale sit in se vel quantum, fide solet conjici, hoc solo tamen amantum sitis potest adimi.

En pluralitas donorum tam innumerabilis cordibus fit devotorum in uno capabilis, eja largitor eorum

o quantum laudabilis! 60
Supra modum exalteris
hinc pater, fons munerum,
ubique glorificeris
hinc fili, lux hominum,
sine fine hinc lauderis 65
paraclite tristium.

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, 15 Jahrh. mit der Melodie.

3 bomo febit in der Hs. 23 tum Hs. 53 animantum, Hs. Der Sinn ist nämlich dieser: doch wird mit einer einzigen Gabe des h. Geistes der Durst derjenigen gestillt, die Gott lieben.

V. 7 flg. Bonom est tihi, ut sis christianus, nam si non fueris, malum Christo non erii. Cresce ergo in illo, noli te subtrahere, ut quasi ille deficiers reficieris, si accesseris; deficies, si recesseris. integer manet te accedente. Asysulfa, in evang. Job. 2, 11, 8, 5.

V. 43 - 48. beziehen sich auf 1 Cor. 12, 9, 10., welche Sielle schon Tertullian. adv. Marcion. 5, 8. übereinstimmend mit Is. 11, 2. erklärt hat

V. 49. unum tantum, nämlich donum spiritus sancti.

## 269. Ad deum oratio.

Sancte sator, suffragator, legum lator, largus dator, jure pollens es, qui potens nunc in æthra firma petra, a quo créta cuncta freta, quæ aplustra ferunt flustra, quando celox currit velox.

cujus numen crêvit lumen simul solum supra polum.

Prece posco, prout nosco, cœliarche Christe, parce et piacla, dira jacla frude tetra tua cetrà. Quæ capesco et facesso in hoc sexu sarci nexu, Christe, umbo meo lumbo sis, ut atro cedat latro mox sugmento fraudulento.

Pater, parmà procul arma arce hostis, ut e costis, immo corde sine sorde tunc deincept catapultà ced

Alma tutrix :
fulci manus r
corde reo, pi
Christo Θεφ,
dicam deo gr
sicque beo me

Reicheauser IIs. No. 135 (A), and dem letzten Bla Gefeicht setch na Ende der expositio Alcuini de XV psain einem Glossenliede auf dieselben Psaimen schliesst, do Werke Alcuins von Alt Freben il. 399 abgedruckt ist, Alcuin sacchreibt. Obliges Gedicht hat mit der vorausge Zusammenhaug und keine Abellüchkeit mit Alcuins Gedicht versumsse gebrauchte, dass es aber von einem Angelsu die metrische Anlage und Behandlung. Die ersten 12 Verregeschrieben, der übrige Text in fortlaufenden Zeilen, jed drei Verse eine Laugzeile bilden und mithin der letzte Ergänzung fehlt. Das lied bestand also aus 10 dreizeitig zeiliges Stroßen. Sieht auch in der Hs. zu Darmstadt. P. 9 Jahrh, und in Archin's Beiträgen § 130 (C). Denis catal. c p. 2332 gibt den Anfans nach einer Wiener His. (D).

15

2 dator C, regum D. 3 sequi für en qui D. 5 creverrunt C. 8 creavit A. 10 preci ABC. 11 arcus B, cœi i terra — enthra B. 15 carais n. C. Hierranch ist astret von esque, cheuso wie in cesi arche V. 11 beide Spr 17 sit AB. 15 feht in C. 20 uit ABC, collis C. 21 i 25 felte AB, mi für mihi, alle haben me nach der Lingu 28 a. ab eo me C.

V. 17. latro, Latrones maligni sunt appiritus, qui mortibas occupante, Gregor. M. moral. 13, 64. Weil der Meustekennörder ist, so wird er auch ein Blutanager genn foloz. Allenna: in ps. 7, 3. sangesigns dinholten bedeutet. Die Hollie sit of ivilferas, darum heises sie vir vir dinytoro ymortge signe. Tredion KK, 1. siy musquiy voir idole. Met KK, 2. doley o munqviege signe, vangesig, bid. RR, 3. Das Wort sugmento V. 18. von suger Vorstellung zusammen.

V. 24. alma tutrix, Maria, bei den Griechen φυλακτή ταφύγιον, βοήθεια etc. Triodion FF, 2.

V. 25 fig. beziehen sich auf die Unterstützung der Hän rend seinem Gebete gegen die Amalekiten, was auch in den oft erwähnt wird. Subfragare trinitatis unitas, unitatis miserere trinitas, subfragare mihi, quæso, posito maris magni velut in periculo.

Ut non secum trahat me mortalitas 5 huius anni neque mundi vanitas.

et hoc idem peto a sublimibus, cælestis militiæ virtutibus;

Nemelinquant lacerandum hostibus, sed defendant iam armis fortibus, 10 et me illi præcedant in acie cælestis exercitus militiæ

Cerubim et seraphim cum millibus, Gabrihel et Michalel similibus; opto thronos, virtutes, archangelos, 15 principatus, potestates, angelos.

Ut me denso defendentes agmine inimicos valeam prosternere, tum deinde cæteros agonithetas, patriarchas quatuor, quater prophetas, 20

Apostolos navis Christi proretas et martyres omnes peto athletas, ut me per eos salus sepiat atque onne malum a me pereat.

Christus mecum pactum firmum feriat, 25 timor, tremor tetras turbas terreat deus, inpenetrabili tutela undique me defende potentia. Mei gibbæ pernas omnes libera, tutà peltà protegente singula, 30 ut non tetri dæmones in latera mea librent, ut solent, iacula.

Gigram, cepphale cum iaris et conas, patam, liganam, sennas atque michi: nas, chaladum, charassum, madianum, talias, 35 batma, exugiam atque bias

Meo ergo cum capillis et vertici galea salutis esto capiti, fronti, oculis et cerebro triformi, rostro, labio, faciei, tympori. 40

edumas.

Mento, barbæ, superciliis, auribus, genis, buccis, internaso, naribus, pupillis, rotis, palpebris, tautonibus,

gingis, anhelæ, maxillis et faucibus.

Dentibus, linguæ, ori, uvæ, gutturi, 45 gurgulioni et sublinguæ, cervici, capitali centro, cartilagini collo clemens adesto tutamini.

Deinde esto lorica tutissima erga membra, erga mea viscera, 50 ut retrudas a me invisibiles ut retrudas, quos figunt odisudum clavos, quos figunt odibiles. Tege ergo, dens, forti lorica cum scapolis humeros et brachia, tege ulnas cum cubis et manibus, 55 pugnos, palmas, digitos cum unguibus.

Tege spinam et costam cum artubus.

terga, dorsum nervosque cum ossibus, tege cutem, sanguinem cnm re-

nibus, catacrines, nates cum femoribus. 60

Tege gambas, sura, femoralia, cum genuclis poplites et genua, tege talos cum tibiis et calcibus, crura, pedes plantarum cum basibus.

Tego ramos concrescentes decies 65 cum mentagris, unges binos quinquies, tego pectus, jugulam, pectusculum,

mamillas, stomachum et umbilicum.

Tege ventrem, lumbos, genitalia, alvum et cordis vitalia, 70 tege trifidum jecor et ilia, marsim, renienles, fethrem cum

marsim, reniculos, fethrem cum obligia.

venas, fibras, fel cum bucha mine; tege carnen, unguinem cum m dullis, splenem tortuosis cum intestin

Tege toliam, thoracem cum pul-

mone.

Tege vesicam, adipem et πά conpaginum innumeros ordine tege pilos atque membra reli quorum forte præterivi nomin

Tege totum me cum quinque sibus

et cum decem fabrefactis fe ut a plantis usque in verti nullo membro foris ægrote Nec de meo vitam poss

dere
pestis, febris, languor, de
pore,
donec jam dante deo se

et peccata mea bonis d Ut de carne iens imis et ad alta evolure valu et miserto deo ad ætl

Explicit hymnus, que scotigena fecit.

He zu Darmstadt No. 2106. aus dem Ende des S. Johnth. das Lied nicht strophenweis abgetheilt. Das Lied steht auch Wien des 15 Jahrh, wovon Demos catal codd theol. Vinclob. 1, 3 vers mitheilt und darüber sagt: "llymnus sat men dosse sec superstitiosa», quo quis onnes evel minimas corpories sui Partiess provas δοκερινούς admunerat (L enumerat), ubi ad membroor; nit geringschätzigen Spott gelhau wäre, so därfte icht nicht ernet geringschätzigen Spott gelhau wäre, so därfte icht nicht griebtligt auf klärang zuwärder das unbeblötene Lied Deckannt. da man in der Geschichte der Literatur wie in Sammel workenn

kommene Schriften Bedacht nehmen muss, so habe ich es mitgetleilt. Es knipfen sich daran Aufschlüsse, die Deuis nicht ahnte, und die nicht unerhablich
sind. In der Wiener Has wird das Lied Hymmun Lutice genannt, welcher
sin die sie der Benerkung Anlass gab, die Denis machte: "quod
si quis a huld fülsch, en misset leuts beisese, Hymmun Euter
derivare vellt, hymmun ejusmodi olim luctatoriban puglikun professis (fullsort,
hothert, nobis Ringer, Anglis boxer) familiaren fuisses statuet. Das ist well gefehlt. Stinde in der Wiener Ils. der Names Birbiterts, so halte woll benis
sehst gefunden, dass en derebie Loadenus litherniensis sey, der einen Auszug
aus den Moralia Gregorii magni nachte, welchen man nicht mehr hat, wie
Benis I. I. p. 290-9 anführt.

Es gibt ein irisches Gedicht von 33 vierzeiligen Strophen, welches der Abt Columcille von Hi, der im Jahr 597 oder 598 starb, gemacht hat und das in drei Hss. der Bihliothek zu Brüssel vorkommt unter dem Titel: Luireach Colaimchille, oder sgiath luirech Coluimchille, d. i. lorica oder sculum lorica Columcillie. Auch dieses Lied ist ein Gebet um den Schutz Gottes, worin diejenigen Gegenstände, um deren Schutz gesteht wird, mit ähnlicher Umständlichkeit aufgeführt sind, wie in obigem Hymnus, wonach es wahrscheinlich wird, dass Lathacan denselhen mit Rücksicht auf das Lied Columcilles gemacht und ibm daher auch den Namen hymnus loricæ gegeben hat. Als Beispiel irischer Hymnendichtung des 7 Jahrhunderts ist obiges Lied nicht ohne Interesse, weil man daran eine nationale Behandlung wahrnimmt, die von jener der andern Völker sehr abweicht. Sie hängt zusammen mit der ins Kleinliche gehenden Detaillirung der Zeichnung in den altlrischen Bildwerken besonders der Handschriftbilder, und dieses Specialisiren ist demnach ein nationaler Zng. S. Mittheilungen der antiquar. Gesellsch in Zürich, Bd. 7, 73 - 75. 92. Das Lied Columcilles fangt so an: Sciath de do nim umum (andere Lesart: thoram): der Schild Gottes glänzte über mir. Die Hss. weichen stark von einauder ab und verwirren stellenweis den Strophenbau.

Das Lied heruht auf Rom. 19, 12. II Cor. 19, 8. heronders Ephen. 6, 11. United by the control of the first state of the control of the contr

10 iam, zweisylhig. 15 viveates, Hs. statt virtutes. 17 felierhafte Construction. 22 anathletas, Hs. 28 gybre, Hs. 32 iacula viersylhig. 33-36 gentein averainett wie die Hs., nor mit Beifügung der Interpunction. micht: nns, 33 steht so in der Hs., cepphale 33 ist segard) und axugiam 36 exangiam, die Verderbnisse der anderen Wörte mich aber aus Mangel an ills. sicht verbessern. 37 vertici f. vertice, des Reims wegen; sind errifte und errifte gleichbedeutende Formen. 40 tympus oder tinpus ist die Mose, Istath. Hymaen. L. 24. gewönliche Form, wenn das Wort Schlaf bedeutet. 46 sublingua, Hs. 54 scapolis, irische Form für scapulis. 55 cubis, contrahirt f. cubitis. 62 genuchis contrahirt f. geniculis. 65 die Finger. 71 triphydum Hs. 77 pantes Hs. 87 seneam f. senescam, des Reimes wegen.

V. 4. mare. An non est mare hoc sæculum, ubi se invicem homines quasi pisces devorant? an parvæ procellæ et fluctus tentationis perturbant hoc mare? an parva pericula sunt navigantium, id est, in ligno crucis patriam coelestem quærentium? S. Augustini sermo 252, 2. Chrysost. contra anom. 7, 1. 6 της Senatorives Thios rovior fuir naterdivet rov nhour. Minæ undæque mundialium nimborum. Sidon. Apoll. ep. 9, 4. Salum jactantis succuli. S. Cyprian. ep. 1. Tibi hoc seculum mare est; habet diversos fluctus, undas graves, seevas tempestates. et tu esto piscis, ut seculi te unda non mergat. Ambros. de sacram. 3, 1. S. No. 101, 32,

V. 20-22. Eine ähnliche Zusammenstellung der Heiligen trifft man auch oft in den griechischen Liedern an, z. B. Θεηγόροι προφήται, Θεοειδείς μάρτυρες, Beiot nadntal tov autigos, tovitor altifaua De. Triodion E, 3. Mehr darüber bei

den Liedern auf alle Heiligen.

V. 31 tetri damones. Der Tenfel hat die göttliche Ordnung in der Schöpfing verdorben und dieses wird in seiner Gestalt ausgedrückt, die ein Bild der wildesten Verzerrung ist, nicht Meusch nicht Thier, aber von beiden eine widersinnige Mischung. Wesentlich gehört dazu seine schwarze Farbe, denn or ist ein Feind des göttlichen Lichtes, er leuchtet nur als zerstörendes Feuer, und ist wie ein Blitz vom Himmel gefalten. Luc. 10, 18. Matth. 25, 41. Alle diese Darstellungen beruben auf der Offenbarung Johannis 12, 3. 9. 13, 2. und andern Stellen. Streng genommen sollte der Teufel nur für die Vorzeit und Gegenwart Schlange genannt werden, denn erst am Ende der Welt erscheint er als Drache. Augustin. sermon ined. ed. Denis p. 39. nennt ihn leo et draco; nundo ut draco serpit, non ut leo rugit. Tertullian. adv. Marcion. 4, 23. diabolus in serpentis et draconis et eminentissimæ cujusque bestiæ nomine deputatur penes creatorem. Sever. Sulpil. epist. 3. nennt ihn cruenta bestia. S. No. 29, 25. No. 62, 7. No. 83, 62,

V. 32. Die Pfeile des Teufels heissen in den Menüeu foi wvzóle 2001. Oct. 11. Davon wird das Herz vergistet: ή καφδία μου φαρμαχθείσα λώ του όφεως. Jul 27. Sie sind ein giftiger Schlangenbiss: δοακόντιον δέγμα, ibid. έτρανμάτισεν δ όφις 6 παμπόνηφος όλην μου την φυχήν πονηφώς. Triodion II, 3. S. auch No. 101, 9.

V. 51. δρατών και ἀοράτων έχθρων ζύσαι ήμας, κύριε. Triodion L, 4.

## 271. Feria I ad matutinos.

Primo dierum omnium, quo mundus exstat conditus, vel quo resurgens conditor nos morte victa liberat.

Pulsis procul torporibus surgamus omnes ocyus

et nocte quæramus pium, sicut prophetam novimus,

Nostras preces ut audiat suamque dextram porrigat 5 et expiatos sordibus

reddat polorum sedibus;

Ut quique sacratissimo hujus dici tempore horis quietis psallimus, donis beatis muneret.

per quod averni ignibus ipsi crememur acrius. 15

Jam nunc, paterna claritas, te postulamus affatim, absit libido sordidans, omnisque actus noxius. Ob hoc, redemptor, quesumus, 25 ut probra nostra diluas, vitæ perennis commoda nobis benigue conferas,

Nec fœda sit vel lubrica compago nostri corporis. 20 Quo carnis actús exules effecti ipsi cœlibes, ut præstolamur cernui, melos canamus gloriæ.

30

Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 61. (A), mit der Doxologie: Præsta, pater piissime, wie BCDE; bei Tomasi p. 406 (B) und Stephenson p. 4 (C). Bebel f. 27 (D), expos. bymnor. f. 1 (E). Das Lied ist von Gregor d. Gr.

1 hat keine Elision, was in den Hymnen Gregors manchmal vorkommt, via DE, liberet EDC. 10 dexteram E. 13 et f. ut DE. 20 omnis E, hesser i et omnis. 21 ne IDE. 23 quos A, quam BC, die Stelle ist verdenen, quod muss jedenfalts stehen, weil sich der Vers auf corpus bezieht. 26 delaus C, nach irischer und höuerischer Schreibang. 28 benignus AC. 29 ach, abhen alle. 30.31 sind verdorhen in ällen Texten, mir scheint fämmt statt effecti nä 30 die richige Lesart, und 31 et pravidantes cernue, ohne Komma, in Verbindung mit 32. 31 Reim und Sinn verlangen cernue, was in der Lingua rustica auch cernus igeschrieben werden kann. – prästolengur D.

V. 1.— h. Die Well wurde am Sonntag erschaffen und Christus erstand am Sonntag, der erste Sonntag war also der periot Schöpfungstag, der Sonntag der Auferstehung der erste Tag der Wirdsreschipfung. In derselben Weise morte dominien (d. h. der Ostertag), a. dies dominiens, qui tertus est a morte dominien (d. h. der Ostertag), a. eronditione dierum aumeratas octavus quia septimum sequifur. Ebreso hom, in Eerch. 2, 8, 2, in novo testamento octavus dies in sacramento est, is videliteet, qui i dominieus appellatur, qui tertina passione, sed octavus a conditione est, quia et a septimum sequifur. Man beachte dabei, dass conditio bei Gregor regelmässig. Schöpfung, wie conditor Schöpfer heists. S. No. 23, 1.

V. 10. Deus manus habere describitur, quia cuncta operatur. Gregor. M. moral. 11, 53. Per manum potestas exprimitur. Idem ib. 11, 7.

V. 20. electorum est, actus suos quottidie ab ipso cogitationis fonte discutere, et omne, quod turbidam profluit, ab intimis exsicare. Gregor. M. mor. 25, 13.

V. 30. celibes, mit Berug auf die chelosen Engel, Matth. 22, 30. Schon ferger, Naz. orat. 50 p. 656, bruerkt den Vorzug der reutreteine mortouren locum an errais propagatio non habet, abi resurgens caro perseverantiam æternitatis habet. Gregor. M. hom. in Erech. 2, 5, 5, 8, 0. 33, 16.

Danit man den nech Zeiten und Orten verschiedene Gebranch der Hymothem ist den gedruckten Brevieren nud Hymoneanmulungen vergleiche könnte den ich die Reihenfolge jener Hymone aus einigen alten Ilss bei dem dies kannt auf den Zusammenhang dieser Ilss. mit jenen Kirchen führen, wo dieselhe Ordnung stattfand, und man wird durch solche fortgesetäte Vergleichungen auf die ursprüngtliche Reihenfolge der Tageshymen homet Vergleichungen auf die ursprüngtliche Reihenfolge der Tageshymen homet Vergleichungen auf die ursprüngtliche Reihenfolge der Tageshymen homet.

Die H. zu. Darmstadt No. 2106 aus dem 8 Jahrb. hat folgende Ordung der llymen für die Tageziten. Ad primum Jan lucis orto sidere ad terfum. Nunc auseite nobis spiritus. ad sextam. Rector potens, verax deus. ad noman Rerm deus tenax vigor. ad vesperam Lucis creator optime. Hem det seperam. O lax, beata trinitas. ad competerium. Christe, qui lux es et dies. Hem de condelorium. Te lucis and terminaum.

Die Hs. der Stadtbibliothek zu Trier No. 1418 des 6 Jahrh. hat eine vierfache Anordnung.

L llymni dominicis diebus, ad nocheraes. Primo dierum omnium, et mulen. Acterno revum conditior: ad primom. Jan lucis orto sidere, ad trium. Nune sancte nobis spiritus, ad sextam. Rector potens, verax deux, ad noom. Rerum deux tenax vigor. ad vesperam. Lucis creator polime. Für die Complete ist kein llymnus angegeben, sondern dafür steht der llymnus zur Noctura, der für die Complete oder Vesper der Vigilite grählt ist.

11. Hymni ad nocturnos. Feria 2. Sonno refectis artubus. feria 3. Cossors pateral luminis. feria 4. Revum creator optime. feria 5. Nox atra rerum costetit. feria 6. Tu trinitatis unitas. sabbato. Summe deus elementis.

II. Hymni ad malutinas. Feria 2. Splendor patermo gloriæ. [eria 3. Ales diei nunilus. feria 4. Nox et tenebræ et nuhila. [eria 5. Lux ecce surgit aurea. feria 6. Aeterna cœli gloria. sabbato. Aurora jam spargit polum.

N. Ilymni ad vesperas, feria 2. Immense cell conditor, feria 3. Telluris ingens conditior, feria 3. Coul i deus sanctinsime, feria 5. Magne deus potentifera 6. Plasmator hominini deus. sabbato. Deus creator omnium. Aussei den Hymnen für die n Nocturn, Matutiu und Vesper.

Die Hs. derselben Bibliothek No. 1404, aus dem Uehergang vom 8 zun Jahrh beginnt ihre Abtheilungen mit dieser Ueherschrift:

Il. Hymni ad vesperum. Ist die obige Abtheilung IV his zur feria 6, daan folgt zu derselben feria 6: item alium ad tesperum. Der Anfang fehlt, es ist aber dei Hymnus; Tu trinitatis unitas. feria 7. Summo dens elementies.

III. Hymnum in die dominico ad matulinas. Acterne rerum conditor. feris 2.

Obachon dinas. Dann geht es fort wie oben die Abtheilung III.

Obschon diese beiden Has, in Trier gehracht warden und beind gleich seitig ind, 10 atimmt die Reihenfolge ihrer Hymnen doch nicht gana ibertin, woraus man ersieht, dass sie für verschiedens Kirchen hetimmt watch.

Als gemeinschaftliche Doxologie (1910dur) ede, wie sie schon Andreas von Kreta zu Anfang des 7 Jahrh. nennt, Triodion KK, 2) gibt die Darmstädter Hs. von der Prim bis zur None die Endstrophe: Deo patri sit gloria (S. No. 30), die andern baben gewönlich den Schluss: Præsta, pater piissime etc. (No. 31). Es ist der Unterschied zwischen feriæ und horæ zu bemerken, deren Begriffe in dem Worte Tagzeiten vereinigt sind. Durch die ferie wird das Andenken an die Schöpfungswoche gefeiert, durch die hora an die sieben Zeiträume erinnert, in welchem die erschaffene Welt verläuft. Da der Tag ein Bild im Kleinen von dem Verlaufe der Welt im Grossen ist, so werden die sieben Zeiträume der Welt durch sieben Tagzeiten dargestellt, welche man hora canonica nennt, weil der Verlauf der Welt nicht zufällig und regellos, sondern rach Gottes Anordnung geschieht. Von jeher wird daher im christlichen Leben und Gottesdienst die bestimmte Zeit eingehalten und darauf in vielen Stellen der Väter und anderer Schriften hingewiesen. Augustin in evang. Joh. 1, 8. § 12 sagt: jam certa hora est, qua excamus, ut celebremus Chrysost. adv. Jud. 2, 3. όταν καιρός συνάξεως πρός την έκκλησίαν xali, Gregor. Naz. orat. 19. p. 305. δ του μυστηρίου καιξος. Sidon. Apoll. ep. 5,17. ad tertiam. ad tertiam sacerdotibus res divina facienda. An Festtagen dauerte der feler-Hiche Gotte-sclienst zwei Stunden, Chrysost de bapt. Chr. 1. av dio davenou apac 16) Ste. Clemens I sagt, dass die bestimmte Zeit und Anordnung der Messe stimmten Gnadeuzeit Sev und schon der Apostel Fasten an h. Fasten an h. Staten and State Fasten an bestimmte Tage gebunden und ihr alter Namen stationes, von oracus, zeigt schon zeigt schon eine Zeitbestimmung an (Hieron, adv. Jovin. 2, 15). So die Fasten der ouerta der quarta et sexta feria (Augustin. epp. 36, 30); der vigilta paskalis (ibid. 82, 11). Die griechien Sexta feria (Augustin. epp. 36, 30); der vigilta paskalis (ibid. 82, 11). Die griechischen Kirchenlieder bemerken daher wie die lateinischen manchmal

## 272. Feria II, ad matutinos.

die Tagzeit, Wozu sie gesungen werden. S. No. 272, 5.

Splendor Paternæ gloriæ, de luce lucem proferens, lux lucis et fons luminis, diem dies inluminans,

Verus que sol inlabere, micans nitore perpeti, jubarque sancti spiritus infunde sancti spinion nostris sensibus.

Votis patro, Vocemus et patrem, patrono Cemus et pui patro Derennis gloriæ, cul Data Dotentis gratiæ, Peleget lubricam.

Informet actus strennuos, dentes retundat invidi, casus secundet asperos, donet gerendi gratiam.

5 Mentem gubernet et regat casto fideli corpore, fides calore ferveat, fraudis venena nesciat.

Christusque nobis sit cibus. potusque noster sit fides. lati bibamus sobriam ebrictatem spiritus.

20

Aurora cursus provehat, 25 aurora totus prodeat, in patre totus filius. et totus in verbo pater.

30

Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 63, 15 Jahrh, ad landes (A). In der Hs. zu Trier No. 1418. des S Jahrh., worin nur der erste Vers steht, ist der Hymnus bestimmit: feria II ad matutinos wie bei Tomasi p. 410 (B). IIs. zu. Trier, Stadt bibliothek, No. 1404, 9 Jahrh, für die feria II (C). Ils. zu Freiburg No. 56, 14 Jahrh. (D). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe, 15 Jahrh. mit der Melodie (E). 11s. zu Lichtenthal, 14 Jahrh, ad laudes (F). Die V. 1-12, 21-24. 29-32 führt Hincmar, de non trina deit. p. 528 und 548 als einen Hymnns des h. Ambrosius an (H). Bei Clichtoveus f. 8 (G). Ein fehlerhafter Text steht in der Expositio hymnor, von 1492, welchem zum Theil Bebel folgt, deren Vergleichung Daniel 1, 25 gibt.

4 dies diem CDG, dies dierum ABEF, der Vers entspricht dem V. 2, darnach musste die Lesart gewählt werden, 6 nitorem perpetim C, perpetim D. 9 te für et DHG, dann muss man in den folgenden Versen die 2 pers. sing. setzen, was aber nirgends vorkommt. 12 repellet C. 13 confirmet 6, diese Lesart, die Clichtoveus vertheidigt, taugt nichts, denn sie gibt den schiefen Sinu, Gott soll unsere Handlungen bestättigen. Die Lesart conformet, die 6 anführt, habe ich nicht gefunden. 14 retundet C, dentem DEFG. Der Plural ist vorzuziehen, weil er in 13 und 15 steht. 17 gubernat D. 18 die richtige Lesart ist wol castam, doch steht sie in keinem Texte. 19 fidelis 6, wol Druckfehler. 21 noster f. nobis D. 22 nostra II. 23 sobrie DII. 24 ebrietate E. 26 dilnculo C. 29 provehit DG, besser wäre cursum. 30 dieser Vers ist verdorben, s. die Anm. zu V. 29. totus stört den Sinn und scheint aus den folgenden Versen hieher gezogen.

V. 1-8. Die bäufige Angabe in den Hymnen, dass Gott das Liebt der Welt ist, hängt mit dem Gottesdienste zusammen, wozu diese Lieder bestimmt waren. Denn bei dem Gottesdienste zusammen, wozu diese Lecht wurden Lichter augezündet, um den Christen daran zu erinnern, dass die Guade seiner Erleuchtung von Gott als der Quelle alles Lichtes komme, dem er auch die Aufnahme in die christliche Kirche durch die Taufe (σωτεσμός, illuminatio) zn danken habe. Zur Nachweisung genügen folgende Stellen. Gregor. Naz. orat. 19 p. 303 sagt, dass der Gottedienst am Ostersonntag mit vielen Lichtern gefeiert wurde: vno nloeein gef the correlate spectra to to to the second spectral spectra christlichen Gebrauch, bei den Gräbern der Märtyrer Kerzen anzuginden, nbgleich man im Hoidenthum es bei den Götzenbildern auch gethan habe, dess die Aehnlichkeit der Verehrung soll die Christen nicht in ihrem Gebracke bindern. Per totas er Verehrung soll die Christen nicht in ihrem Gebracke hindern. Per totas orientis ecclesias, quando legendama est evangelium, acceduntur luminaria. (1977) duntur luminaria, jam sole rutilante, non utique ad fingandas tenebras, sed si aunus signum katitizo demonstrandum. Hieron. adv. Vigilant. 8.

V. 2. 5. Diesen Gedanken folgt auch der Hymnus: Christe, qui lux es et V. 3. fons luminis, ebenso im Triodion Y, 4. <sup>4</sup> τοῦ φωτὸς πιγή.

V. 5. 8. τω θείω φέγγει σου τας των ορθοιζόντων σοι ψυχάς πόθω καταύ γασον. Triodion II, 1. έχ νύκτος όρθος οντα αφτισον, δέομαι. Ibid. DD, 2. ορθοί cortes de arouroduer, outigo. Ibid. Y, 1.

V. 14. μη γέτωμαι βρώμα του άλλοτρίου. Triodion DD, 1. φθύνω έξέβαλλ παφαθείσου τον πρωτοπλαστον ο αρχέκακος. Ibid. CC, 3. όλον με ύγείωσον, όν όφις ετρεευμάτισεν όδουσιν ίο βόλοις. Ibid. K, 4. antiquus ille adversarius, qui d colo la Psus est, invidet. Gregor. M. in Ezech. 1, 12, 24. S. No. 208, 1.

V. 21. S. No. 3, 9, 21, 5-8.

-à

lı

V. 24. ebrietatem, S. die Bemerkungen zu No. 84, 14, 55, 17. V. 29. Aurora ist gewönlich ein Beinamen für Maria, weil sie als lei liche Mutter dem leihlichen Sohne vorhergeht, in welcher Vergleichung Christ mit Recht die Sonne genannt wird, wie V. 5. Dasselbe Verhältniss drückt d lux (Christus) eoi luminis (auroræ). Als aufgehende Sonne heis Christus Oriens für das alte Testament, weil er damals noch nicht erschien war Rod (Zuchar, 6, 12), G war. Redemtor noster oriens dictir propheta testante (Zachar. 6, 12). Go gor. M. mor. 1, 26. Quia ab oriente lux surgit, (Christus) recte oriens dicite cujus justitico lumine nostrie injustitire nox illustratur. Idem ib. 20, 49. Für dineue Testa romanie nostrie injustitire nox illustratur. Idem ib. 20, 49. Für dineue Testa romanie injustitire nox illustratur. neue Testarment ist er aber ein Licht, das nicht untergeht, ein gog advror, wer oft zennent ist er aber ein Licht, das nicht untergeht, ein gog advror, w er oft genannt Wird, denn seit seiner Auferstehung ist die Kraft des Todes (d Untergangs) Sebrochen. ανέτειλας από τοῦ ταφοῦ ἄθυτον φάος, το κόσμο άστρα των τιν τος Α των την αιρ Βαρστίαν, εκμειώσας θανάτου την κατή φειων. Triodion Y, 1. S. No. 69, 25. 97.

V. 32. Verbum, Augustin. div. quæst. 63. zieht verbum statt ratio für kön vor. S. No. 9, 9, 26, 3.

### 273. Feria II, ad vesperum.

Immense Coeli conditor, qui, mixta ne confunderent aquæ fluenta, dividens cœlum dedisti limitem,

Firmans locum celestibus simulque terræ rivulis, ut unda flammas temperet, terrie solum ne dissipet.

Infunde nunc, piissime, donum perennis gratiæ, fraudis novæ ne casibus nos error adterat vetus.

Lucem fides inveniat, sic luminis jubar ferat, hæc vana cuncta terreat, hanc falsa nulla compriment.

IIs. der Stadt Trier No. 1404. 9 Jahrh. (A), die andere Hs. zu Trier No. des S Jahrh. der Stadt Trier No. 1405. 9 Jahrh. (A), die andere Hs. führt aber nu ersten Jahrh. bestimmt den Hymnus zu derselben Tagzeit. d. vesp. (B). Chi ersten Gahrh, bestimmt den Hymnus zu derselben Tagzeit, f. S. CC. vers an. Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101, f. 63. ad vesp. (B). f. s. CC ers an. Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101, f. 63. ad und Stephenson der H3. Expos. hymn. f. 8 (D). Bei Tomasi, Daniel und Stephenson Gr. zu seyn. Bei der H.S. Expos. hymn. f. 8 (D). Bei Tomasi, Daniel und St. 2u seyn. Bei f. 25 (Dr. 2u seyn. Bei f. 25) CE).

Confunderet DE, ebenso unstatthast wie die Lesart confunderes 2 Aus dem Halberstadter und Magdeburger Brevior anführt. Nach et das dem Halberstadter und Magdeburger Brevior auf Guenta aquae is derent darf kein Komma stehen wie bei Daniel, denn fluenta aqueo is Subjekt und mixta das Objekt. 6 rivalus B, durch den Reim veraalasst. 8 di sipent C. 10 glorine B. 13 inveniat, gegen das Versmass; dieser Vers häng mit dem folgenden nicht gut zusammen. 16 comprimat AE.

v. 10 — 12. Fidei gratiam Paulus præponit operibus, non ut opera exstinguat, sed ut ostendat, non esse opera præcedentia gratiam, sed consequenta, ut sellicet non se quisque arbitretur ideo percepisse gratiam, qui bene operatus est, sed bene operari non posse, nisi per fidem perceperit gratiam. August. ad Simplic. 1, 2, 2.

V. 11. 12. milleformes dæmonum incursus. Augustin. de civ. dei 22, 22, § 3.

## 274. Feria III, ad vesperum.

Telluris ingens conditor, mundi solum qui eruens pulsis aquæ molestiis terram dedisti inmobilem,

Ut germen aptum proferens, fulvis decora floribus, fecunda fructum sisteret pastumque gratum redderet. Mentis perustæ vulnera munda viroris gratia, ut facta fletu diluat motusque pravos adterat.

10

5 Jussis tuis obtemperet, nullis malis adproximet, bonis repleri gaudeat 15 et mortis actus nesciat.

Hs. zu Trier No. 1404, 9 Jahrh. (A), zu Stuttgart Brev. No. 191. f. 64. Is Jahrh. (B). Bei Niephenson p. 19 (C). Bei Toman p. 422. und Daniel 1, 32. Ambrosius, sondiche Text dieses Liefes. Behef 2 De. Es ist nicht va. Ambrosius, sond zu mit mehr Wahrscheinlichkeit von Gregor dem Cr., dem mens besonders eigen, wofür andere häufiger animus und zeit, seit ihn auch mens besonders eigen, wofür andere häufiger animus und zeite setzen.

T sistere A. Fructu ABD und die übrigen Texte, nach dem felgenden Vers uns der Ace. Stechen. S reddere A. 9 valuere A. 10 vigoris D, modelei richtiger. 11 debung Ca. 10 vulnera stehen dett mandabis, so wird der Still des römischen Brewiere. 16 actum A. gewonden Lesart, welche die Verbessert wodurch der Sinn erra zu dem Misswerstade ihrte, dass sie dafür zehn setten. Gegensatz zu bontas (2.1), worunter ziring verbanden ist. Auch in nadern Liedern braucht Gregos actus nozzii für Sünden. No.271, 20. No.279, 20.

sun topera bona; cat gratia, percipientis vero gratian consequente ad Simplie, 1, 2, 3. Ornatia dat merita, non merits datur. Augusta. Vita lota lacrymia cenovatur. Gregor. M. non. 25, 11.

10

## 275. Feria IV, ad nocturnos.

Rerum creator optime rectorque noster adspice, nos a quiete noxia mersos sopore libera.

9 do

1303

H101

Te, sancte Christe, poscimus, ingnosce tu criminibus, ad confitendum surgimus morasque noctis rumpimus.

Mentes manusque tollimus, propheta sicut noctibus nobis gerendum præcipit Paulusque gestis censuit.

Vides malum, quod gessimus, occulta nostra pandimus, preces gementes fundimus, dimitte, quod peccavimus.

Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 63 (A). Bebel f. 29 (B). Das Lied hall klassisches Versmanss und durchgängigen Reim, aus diesem Grande ist en nicht von Ambronsia, dessen Behandlungsart man auch darin nicht erkennt. Es könnte cher Von Gregord. Gr. seyn.

6 criminibus ist gegen das Versmass, peccantibus wäre richtig. 10 prophetam A, prophetam sieut novimus B, aus No. 271, 8 wiederholt, ebenso die Espos hymn. f. 10.

V. 3. 4. οδ ψυχή, τόρε, εύχου πάσσε ώραν βεώ. Triodion K, 3. Dum indis cussa meas relinquiter, in quodam senio torporia sopitur. Gregor. M. mor. 25, 1' V. 14. 15. Recognoscendo accusema nosmet ipaos et, quales faimus, pen tendo lorque amus. Greor. M. mor. 25, 14.

## 276. Feria IV, ad laudes.

Nox et tenebræ et nubila confusa mundi et turbida, lax intrat, albescit polus, Christus Venit, discedite!

Caligo terræ scinditur
percussa solis spiculo,
rebusque jam color redit
vultu nitentis sideris.

Te, Christe, solum novimus, te mente pura et simplici flendo et canendo quesumus, intende nostris sensibus.

Sunt multa fucis illita, que luce purgentur tua, tu lux eoi sideris vultu screno illumina.

Brov. No. 4 ter Sadibilidishek m Trer No. 140, n Jahrh. (A). He zu Stutt No. 548 No. 141, 165, 15 Jahrh. (B). Ber Titel ist nach All. He zu Freif ist von 1 1 John (C) Bei Belef 2 30 (D). Tomasir 1 Hymnus admatch (V). 1 S. 47 (desius), nämich ein Anzag aus seinem Hymnus admatch (C) and S. 141 (E). 3 S. 3 S. 5 S. 5 S. 6 6, 67 S. Durch diese Auswahl der berse und den Zusum Tegy des Freight (E). 1 S. 48 S. 3 S. 5 S. 5 S. 6 S. 5 S. 5 Durch diese Auswahl der berse und den Zusum

hang diesees neuen Liedes augepasst. So steht im V. 11 bei Prodestius dieiv was hier in quessums verändert ist, weil unmittelbur die Bitte inednet dar. folgt. Prudentius hat im V. 15 rex für har, was seinem Texte angemessen i hier aber eigenet sich har. Desser in den Zusammehang, Obiges Lied gibt ein deutlichen Beweis der Wahrruchmung, dass man die Hymnen des Pradeuti ührer abschweisfenden Behandlung wegen augezogen und verkfürt.

3 hic für lux D, fehlt in E. 6 speculo A, mach der lingua runtace dientel int speuto. radio D. 7 jann fehlt C, 8 nitenti D, der Abl. nitents is wolfde richtige Lesart, denn die jetzige rährt aus der allen Schreibung ubentustente, was abere in der Bauernsprache innten skeich siessen kann. 9 solum mass nach dem granzen luthalt des Liedes solem heissen, doch steht diese Lesart is keinem Texte. 13 fluxels DE.

 V. 11. τεδν δεικρύων κρουνοίς κατασβίσωμεν την αλωνίζουσαν φλόγα. Triedim 3B. 3.

V. 13 — 16.  $\vec{\omega}_S$  6 tughès én nagdias au ngũs, vie  $\theta$ 100, góna $\dot{\phi}$ 0 μου 100 èg  $\theta$ 0αμούς τ $\vec{r}_S$ 5 καρδίας. Triodion BB, 2.

## 277. Feria IV, ad vesperas.

Coli deus sanctissime, qui lucidum centrum poli candore pingis igneo, augens decoro lumine,

Quarto die qui flammeam dum solis accendis rotam, luna ministras ordinem, vagos recursus siderum; Ut noctibus et lumini diremptionis terminum, primordiis et mensium signum dares notissimum.

10

15

Inlumina cor hominum, absterge sordes mentium, resolve culpae vinculum, everte moles criminum.

Ils. der Stadt Trier No. 1403, 9 Jahrk. (A). Ils zu Stuttgart Brev. No. 104, f. 64, 15 Jahrh. (13). Bei Stephenson p. 22 (C), Thomas. p. 422 (D). der Lesser f. 10 (E). Bei Domet 1, 60., wo der llymmus weder in der Augebt £ 29 (G).

å decori A., decora lumina C., aher die angelsächsische Uebersetung bat Gra Ablaiv. utliegum leohte. 6 solis rotam constituens CDEFG. 7 ordai feberbaffen Ableürzungsstrich und irriga ordai gesetzt. 9 vol. 6 solis rotam constituens CDEFG. 7 ordai feberbaffen Ableürzungsstrich das Tenpus finitum in das Partidip verändet und irriga ordai gesetzt. 9 vol. 6 et ABUER. vielleichte der Ibassichen Meink dieses Hymons gaalt die betome Arsis für eine lange Siphe, wie beh zustalann, in der Hymnologie aber unchruwken ist. 10 dierptionis BG. est der Ableürangswartich. 12 daret ACEFG. 13 die richtige Leszt ist wolomming.

13

decine decine decine secon secon

wie schon audere bemerkten, doch hat sie keine Hs. 15 culpis FG. 13 mensium G.

est dominus. Gregor. M. mor. 15, 41.

V. 13.2 – 16. Wie hier der Imperativ zu Anfang der ganzen Strophe steht,
 so in No. 73, 17 – 20 der Conjunctiv. Diese Manier ist dem Ambrosius nachgeahmt,
 s. No. 185, und auch spätere Dichter haben sie beibehalten,
 s. No. 186.

## 278. Feria V, ad nocturnos.

Nox atra rerum contegit terræ colores omnium: nos confitentes poscimus te, juste judex, cordium,

Ut auferas Diacula sordesque mentis abluas donesque, Christe, gratiam, ut arceantur crimina. Mens ecce torpet impia, quam culpa mordet noxia, obscura gestit tollere et te, redemptor, quærere.

5 Repelle tu caliginem intrinsecus quam maxime, ut in beato gaudeat se collocari lumine.

No. 66, 14 Jahrh. (A). Hs. zu Freiburg.

No. 66, 14 Jahrh. (B). Bei Tomasi p. 408 (C). Bei Stephenson p. 23 (D). Re

Clichtoveus F. I. (E). Baniel 1, 34 (F). Expositio hymnor. f. 11 (G).

Bas Lited. (C). Baniel 1, 34 (F). Expositio hymnor. f. 11 (G).

277-279. die. ist wol von Gregor d. Gr. Die hymni ferializate. Verfasst.

Verfasst.

2772-279, die 1st wol von Gregor d. Gr. Die hymni ferwar Verfasse swechreiben Truss, machen es wahrscheinlich, dass er für alle siebes Wochenbu, Hymnen gedichtet habe, und vielleicht mehrere für jeden Tag zu den versch der Stunden.

V. 1. Scriptura saera ampe diem pro prosperis, noctem autem pro
V. G.
6. Gregor. M. moral. 2, 15.
6. Gregor. M. tergat sordes pravi operis, qui deo pra parat donum met

Gregor. M. hom, in ev. 2, 20, 2.

W. hom, in ev. 2, 20, 2.

moral. 33, Feeedenie caritate torpor frigidze mentis accipitur. Gregor. N. 91, 2, 3, 5.

v. 15. Die Gegenstellung intra und extra braucht Gregor. M. oft, 1
appetere, 15. deus alios ad ea, que sunt intrinsecus, trahit, hos accendit int
thid, 20. intus vigilandum est.

## 279. Feria VI, ad nocturnos.

Tu trinitatis unitas,
orben,
Dotenter quæ regis,

attende laudum cantica, quæ excubantes psallimus. Jam lectulo consurgimus noctis quieto tempore, ut flagitemus vulnerum a te medelam omnium.

Quo fraude quicquid dæmonum in noctibus deliquimus, abstergat illud cælitus tum notestas gloriæ.  Ne corpus adsit sordidum, nec torpor instet cordium, nec criminis contagio tepescat ardor spiritus.

Ob hoc, redemptor, quæsumus,
10 reple tuo nos lumine,
per quod dierum circulis
nullis ruamus actibus. 20

Hs. zu Stuttgart, Brev. No. 101. f. 65. (A). Hs. der Stadt Trier No. 140h. (B), als hymnus matutinus. Bei Stephenson p. 26 (C). Bei Tossin, p. 408. (D). Bebel f. 29 (E). Der Behandlung nach ist das Lied von Gregor d. Gr.

2 qui CDE. 4 quio kann stehen ohne Elision nach V. 8, doch schein im dan besser. 5 nam f. jam CD. 8 ad te medellam B, nach der Lingua ratür. Für dan Versmass wäre der Plural medelas besser. 10 delinquims 48. 12 glories hut hier keinen passenden Sina, die urspringliche Lesart wird wi gräße seyn. Dieselbe Verwechslung beider Wörter kommt in No. 273, 10 vt. 13 nec CE. 14 ne B. 15 et f. nec ABC. 15 nos to E. 20 ranum Comment.

## 280. Feria VI, ad vesperas.

Plasmator hominis, deus, qui cuncta solus ordinans humum jubes producere reptantis et feræ genus;

Qui magna rerum corpora, dictu jubentis vivida, ut serviant per ordinem, subdens dedisti homini; Repelle a servis tuis, quicquid per inmunditiam aut moribus se suggerit, aut actibus se inserit.

Da gaudiorum præmia etc.

(S. No. 185).

Ils. zu Trier No. 1405, 9 Jahrh. (A), zu Stuttgart Brev. No. 101. f.66 (I). Tomasi, Stephenson und Daniel geben den llymaus wie oben, mit Aussäum der Lesart im V. 12. Schlusstrophe gebört nicht zu diesem Liefe, den sie wänlich die Hymnen der Montal nicht zusammen. Bei Tomasi p. 423. wird es, wie ge ist aber weder von im der Versmasses, dem heiligen Ambrosius zugeschöten, Dichter, der öfter als Grogord we Elision ausser Acht lies, and school die Broung mit der Quantität gering der Steine ausser Acht lies, and school de sind sicht gut gewält, wie V. 5 rerum, 8 subdem dedisti.

3 unum f. humum A. 4 ferre A. 6 invida B, Lesfehler: dicto hat set Ludecus, scheint mir aber die richtige Lesart. 12 interserit haben alle Teife.

20

25

### 281. Sabbato, ad vesperas hymnus.

Deus, creator omnium polique rector, vestiens diem decoro lumine, noctem soporis gratia,

m.

**(**1)

ď

d

Artus solutos ut quies reddat laboris usui mentesque fessas allevet luctusque solvat anxios.

Grates peracto jam die et noctis exortu preces, voti reos ut adjuves, hymnum canentes solvimus.

Te cordis ima concinant, te vox canora concrepet, te diligat castus amor, te mens adoret sobria;

Ut, cum profunda clauserit diem caligo noctium, fides tenebras nesciat et nox fide reluceat.

Dormire mentem ne sinas, dormire culpa noverit; castis fides refrigerans somni vaporem temperet.

Exuta sensu lubrico te cordis alta somnient, 10 nec hostis invidi dolo pavor quietos suscitet. Christum rogemus et patrem, Christi patrisque spiritum, 30

unum potens per omnia 15 fove precantes trinitas.

Hs. 2u Stuttgart, Brev. No. 101. f. 66. 15 Jahrh. (A) mit der Bestimmun, 8 Jahrh hat nur den Anfang mit der Bestimmung: sabbato. Hs. zu Freibur No. 66, 15 Jahrh. (B). Hs. zu Karlsrube e. No., 15 Jahrh. mit der Melodie (C Bei Tomasi D. Ade Ambrosius (e Bei Tomasi P. 419 (B). Hs. zu Karlsruhe e. No., 15 Jahrh. mit S. Maur.) VP. 419 (D), we das Lied mit der Ausgabe des Ambrosius (e. S. Maur.) VP. 419 (D), we das Lied mit der Ausgabe des Ambrosius (e. S. Maur.) S. Maur.) Verglichen ist, denn er hat diesen Hymnus gemacht. Bei Bebel li hymnor, f. 4 (E). In der Expositio hymnor, v. 1492, f. 57 (F), bei Clichtove f. 14 (G). Auch bei Daniel 1, 17. und Stephenson p. 2 (H).

10 ex ortu i 4 saporis BE. 6 reddet B. 7 fessus A, fassas B. 11 votis C, aber verbessert. votis BHFG, adjuvet B, reus voti, ein Mensch, schuldig C, aber verbessert. votis BHFG, adjuvet B, reus voti, ein Mensch, schuldig C, aber verbessert. schuldig ist, aber verbessert votis BHFG, adjuvet B, reus voti, mit beton Arsis, sein Gelübde zu erfüllen. 14 concrepat A. 15 castús, mit beton Arsis, ka., sein Gelübde zu erfüllen. 14 concrepat A. 15 castús, mit beton Arsis, Sein Gelübde zu erfüllen. 13 concrepat A. 15 Casi. 18 noxium 20 fideli nn stehen. S. No. 56, 19. 17 et C, profundo No. 30, 32 die i 20 fideli luceat ABE, fidei luc. DFGH, fide reluceat C. Vgl. No. 30, 32 die i iche Stelle : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 21 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 22 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 22 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 22 mente nesciens B. 23 custos, hat al die Austile : fleepe jugl locat 22 mente nesciens B. 23 custos al die Austile : fleepe jugl locat 22 mente nesciens B. 23 custos Lesfebler. 28 suscitet haben alle, der Sinn verlangt aber excitet. 31 unu vielleicht 28 suscitet haben alle, der Sinn verlangt autos E.
besser numen. 32 sweula f. trinitas B, peccantes den

Vielleicht knants Auguslinus diesen Hymnus, denn er führt di Vers and Vielleicht kannte Augustinus diesen Hymnus, on fess. 4, 15., ohne jedoch die Quelle zu nennen. Chrysost. de s.

stath. 1. 9 Thess. 4, 15., onne jeuoca die Quelle zu 100. 5.17.

V. 13 — 16. καθαρθήναι και φωνήν και διανίων ώστις οἱ τοῖς ἱτροῖς προσιότιες. Gregor. Naz. orat. 20 p. 31τ.
 V. 17 – 20. Nisi mundi hujus finis advenerit, humanum genus a somno

mortis ad vitam non evigilabit. Gregor. M. moral. 12, 12.

V. 21. Behemoth in frigidis mentibus securus jacet, dormire enim in sauctorum mentibus non potest. Gregor. M. moral, 33, 6.

V. 27. φ θόνος του βροτοκτόνου. Triodion X, 5. S. No. 272, 14.

## 282. Sabbato. hymnus.

| O quanta qualia                         |    |                             | ,  |
|-----------------------------------------|----|-----------------------------|----|
| sunt illa sabbata.                      |    | et juges gratias            |    |
| quæ semper celebrat                     |    | de douis gratiæ             | 30 |
| superna curia.                          |    | beata referet               |    |
| que fessis requies,                     | 5  | plebs tibi, domine.         |    |
| que merces fortibus,                    | 3  | Illic nec sabbato           |    |
| cum erit omnia                          |    | succedit sabbatum,          |    |
| deus in omnibus!                        |    | perpes lætitia .            | 35 |
|                                         |    | sabbatizantium,             |    |
| Quis rex, quæ curia,                    |    | nec ineffabiles             |    |
| quale palatium,                         | 10 | cessabunt jubili,           |    |
| quæ pax, quæ requies,                   |    | quos de cautabimus          |    |
| quod illud gandium?<br>hujus participes |    | et nos et angeli.           | 40 |
| exponent gloriæ                         |    |                             |    |
| si, quantum sentiunt.                   |    | Nostram est interim         |    |
| possint exprinere,                      | 15 | mentes erigere              |    |
|                                         |    | et totis patriam            |    |
| Vere Jerusalem                          |    | votis appetere,             | 45 |
| est illa civitas,                       |    | et ad Jerusalem             | 40 |
| cujus pax jugis est                     |    | a Babylonia                 |    |
| summa jocunditas,                       | 20 | post longa regredi          |    |
| ubi non prævenit                        | 40 | tandem exilia.              |    |
| rem desiderium,                         |    | Perenni domino              |    |
| nec desiderio                           |    | perpes sit gloria,          | 50 |
| minus est præmium.                      |    | ex quo sunt, per quem sunt, |    |
| Ibi molestiis                           |    | in quo sunt omnia;          |    |
| finitis omnibus                         | 25 | ex quo sunt, pater est,     |    |
| securi cantica                          |    | per quem sunt, filius,      |    |
| Sion cantabimus                         |    | in quo sunt patris et       | 55 |
|                                         |    | filii spiritus.             |    |
| Hs. zu S. Goll-                         |    |                             |    |

Hs. zu S. Gallen No. 528, f. 285, 14 Jahrh. Der Behandlung nach von einem französischen Dichter.

V. 1 — h. Festa superaso patrias nenat sie Grepor. M. homil. in ev. 2, 27, b.

Patrias. Currite velociter rectam viam, ipsa enim vos perducit ad

splendor fillam patriam, culus cives angeli sant, cujus templum deus, cujus

vitas, ub filius, cujus caritas spiritus sanctus; civitas sancta, civitas beata, ci
ritur, quia nullus perit anicus, quo nullus admiritur inimicus; ubi aultus

Augunta, de cant. novo [10].

## 283. Dormituro dicenda oratio.

O Jhesa dulcissime,
Jhesa dilectissime,
Jhesa dilectissime,
ta mecum quiseso maneas,
hac note necum domias,
ut corpus sommun capiat
et nunquam cor Obdorniat,
sed semper ad te vijlet
et te præsentem videat
et onne malum caveat.

Me angelus custodiat
et signum crucis muniat,
hine satan procul fugiat
et Jhesus solus maneat.
quos amo, tecum colligas,
nee me nee i jusos deseras,
seed henedicens protegas
et in evum custodias.

Hs. zu Freihurg No. 91. f. 48. 15 Jahrh.
1 und 2 ist Jhesu dreisylbig. 2 Jhesu pater dil. Hs. 7 quod — vigilat,

V. 10. Die Schutzengel werden auch in den ällesten geistlichen Lieder der Iränder an Beschutzengel werden auch in den ällesten geistlichen Leider angil die där Staddhadh (angeil dei den kontram projectionern). Es werden ihner weisse Gewähre Stegeben, wie bei den griechischen Väterti. Johd. V. 75. Crios ge nainglibh fündusbh (Eritatse unm angeis auchs). Vgl. Matth. 25. d.

# 284. In absentia sponsi tempore tribulationis. hymnus.

o quam glorificum, solum sectore, corque Pricticum sectore, section habere, sonstim per speculum videre, neque contrarium quid qui mi timere!

hac multum cara,

heu brevis, modica nimisque rara, grandis militia

vita nam nostra, 5 qua mala plurima bonaque pauca.

Quia iniquitas multum excrescit, fervida caritas

10 heu refrigescit,

humiliaris,

tanto perfectius hinc contrarietas 60 mibi æquaris, nunc circum quaque, qui sum altissimus, intus timiditas. deus de deo, deforis pugnæ. sed tamen minimus Cur mihi misero 25 nequam in mundo. lux est collata? cui afflictio Mea humillima 65 heu cumulata! mater Maria quidnam in sæculo omnium ultima quam gravis labor. 30 hic reputata, quam tribulatio quantă nunc gloriâ frequensque dolor ? est sublimata. 70 hic per poenalia .Vilis pulvicule. tanta probata. cur querularis, hic multifarie 35 En singulariter cum tribularis? mihi delecti nescis, quod otio non nunc torpendum. cuncti poenaliter 75 sunt hic affecti. sed jugi gladio magis utendum. virtutum meritis 40 per hoc repleti. Ut aurum purius nunc cœli præmiis igne purgatur. semper sunt læti. 80 meus sic filing pena probatur: Est mihi patiens ego quos diligo pauper acceptus, semper castigo. 45 clarus hic insolens nec servus domino semper despectus: major est suo. 85 mundo, quod inelytum An tibi excidit est, honoratur, quod relegisti, mihi ut fætidum hic crux quod exstitit, 50 abominatur. totum quod vixi ? caput, nec habui. O si perpenderes 90 quo reclinarem mea promissa, hie auctor sæculi libens appeteres cum exularem 55 quæque molesta, posses ut consegui Quanto hic amplius gaudia cœli,

95

quæ habent singuli hic pro me passi.

2

En pacis tempore plures amici, pugna sub onere probantur ficti; sic vere noscitur adversitate, fidus quis dicitur

prosperitate. Nil mihi carius vales præstare, tibi quam funditus renuntiare, cuncta contraria sponte sufferre hæcque ut munera

mihi offerre. Si nam iniquitas non dominetur, felix adversitas semper meretur,

est via regia hæc electorum ducens ad atria regni coelorum." Hic patientiam, Jhesu, largire tuamque gratiam

100 hic impertire, meis in omnibus tua voluntas sit gravaminibus summa voluptas.

Hic tibi studeam o conformari, hic cruce valeam o terminari, ut, quod supplicio

10 tibi sodalis, cœli convivio sim commensalis.

> Da hoc ingenite rerum creator,

da unigenite 15 mundi salvator, daque paraclite utrius amor,

tibi perpetue sit laus et honor. 20

Hs. zu Karlsruhe ohne Nummer, 15 Jahrh, mit der Melodie. Nach Ves mass und Behandlung ist dieses Lied älter. Je zwei Verse bilden einen tonten Hend tonten Hendecasyllabus.

28 tumulata Hs. 99 besser pugnæ. 124 impartire Hs.

V. 5. Solus Christus est sponsus. Ambros. de fide 3, 10. Vgl Apocal 22 Eph. 5, 23. 24. No. 249, 15.

V. 13. Militia. δυγνεκής των δαιμόνων ο πόλεμος. Chrysost. in s. Eustalt V. 13. militia. διηνεκής των δαιμόνων ο πόλεμος. Chrysost. chrysost. 20. Quantum accedit finis mundi, creacunt errores, crebrescunt rores 17 20. Quantum accedit finis mundi, crescunt errores, tes fr. Crescit iniquitas. crescit infidelitas. August. in ev. Joh. 6, 25. \$ 5. 5. for the control of the contr et fructuscit iniquitas, crescit infidelitas, August, in ev. Joh. 0, 22, 1, 22), it raisas Arborum vicina æstas cognoscitur (Matth. 24, 32, 1, uc. 21, 29), it raisa mandi prope essa agnoscitar (Matth. 24, 32. Luc. s., 33) ditur. Mandi prope essa agnoscitar regnum dei quibus profecto verbis o diur, Quia fructus muodi ruina est; ad hoc enim crescit, ut cadat. Grego hom. in ev. 1, 1, 3.

1 42. amor. Vgl. No. 180, 1.

ganga n den Liedern vom Ende der Welt werden die Vorzeitung darüber (S Monte an Chmal erwähnt, auch gibt es besondere Gedichte darüber (S More lettein, Hymnen, L.

Anmerk. zu No. 287). Diese Vorzeichen sind doppelter Art, wie der Mensch selbst, nämlich geistige und leibliche. Sie werden beide in der Bibel erwähnt, die geistigen bestehen in der sündhaften Verwilderung des Menschen, wie oben V. 17-20 bemerkt ist, die leiblichen in der Störung und dem Untergang des Naturlebens, wie es Christus bei Matth. 24, 6-35. Luc. 21, 10 ausgesprochen hat, womit Apocal. 15 fig. zu vergleichen ist. Wegen dem Sündenfall der ersten Menschen hat Gott die Erde verflucht (Gen. 3, 17), dadurch wurde ihr Leben gekränkt wie ihre Fruchtbarkeit. Die Sünde hat dem Menschen den Tod und der Natur den Untergang gebracht. Nach diesem Zusammenhang nimmt die Krankheit der Natur und die Störung ihrer Ordnung zu mit der Vermehrung der Sünden; die Natur trauert wegen uns, weil ihr Leben durch unsere Sünden leidet. Diese religiöse Betrachtung des Naturlebens hatten schon die ältesten Kirchenschriftsteller, wie z. B. Origenes homil. 10, 6. xa 3' Exactor i puir ή γη ήτοι πεν θεί η εύφ φαίνεται. η γαφ πενθεί από κακίας των ένοικούντων έν αὐτή, η εὐφραίνεται ἀπό χρηστότητος. Als durch den Tod Christi die alte Meuschbeit starb, hat sich dieses auch durch die Störung der Natur kund gegeben, welcher Zusammenhang ebenfalls schon bei den alten Christen erkannt wurde, worüber folgende Stellen genügen: ή κτίσις συνείχειο σταυρούμετον σε βλέπουσα. - την του πάθους σου υβριν ή κτίσις όμωσα όλη μετεβάλλετο Jordaius Θοηνούσα την μιαιφονίαν. Triodion 31, 1. 2. lu den Psalmen kommt daher manchmal vor, dass die Natur aufgefordert wird, sich über die Gnaden mit zu freuen, die Gott den Menschen erweist (ps. 97, 7. 8. 95, 11-13. u. a.), welchen Gedauken man auch oft in den Hymnen begegnet. Da die Erde des Menschen wegen geschaffen ist, nicht der Mensch der Erde wegen, so hat sein höberes Leben Einfluss auf das niedere der Erde; man erkennt dies aus dem Zusammenhang der Schöpfungsgeschichte, worin Gott dem Menschen den Tod und der Erde den Fluch als Folge der Sünde verkündet hat, wie oben bemerkt ist, auf welche Verbindung auch in den Psalmen hingewiesen wird (ps. 106, 33-38. 101, 28-36. u. a.). Die Stellen, welche von der alteruden und absterbenden Welt reden, gehören auch zu dieser Anschauung des Naturlebens, welches nach seinem Untergang von Gott wieder erneuert wird, weil der Fluch aufgehört hat (Apocal. 21, 1. II Petr. 3, 13. Rom. 8, 21-23. Matth. 21, 35). Vgl.

Die alten 113 mitten um Trockenheit und Regen (bei Daniel 1, 29 flg.), wie auch die Messen und Gebete um Abwendung schällicher Einflüsse der Nahr, der Steinen und Gerichte und Schallen und Schallen und Schallen und Schallen und der Abschallen und der Abschallen und Schallen und der Metallen und Schallen und der Metallen und Basse das Unglick abdes Naturlebens wiederscher und ein Gottes Macht und Glüe steht, die Ordung die Naturlebens wiederscher in Gleine Dass dies Störungen zufällig seyen und mit dies Naturlebens wiederscher in Gleine Dass dies Störungen zufällig seyen und mit dies Naturlebens wiederscher in Gleine Dass dies Störungen zufällig seyen und mit der Stürlehre unchrietten, dunung bringe, ist eine vernunftwärige Ansielt Christenhum ausgegeschlossen. Match. 10, 29, 30. Impli sunt, qui cognitionen oder der Zufäll ist von die seytere fastidikant, qui nutlich, 10, 29, 30. Impli sunt, qui cognitionen commentoration, durudum in hune handen mit geren mit Geraben einer irreligioso ophisore gestam reliniquant. Nollunt erwanten ein von der verschift ab der ver

Gregor d. Gr. behandelt in zwei ausführlichen Stellen den täglichen und Jährlichen Tod der Natur und ihr Wiederaufleben als eine Parallele des menschlichen Tod der Natur und im Wiegeraulleben als eine Karatan in lich unsern Todes und der Auferstehung. Die Natur ahmt täglich und jährlich unsern Tod und unsre Auferstehung in ihrem Verlaufe nach, und wenn der Mensch schon aus dieser Beohachtung seine Zukunft schliessen kann, so hat Gott diesen Schluss durch die Auserstehung Christi auch zur geschichtlichen Wahrheit und Gewissheit erhoben. Jenen Menschen also, welche die Offenbarung noch nicht kennen, gibt der Wechsel des Naturlebens Anleitung, auf die ähnliche Veränderung des menschlichen Lebens zu schliessen und dadurch für die Offenbarung empfänglich zu werden; jene aber, welche die Offenbarung kennen, wissen dadurch, dass der periodische Wechsel des Naturlebens mit dem Tode der Menschhoit am jungsten Tage zum Abschluss kommt. Wie weit diese Be-trachtung trachtung der Natur von einer empirischen oder fatalistischen Ansicht derselben entfernt ist, bedarf keines Beweises, wol aber ist es nutzlich, einige Hauptstellen Gragge stellen Gregors anzufuhren, um seine Anschauung kennen zu lernen. Moral. 14,70 sagt er gegor sagt er gegen die Läugner der Auferstehung des Fleisches ; qui si resurrectionis fidem ex Ohea. fidem ex obedientia non tenent, certe hanc tenere ex ratione debuerant. quid enim quotidies nisi resurrectionem nostram in elementis suis mundus imitatur? per quotidiana quippe momenta lux ipsa temporalis quast moritur, dum supervenientibus noctis tenebris ea, quæ aspiciebatur, subtrahitur, et quasi quolidie resurgil, dum lux ablata. dum lux ablata oculis sappressà iterum nocte reparatur. Per momenta quæque temporum cernimus arbusta viriditatem foliorum amittere, a fructuum prolatione cessare, et ecce subito quasi ex arescenti ligno vetut quadam resurrectione veniente videmus folia erumpere, fructus grandescere et totam arborem rediviso decore vestiri, Indesinenter cernimus parva arborum semina terre humoribus commendari, ex quibus non longe post aspicimus magna arbusta surgere. — Et führt dies noch quibus non longe post aspicimus magna and automates sumus conditionales sumus conditionale spem resurrectionis nostra ex ipsa debemus rerum specie et contemplatione colligere sed quia in Deck. sed quia in nobis nostra ex ipsa debemus rerum specie el contempuar gratia redemptoris venit namque sensus torpuit rationis, accessit in exemplum gratia redemptoris ut qui re venit namque conditor noster, suscepit mortem, ostendit resurrectionem, ut qui re surrectionis surrection surrectionis surrectionis surrectionis surrectionis surrectionis surrectionis surrectionis surrectionis surrectionis surrection surrectionis surrectionis surrectionis surrectionis surrectionis surrectionis surrectionis surrectionis surrectionis surrection surrectionis surrect surrectionis spem ex ralione tenere nolnimus, hanc ex ejus adjutario et exempl toneremus. toneremus. In ähnlicher Weise änssert er sich in seinen Homilien zum Ezechie (lib. 2, 8, 7). Valde luguire est, quod quosdam in ecclesia stare et de cara resurrectione dubitare cognoscimus. — mirari solent, qualiter caro revivisce possit ex possit ex Pulvere, mirentur igitur altitudinem cæli, molem terræ, abyss aquarum, Pulvere, mirentur igitur altitudinem cœli, molem em iminus est. Omnia, que in mundo sunt, ipsos quoque angelos creatos ex nibil minus est valde, aliquid ex aliquo facere, quam omnia ex nihilo fecisse. If nobis elementa, ipsa rerum species resurrectionis imaginem praedicant. sol enim quitidie nostra, ipsa rerum species resurrectionis imaginem praedicant. tidie nostris, ipsa rerum species resurrectionis imaginem prædicam.

dumi, vess.

Oculis moritur, quotidie resurgit; stellæ matutinis horis nobis oc
dumi, vess. duni, ves peri resurguni; arbusta restris temporibus plena foliis, floribus fractibus fractibus, Peri resurgant; arbusta austris temporibus plena fonto, noribus ac fructibus quasi arricta que bienali tempore nada foliis, noribus ac fructibus quasi arricta remanent, sed versali sole redeunte, cum a radice humor surrexe suo iterum. suo iterum remanent, sed vernali sole redeunte, cum a radice redeunte, cum a radice redeunte, cum a radice redeunte, cum a radice quod fieri in lig redeunte, cum a radice

285. Versus confessionis de luctu pœnitentiæ.

Ad cœli clara non sum dignus sidera
levare mees infelices oculos, 25\*

| gravi depressus peccatorum pondere.<br>parce redemptor!                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bonum neglexi facere, quod debui,<br>probrosa gessi sine fine crimina,<br>scelus patravi nullo clausum termino.<br>subveni Christe! | 5  |
| Cunctæ quæ salso maris sunt in littore<br>arenæ mixtæ purpuratis conchulis,<br>non meis possunt coæquari vitiis,<br>fateor malis.   | 10 |
| Doleo multis peccatorum jaculis,<br>confusus rui, qua Venus libidinis<br>intorsit lita spicula mortiferi<br>fellis abunda.          | 15 |
| Effudit demum de pharetrà flammeas<br>sagittas, meum super vulnus vulnere<br>infixit statim cupido turpissima<br>fronte rugosa.     | 20 |
| Factus sum vilis cincta super ilia,<br>venit latenter gladius, superbia<br>cordis infixit mucronem sub medio<br>manu cruentà.       |    |
| Genus serpentis affuit invidia,<br>veneni portans pocula pesiiferi,<br>dedit in sitim; mortis auctor extitit<br>sordida lues.       | 25 |
| Horrida vultu faculam discordia,<br>igne succensam deferens sulphureo,<br>medio meo posuit sub pectore,<br>coxit amare.             | 30 |
| Internas quoque pennas gerens plumeas<br>inanis cursim transvolavit gloria,<br>quae me ventosà nitebatur subito<br>fraude perire.   | 35 |
| Kanendo venit fistulă ingluvies,<br>bona præsentans inrogavit temporis.                                                             |    |

Lugere modo me permitte, domine, mala, quæ gessi, reus ab infantia, lacrimas mihi tua donet gratia cordis ab imo.

Meis, ut puto, vitiis tartarea tormenta multis non valent sufficere, nisi succurrat, Christe, tua pietas misero mihi.

Nullum peccatum super terræ faciem potest aut scelus inveniri quodpiam, a quorum non sim inquinatus fæcibus infelix ego.

Ortus, occasus, aquilo, septentrio, colum terraque, mare, fontes, flumina et colles, campi, mixta quoque rosulis lilia flete.

Plangite mecum astra rutilantia, mecum mugite bestiæ silvicolæ, dicite, tu es miser, qui sub impio crimine gemis.

Quis me de manu Cocyti flammivomi erui potest nisi patris unici proles, qui mundum pretioso sanguine iure redemit?

Redemptor mundi, unica spes omnium, equalis patri sanctoque spiritui, trinus et unus deus invisibilis, mihi succurre!

Si me subtili pensas sub libramine, spes in me nulla remanet fiducise, sed rogativa me salvet potentia filius dei.

Tolle peccatum, delue facinora, ablue sordes donaque charismata,

| clement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| instaura meum clemenu. munere tuo. Veniam peto non meis de meritis Veniam peto non meis de clementia, venia sed tua certus de clementia, peto in pietate solità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| instaura no. munero (no. Veniam peto non meis de clementia, fisus, sed tas crietate solità fisus, sodo (no. fisus con la f | 80                                   |
| mullet an mela slement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| em peto gertus de sità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| Veniam pet us certus de cul-<br>fisus, sed tus certus de cul-<br>fisus, sed tus certus de solità<br>qui bous reis pietate solità<br>qui bous reis pietate solità<br>qui bous rectà fide habits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| qui boua pendis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
| qui boua reis P<br>qui boua reis P<br>gratis impeudis.<br>gratis impeudis.<br>gratis impeudis orthodoxo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| fisus, seu qui bona reis pietano qui bona reis pietano gui bona reis pietano grafai impeutis. Xriste, te semper recidi orthodoxo, confessus, corde crediti orthodoxo, corde crediti orthod | 95                                   |
| Xriste, corde no nelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| actore pure adulando Sabellium,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| edeli moderniem . Simoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| Vmnum nerno, lattumnienti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90                                   |
| Pectore Puri Bdeli modulasaro "Sabelitinis,<br>Yumun Bdeli modulasaro "Sabelitinis,<br>Arrium spereno, latrantem "Sabelitinis,<br>sacresi manquan Grumiceli Simoni<br>fasce sasura".  Zelom pro Christi sum relatas nomine<br>Zelom pro Christi sum relatas nomine<br>sancia nome autrivit ecclesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
| asseusi nunque fauce susurrà.  Zelum pro Christi sum relatus nomine Zelum pro Christi lacte me katholico nam sancta mater lacte me celesia nam sancta mater lacte me celesia nam sancta mater lacte me celesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| fauce Christi sate me Alexia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| mater lace ecces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
| Leide sancia mane nulli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                    |
| name per co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| ubere su trinitau parachio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
| ulere same Gloris sancta trainfalt "craition, paradito, paradito, paradito, sit deo patri, senito, paradito, sit deo patri, senito, paradito, sonet in ore perpetum laus me sonet in ore perpetum domini semper.  domini semper.  Reicheneuer Ita No. 95 as Karlsrube, fini: 56  Na Sen Reicheneuer Ita No. 95 as Karlsrube, fini: 56  K. P. T. Kränder geschriches (Ac) Abere. 1 sevel and dec. 1 sevel and  | h. von                               |
| Gloria patri, b in ore P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 Jahran Bia                         |
| sil de patri, conillo, | de aus occupations ab-               |
| laus in semper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ementations sing                     |
| domini warlarabe, ritel: de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rates Strep                          |
| No. 95 zn mit dem Die zwel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -44                                  |
| quer Hs. Ithen (A), Abece.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ari de Pressure                      |
| Reichenaus-gehrieben dem Aben.  Kran Händer Sind nach Aben.  Kran Händer Sind nach Aben.  Sind Landern wie der Abe | entorum pour                         |
| A standard find and a standard find and a standard find and a standard find a  | redempter Strophen                   |
| . Osai-histor -ders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | teel at ilen at                      |
| Gilt die 16 calmen sidera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 REYN dock inhonisches             |
| ad con dignus are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | all lichen Bits cine Off Hilar. et   |
| an school                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | abel night (off Fedrock              |
| levare oculos der ver haben h wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBCH Suschress Stropbed 9 Jahran     |
| infelice btheilang hunders Lied to Poli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iters and letates are parts 1513/    |
| Diese and 7 Junifer dus von erst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bortes, vil sette in sevilar         |
| dem 6 Handschill Hiller zwei und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eine saures as Lebergeheinicher cour |
| Thrigen alter Lied dem avon Melodie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | antered ich de bei bei beiten, de    |
| siche das 1213), mit der laires latin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | habe you hear ment hereth he         |
| The different properties of the properties of th | torung and 8 water fre               |
| and (0), Meril poesies des des die 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ander Stipe                          |
| elche anführt (D) Lied Merit P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rh. diese                            |
| hover an ocules of versa habe entirely the present of the present  |                                      |
| Windobon P. 290 Aquileja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| The property of the property o |                                      |
| The property of the property o |                                      |
| The stem for the state of the s |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |

instaura meum clementer pectusculum

Es kommt anch vor in dem Liede auf den Aht Hng aus dem Anfang des 9 Jahrh. hei Du Méril p. 251.

Die Erwähnung der Venus und des Cocytus, der Irrichter Arius and Sabellius verrikt, dass dieses Lied aus einer Zeit herrührt, wo diese Kettzerien und die klassische Bildung noch nicht erloschen waren. Achnitien Beziehungen haben Sedulus (ezrm. pasch. 1, 183, 306 flg.) and ein griechtense Bussilied bei Gorr eucholog, grace, p. 686, und ein Glauhenshekenntniss S. 249. Das Versmass ist eine in hetotae Verse angletötes apphisches Strophe und wahrscheinlich in Italien entstanden, wo man auch die griechischen Akrostichen nach dem Alphahet userst kennen lerste nach nachahute. Ein anderes Bussilied aus dem 9 Jahrk, steht hei Du Merit S. 182 und ein drittes führt er aus gleicher Zeit an S. 183. Man hat diesen Gegenstand frish und auf manigiache Weise in Liedern hehandelt, welche zu heschten sind, weil aus ihnen das Dies irne entstanden ist.

1 culmen A. 3 depressos DO. 4 redemptis O. 10 harens A. conculis A. 18 hesser wire valuera. 22 gladium A. 30 soluture A. jirishes Schreibung. 57 ratulantia A. irische Schreibung. 58 silviculus A. 60 cremine A. 73 für diluc, yt. Clibrobreau 76, b. S. N. 211, 26. 77 demeritis A. 65 guttore A. 88 aure f. fauce DO. 89 die richtige Lesart scheint mir zelo — renotus. O hat zeloque Ch. — zelatus.

V. 3. Quid aliud est peccatum, nisi sarcina, quæ hujus sæculi onerat viatorem gravi depressum fasce delicti? S. Ambros. de interpell. Job. 1, 3. Ehenso in den griechischen Antiphonen: τὸ βάφο; τῶν ἀνομιῶν με βυθίξει. Goar p. 388. πταισμάτων φορτῶν. p. 400.

V. 6. 7. Diese Demath der Reue kommt auch in den Menäen vor, wo die Sünden genannt werden τὰ καὶ λόγψ ἄφθεγκτα καὶ ἀκούσματι μηθαμῶς φορητά. Oct. 16. ὁ βίος μου πονηρία καὶ πάση ἀκαθαφαία συνετελάθη. Triodion E, 1.

V. 9 – 12. Aehnlich im Triodion E, 1. ημάρτηκα ύπερ πάντας ἀνθρώπους δ ἄθριος (1. ἄθλιος).

V. 13. in den Menäen ehenso: loβόλοι ἄκανθαι άμαρτίας. Januar. Bl. 16. anch παθών ἄκανθαι. ihid. 21.

V. 49 - 52.

Οὖ γέγονεν ἐν τῷ δίες ἀμάστημα, οὐδὲ πράξες, οὐδὲ κακία, τῷ ἐγὸ, αυτὲς, οὐκ ἐπλεμμάλγσα ἔξαμαστέσες ὡς ἄλλος οὐδείς πάνοτε.

Triodion I, 3. steht anch CC, 6.

V. 53. Derselhe Vers steht in dem Osterliede No. 140, 6.

V. 88. Subtilis est herresis, et ideo simplices anime facile decipinatur. Herron. ανt. Lucil. 11. — latraturen. Est semper peritana herrelicorum andacia. Captrola episc. rescript. ap. Sirmond. opp. 1, 245. Hahent hoc hærelici propriam, ut de inani scientire sum arrogantis inflentar, et recte credentium simplicitatem surpe derideant et nallins esse meriti vitam hamilium ducant. Gregor. M. moral. 14, 32. Ignal. ep. ad Ephes. 7. neant die Irrichtere ebenfalls xévis lévorièris, ladopologicat. Beide werden auch in den Menden zusammengestellt: ἀνεγ. λημία και την Σαβάλου λέμεζεις κακόνουν. Μαλ. 2. Weil Arius die Gottheit-fristl liaugente, so boh er damit den christlichen Begriff der Gottheit, nämlich als Dreisnigkeit auf, daher helsst es gamz richtig: ἡ λημισεική βλασημών, ἡ μαλλίον λεπόν, δυθπ. Fehr. 21.

| De consideratione multimode miserise humans. Is year a les.  in deoque quirescere, in deoque quirescere, cultus susdet justitus. cultus susdet justitus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| , hymne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| humana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| miseriae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| nimodæ m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| tage multi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| in deoque adet justin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 36. De consuct.  cultus suadre s  cultus suadre s  cultus suadre s  cultus suadre s  Heu quid aliud vivere  Heu quid aliud vivere  huius mandi carcere,  huius mandi carcere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Mirum est, si non lugeat,  Mirum est, si non lugeat,  Heu quid aliud vivere  Heu quid aliud vivere  in succio  in hujus mundi carcere,  in hujus mundi carcere,  in hujus mundi carcere,  in hujus mundi carcere,  edere?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| exile trace in the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| and viver affliction 5 quin dolor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| inste vina scit, mili me claudo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Et quamrus Ji en expression experimental exp |                |
| electus, accognitus. egeno, in exit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| ait pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| his que a se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| mid and corcero, Hen dolors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45             |
| in hujus murrequere quam a deo recedere quam a deo so subdere quam i gentus et aumi gentus et fletibus!  et aumi gentus et fletibus!  et aumi gentus plurit  et aumi parti par | nis 40         |
| quant a se se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , .            |
| Nam carni seriere vaneque cor exiolere, suet nundus suos docere.  suet nundus suos docere.  corporis, cordis, spirius corrior, tam diebus quam mocibus quam diebus quam mocibus quam mocibu | s:             |
| vaneous cor existe docere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| suct mandus suos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5, 50          |
| vaneque cor extoller,  suet nundus suos docere.  suet nundus suos docere.  tam diebus quam nocus  tam diebus quam nocus  see curiosa appre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S <sub>1</sub> |
| Sic - tills                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .1115-         |
| real titus perficienciality, and performance of the pro- number of the | 4.             |
| ad er pro undo vivita operanis sum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mumeris        |
| Otani min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55             |
| ad votum unudo viviur.  Otum quid aliud vivere  In a quid aliud vivere  Call Luis mundi carreere, Heels heel heel seel seel seel seel seel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20             |
| anid all di carcere, Heuring et minis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | alus           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| quid aliud recrere, la quid aliud carcere, la quid animid continue chidine el morini | mat.           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ins 60         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | net.           |
| in min ando at tibi are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Che.           |
| True, musti viver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .ie-           |
| Time totalis sulere, 30 cum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | li-            |
| ante crucem 10110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| C spoate crucen tollere; 30 cum business subjicere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Ac space crucent sollere; 30 cam beats r. Schelleres and cambrade countries sollieres and cambrade countries sollieres sollier |                |
| Hs zu Karlsruhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

16 suet, f. consuescit; die Form trifft man zuweilen an S. No. 270, 87. 43 animi mei Hs.

V. 1.— A. Quid mirum, si christianis temporibas iste mandus, tamquam secrus jam sciena voluntatem domini sui et ficiens digua plagis, vapulat multas? (Luc. 12, 47. 85). Augustin. ep. 111, 2. Origenes hom. 16, 7. sagt za Luc. 12, 47. Bebr. 10, 28. 27. Signo obe foru roto; pite sim tito 1892is inpurgi-serv tà ratosiparta. Wir wissen den Willen Gottes, thun wir ihn nicht, so werden wir doppelt gezichtigt. Sape beretcit, quia affiligi quosdam intra sanctam ecclesism vident, scriptum quippe de dec est: flagellat omnem filium, quem recipit (Bebr. 12, 6), tribulationes fidelium non fisit ex peccato esse saspicanter, seque ideo justos credunt, quia in pravitatis sue sensu dimissi sien flagello utverent. Gregor. M. moral 1, 3, 3.

V. 23 - 27. Hostis noster tot nos jaculis percutit, quot tentationibus affligit; quotidie namque in acie stamus, quotidie tentationum ejus tela excipimus.

Gregor. M. mor. 1, 32.

Ad dominum clamaveram,

cum tribulatus fueram.

V. 25—28. Suscipiendum est bellum contra vitia et gerendum acriter, no ad damuabilia peccata perducat. Augustin. de civ. dei 21, 16.

### 287. Hymnus de XV psalmis graduum.

Qui confidunt in domino,

dominatore maximo.

| et exaudivit dominus<br>servum suum quantocius.                                                        |    | ut mons Sion perpetuo<br>non movetur ab aliquo.                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Levavi meos oculos<br>statim ad montes pristinos,<br>unde erit altissimo<br>auxilium a domino.         | 5  | In convertendo dominus<br>captivilatem protinus<br>Sion, satis in omnibus<br>consolati nos fuimus.         | 25 |
| Lætatus sum in omnibus,<br>quæ dixit mihi dominus,<br>ad domum dei tbimus,<br>in qua semper manebinus. | 10 | Nisi dominus ædificaverit<br>atque nos conservaverit,<br>ranum est opus omnium -<br>domus ædificantium.    | 30 |
| Ad te meos levavi oculos,<br>o deus, inter nos<br>qui es in cæli culmine<br>cum angelorum agmine.      | 15 | Beati filii hominum,<br>qui suum timent dominum,<br>quique in via angusta<br>fide ambulant robusta.        | 35 |
| Nisi quia altissimus<br>eral in nobis dominus,<br>dical Israhel omnibus,<br>infirmiores fuimus.        | 20 | Sæpe me expugnaverunt,<br>nec potuerunt adversarii,<br>sed cessaverunt continuo,<br>confortante me domino. | 40 |

De profundis suppliciter clamari ac fideliter ad te, deus victoriæ, nater perennis gloriæ.

Non est elatum in me cor meum superbia, neque interius altus sum sensibus.

Memento mei, domine, deus, cæli de vertice, cui adstant millia millium ministrantium.

Ecce quam bonum sublime et quam jocundum utique,

fratres in unum vivere summaque vita sedere.

Ecce nunc omnes famuli stantes in domo domini benedicite dominum

dierum omnium. 60 Patrem precor potentiæ principemque scientiae.

55

ut per hos ter quinos gradus 50 cælos possim conscendere.

ut merear præmia

Et per loca ætheria 65 vehar ad refrigeria. possidere eximia.

Hs. zu Darmstadt No. 2106. aus dem 9 Jahrh., von einem Angelsachsen geschrieben. Der Titel bymnus stebt im Register des Codex, aus gleicher Zeit, Die Anfänge der 15 Psalmen sind in die ersten Verse der Strophen aufgenommen, die übrigen Verse balten sich aber nicht streng an die Psalmen. Die regelmässige Sylbenzahl der Verse ist auch nicht überall beobachtet. Es sind die Psalmen 119 bis 133, die zum Theil in der Todtenvesper und bei den Exequien gebraucht werden. V. 44 ist aus No. 272, 10. entlebnt.

Auf diese Psalmen machte man auch Lieder über die Freuden Maria. Ein solcbes stebt in der Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 89. und fängt so an;

Gaude virgo virginum. mater Jesu Christi, primo quia gandium nobis contulisti.

quando velut oriens aurora prodiisti, ortu tuo tribuens lucem mundo tristi

Bei jeder solcben Strophe stehen zwar die Anfangsworte des Psalmes auf dem Rande, in dem Texte kommen sie aber nicht vor, auch keine Beziehung darauf. Von gleicher Beschaffenheit ist ein anderes Marienlied in derselben Hs. Bl. 116,, welches Jubilus quindecim gradnum genannt wird, and so anfängt:

Ave mater, quæ primævæ matris mala pellis Evæ, quæ pepercit nemini. etc.

Mit diesen Psalmen bängt ferner ein Gedicht zusammen, welches von den 15 Vorzeichen des jüngsten Tages bandelt und dem h. Hieronymus zugeschrieben wird, wovon mehrere Bearbeitungen gedruckt sind. S. meine Ausg. der Schauspiele des Mittelalters 1, 320. Haupf's Zeitschr. f. deutsch. Alterthum 3, 525. 1, 117,

13 meos wird besser in den Anfang des V. 14 gestellt. 24 entweder moventur, oder 21 confidit. 29 lässt man dominus weg, so bebält der Vers sein Mass. 38 adv. steht besser am Aufang des Verses. 51 adstant wäre besser zum folgenden Verse gezogen. 55 summa quæ Hs. 60 dem Sinne nach fehlt. ein Wort. 68 possedere Hs.

V. 63. Per quindecim anabathmorum psalmos Davidicos significabatur venturus sol justitiæ, qui gradus quindecim veteris et novi testamenti illuminaturus esset præsentiæ suæ lumine, quibus nostra fides ad vitam ascendit æternam. Ambros, epist, cl. 1, ep. 26,

V. 66. Millia sanctorum in refrigerio sunt, lætantium et dicentium deo: gratias tibi, quia nos a carnis molestiis et tormentis eruisti. Augustin. de urb. excid. 6. S. No. 292, 1.

| 288. Versus de                                                                                                       | contemptu mundi.                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audax es, vir juvenis,<br>dum fervet caro mobilis,                                                                   | placere deo non cupis,<br>qui te de cœlo couspicit.                                                            |
| audeuter agis perperam,<br>tua membra coiuquiuas.<br>altende homo, quod pulvis (es)                                  | Honorem transitorie præsumpsisti accipere, 30 sed major poua sequitur,                                         |
| et in pulverem reverteris.  Brevis est tempus, juvenis, 5 perpende, quod morieris,                                   | cui majora creditur.                                                                                           |
| venitque dies ultimus<br>et perdes flores optimos. attende.                                                          | In terram semper aspicis,<br>semper de terra cogitas,<br>sed hie relinquis omnia, 35<br>unde superbus ambulas? |
| Carni tuæ consenties,<br>animam tuam decipis, 10<br>dum flecteris ad libidiuem,<br>male deceptus permaues. att. etc. | Karo te traxit in foveam, vide, ne malus moriaris; festina te corrigere,                                       |
| Dentes tui fremidant<br>et labia tua exasperant,                                                                     | antequam finis veniet. 40                                                                                      |
| lingua mala generat, 15<br>in tua vita trepidas.                                                                     | Luge modo, dum tempus est,<br>ne gemas in judicio,<br>ubi nou valet gemitus,                                   |
| Elevans tuos oculos,<br>ut vanitatem videas,                                                                         | nec nulla intercessio.                                                                                         |
| flectetur meus misera,<br>membra ad malum erigis. 20                                                                 | Modo labora fortiter, dum es in isto corpore, emenda tuum vitium,                                              |
| Fecisti malum consilium<br>et offendisti uimium,<br>quia multum secutus es                                           | ne gemas in perpetuum.                                                                                         |
| amorem et libidinem.                                                                                                 | Nou te frangat cupiditas,<br>nec te flectat cupiditas, 50                                                      |
| Gloriam quæris in populo, 25<br>laudem humanam diligis,                                                              | et noli cum diabulo<br>participare amplius.                                                                    |

O si ex corde intellegis, quæ præcepta legis sunt, sed illi, qui adulterant, lapidibus subjaceant. Terribilis Christus venit ad judicandum populum 55 et ipse reddit singulis secundum sua opera.

Per salvatorem iterum venit magna redemptio, qua cuncta, quæ committuntur, pænitendo remittuntur. 60 Venit Christus ad judicium et erit fortis districtio, ubi non adjuvet pater filium, nec filius defendet patrem. 80

75

85

Quare non vis, juvenis, recurrere ad dominum? roga ejus clementiam, ut donet indulgentiam.

Rumpe cordis duritiam,

homo, tuam malitiam,

Xristo servias, juvenis, ad eum recurrere, ut ante ejus limina securus sis de crimine.

festina te corrigere, antequam tempus pereat. Suscipit Christus veniam, ut donet indulgentiam 65 Ydei quære gratiam, delet peccati maculam humilitas, et caritas ducit ad cæli patriam.

suscipit Christus veniam, ut donet indulgentiam ad illam veram animam, qui carnem suam maculat. Zelum habet optimum,
qui deum amat et proximum, 90
lætabitur in sæculum
et vivet in perpetuum.

Hs. 20 Darmstadt No. 2106. ans dem Anfang des 9 Jahrbanderts. Dass Lied ist ein Akrosiichon nach dem Alphabet. Eine Hs. 22 Wien führt Denis am catal. codd, theol., 1, 2 p. 2933. and verachtet dieses Lied. Nach den Rundreim war das Lied eine Betrachtung zum Aschermittwock. Aus dem 1: Jahrh. hat man auch von Anselm von Canterbury Gedichte de contempto munii (opp. ed. Gerberon. 1. 277).

\$ dem Reime nach besser coiqquinants. 10 nach dem Reime beaser; to decipies. 11. Riectis — libidines. 15 tau könnte des Veress wegen wegbleiben. 17 L. eleves. 20 schein feblierhaft. 24. Libidines. 25 für den Ald. L. popular 25 transitoriam, Hs., nach dem Reime verbesser. 23 ist dem Sinne nach darben. 33. 33 reimen nicht. 35 morieris 18. 44 modo könnte am 'inde stehen. 50 flectet 18. 54 legis stünde besser am Ende. 57 vielleicht derwo f. Rerma. 59 quod f. qua 18. 62 recurrere ans Ende. 69 venia, das Gebet um die Sündensvergebung, im Altteutechen Venie. 71 der Acc. steht für den hat. 72 ist word zu verbessern: qua macerat carnem suam. 77 dem Reime nach ioll der Dat, judicio stehen. 75 et kann wegbleiben. 78 50 sind verdorben, den Versmassen nach könnten sie so lauten: ubi non juvat fillum — pater, nec flüss patrem. 81 serve, lik. 55 f. flati. 85 peccata mach la. 88 eclos patrie Hs.

V. 5-8. χρή ξει νέον όντα φοβείσθαι θεόν, έλθειν την τοῦ i εοῦ μεγάλην ήμεραν και φοβεράν. Gregor. Naz. ot. 53. c. 12.

V. 8. που της φύσεως το καινότατον ανθος, όταν τέλος φθάση το της ζωής

V, 10. animam decipis, daher heissen die Leidenschaften παθή ψυγόαθορα. Oct. 10.

V. 54. 55. Tene te ad legem dei et non sequaris prævaricatores eius, non enim secundum illorum sensum, sed secundum illius veritatem judicaberis. Augustin, de catech, rud, 48.

V. 61-64.

Ψυχή μου, ψυχή μου, άνάστα, τὶ καθεύδεις; TO TELOS ENTELES xai uelleis Jogefeia Jai. άνάνηψον ούν.

ϊνα φείσηταί σοι Xptotos o Seos, ό πανταχού παρών καί τὰ πάντα πληρών. Triodion M, 1.

V. 65 - 68. Nanc tempus est misericordiæ, in illo autem judicio dies iræ. Gregor. M. hom. in Exech. 2, 8, 5. if the uellowar oppir copediuer, if the

ένεστώσαν χάριν άγαπήσωμεν. Ignat. ep. ad Ephes. 11.

V. 69. 70. Justitiæ divinæ tanta constantia est, ut cum pæna spiritalis et sempiterna pœnitenti fuerit relaxata, pressuræ tamen cruciatusque corporales, quibus etiam martyres exercitatos novimns, postremo mors ipsa, quam peccando mernit nostra natura, nulli relaxetur. Augustin. expos. ep. ad. Rom. 10. Was im Liede als venia (Sündenvergebung) und indulgentia (Nachlass der zeitlichen Strafen, Ablass ) unterschieden wird, heisst hier relaxatio pænæ sempiternæ und pressuræ et cruciatus corporales. Denn die Sünde, die der Mensch begeht, wird sowol an seiner Seele als an seinem Leibe bestraft.

V. 73. xortéy as olda godeoù, élevaouevor és doen Deorntoc. Triodion Y. 5. ω της φοβεράς σου δευτέρας, κύριε, έπελεύσεως! Ibid. B, 2.

V. 74. er suton, f noires yeros Bootur. Oct. 7.

V. 77. judicium. Das Weltgericht beisst in den Menmen δικαστήριον παγ-

nonuor. Oct. 6. Auch xorriptor und xointe, ib. 7.

V. 78-80. Chrysost. de terres motu 1. έγγοζοωμεν, εί κατά την ημέραν άκείνην την φοβεράν, ότε ού μία καιρού βοπή, άλλ' απειροι αίώνες, καί ποταμοί πυρός, και απειληφόροι όργαι, και δυνάμεις έπι την κρίσιν έλκουσαι, και βήμα φοβερόν, και δικαστήριον αθέκαστον, και έκαστου τα πεπραγμένα πρό των όφθαλμων έστηκε, καὶ ούδεις ο βοηθών, ούτε γείτων, ούτε φήτωρ, ούτε συγγενής, ούκ άδελφος, ού πατέρ, ού μέτερ, ού ξένος, ούκ άλλος ούδείς, τι ποιέσομεν τότε;

### 289. De morte.

Media vita in morte sumus. quem quærimus adjutorem nisi te. domine. qui pro peccatis

Sancte deus, sancte fortis. sancte et misericors salvator,

amaræ morti ne tradas nos.

nostris juste irasceris?

Media vita.

Ht. zu Ueberlingen, 15 Jahrh. mit der Melodie. Ht. von S. Peter No. 55 zu Karlsrube. 14 Jahrh. als Autiphona ad nocturnos. Auch in der Ils. No. 63 von S. Peter zu Karlsrube, 15 Jahrh. Alle drei ohne Abweichung und ohne Verseinstellung. Doniel 2, 329. gibt denselben Text und Nachweisungen über deu Gebrauch dieses kurzen Liedes, welches Notler der Stammler zu S. Gallen (gestorben 912) gemacht hat. Es scheint der alten Antiphone nachgebildet: Da pacen, domien, in diehus nortris, quia nou est allen, qui upgate pro nobis, uist it deus noster. Zu dem Media vita hat man auch ein Zwischenlied (zarmen farcium) gemacht, welches in folgoder Nummer mitgehelit ist.

V. 1. 2. Usque ad fiuem muudi jacemus iu morte. Gregor. M. mor. 14, 68, Uuicuique mortalium suh quotidiauis vitæ hujus casihus inunmerahiles mortes.

quodammodo comminantur. Augustin. de civ. dei 1, 9.

V. 12. 13. Mala mors putanda non est, quam bona vita præcesserit. neque enim facit malam mortem, nisi quod sequitur mortem. non itaque multum carandum est eis, qui necessario morituri sunt, quid accidat, ut moriantur, sed moriendo quo ire cogantur. Augustin. ibid.

### 290. Super antiphona Media vita.

dum audit flentem animam:

"mortalis essem utinam. 10 Ach homo, perpende fragilis, quam Christi mortis gladius mortalis et instabilis, transfixit, esset gratius! 4 quod vitare non poteris Sancte deus. mortem, quocunque ieris; nam aufert te sæpissime, Heu nihil valet nobilitas dum vivis libentissime. neque sedis sublimitas. nil generis potentia, 15 Sancte fortis. nil rernm affluentia; Væ calamitatis in die! plus pura conscientia vermis fremet invidue, valet mundi scientià Hs. zu München, Cgm. No. 716. f. 169. 15 Jahrh. (A), und Clm. No. 5539

Hs. zu München, Cgm. No. 716. f. 169. 15 Jahrh. (A), und Clm. No. 5539. f. 146. 15 Jahrh. (B), beide mit der Melodie. Die cursiven Textworte hat ner B.

3 qui B. 7 in vice ist in A für in die corrigirt. 8 fremit B. 9 audis A, videt B. 10 esset in B corrigirt. 11 fortis f. mortis B. 12 assit A, et non alius f. esset grat. B, die dritte Strophe steht in B an der Stelle der zweiten. 13 nil B. 18 quam mundi A.

Die Ils. A fügt noch eine prosaische Erweiterung der zweiten Strophe des Media vita bei, die so lautet:

Pater sancte, pater pie, pater miscricordin, nos jacestes in valle miscrizo respice, mores corrige, pater omnipotentissime. Sonte dens. Miscrere nostri, miscrere nostri, omnie dens, in beneplacifo tuo, et visita uos, domine, in salurair tuo. Sonte fortis. To fortitudo costra, tu spes et consolatio nostra, veni, veni, veni princepe, in adjutorim mostrum, sonte et miscricor suclotor. Manara.

### 291. Pro defunctis. hymnus.

Jesu, redemptor sæculi, verbum patris altissimi, lux lucis invisibilis, custos tuorum pervigil;

Tu fabricator omnium

Te deprecamur supplices, ut eas ab hoste liberes. ne valeat torquere tuo redemptos sanguine.

10

discretor atque temporum, fessas labore recipe animas clementissime.

Præsta, pater, piissime patrisque compar unice cum spiritu paraclito 15 regnans per omne sæculum.

IIs, zu München, Clm, 5947, f. 52, 15 Jahrh, in einem Chrsns pro defunctis. Das Lied ist aus älteren Hymnen zusammengefügt, jedoch nicht in ganzen Versen, snudern nur stellenweis, die Doxnlngie aher ist gauz aus den alten Hymnen entlehnt. S. No. 34, 17. Nn. 272, 3. Daniel 1, 249.

Anniversarien erwähnt Gregor. Naz. orat. 10. p. 170. di' Froug ngoogsegomen τιμάς τε καὶ μνήμας. Jenes geht auf die Heiligen, dieses auf die ührigen Verstorbenen, denn im Trindinn heisst μνήμη regelmässig die jährliche Seelenmesse, z. B. Β, 1. των νευρών μνήμην τελούμεν, τον σωτήρα αίτουντες, απολογίαν αγαθήν δούναι. Schon Tertullian keunt sie zu Anfang des 3 Jahrh. S. meine latein, Messen S. 82 und No. 292, 1. Die Gehete für die Verstorhenen betreffen nnr die Seelen im Fegfeuer, deun diejenigen, welche in den Himmel kommen, brauchen unser Gebet nicht, und ienen, welche in die Hölle kommen, nützet es nichts. In den alten griechischen Kirchenliedern steht das nuch ehen so. z. B. Triodion B. 2. dvowπήσωμεν Χριστόν, τελούντες μνήμην σήμερον των νεκρών, ένα του άιωνίου πυρός αυτούς δύσηται. Nach dem Schisma haben sie hie nnd da die richtige Lehre verlassen und das Höllenfeuer für endlich gehalten. Nnn sunt prætermittendæ supplicationes pro spiritihus mortunrum, quas faciendas pro omnibus in christiana et catholica societate defunctis etiam tacltis nominibus enrum suscepit ecclesia, ut, quihus ad ista desunt parentes, aut filii, aut quicumque cognati vel amici, ab una eis exhibeantur pia matre communi. Augustin, de cnra mnrt. 6. In precibus sacerdntis, quæ domino den ad ejus altare funduntur, Incom suum habet etiam commendatio mortunrum. Augustin. de cora mort. 3. Universa prodefunctis ecclesia supplicare consnevit. Augustin. de cura pro mort. 1. Damit stimmen auch die Griechen üherein. Triodion B, 4. ol θείοι πατέρες κοινώς μνείαν τούτων άπάντων (scil. πιστών) την καθολικήν έκκλησίαν ποιείσθαι έθέσπισαν. είδότις γάρ, ώς τα ύπερ των κεκοιμημένων γινόμενα, μνημόσυνα λέγω, έλεημοσύναι και λειτουργίαι, μεγάλην αύτοις παρέχει άνεσιν και ώφέλειαν, και ίδίως και κοινή την έπελισίαν τουτο ποιείν έπιτρέπουσι. Aus den griechischen Liedern auf aller Seelentag (2. Nov.) setze ich zur Vergleichung eine Strophe aus dem Triodion B, 1. her.

Ο τῷ οἰκείφ αίματι βροτούς, σωτής, έκποιάμενος, καί θανάτω σου θανάτου του πικρού έκλυτρωσάμενος ήμας, καί ζωήν την αδώνιον παρασχών τη άναστάσει σου ζμίν, πάντας αναπαυσον, πύριε,

τούς κοιμηθέντας εὐσεβώς, ἢ ἐν ἐφήμοις, ἢ πόλεσιν, ἢ ἐν θαλάσση, ἢ ἐν γῆ βασιλείς τε, legelς, άρχιερείς, μοναστάς και μιγάδας, έν ήλικία πάση παγγενή,

καὶ ἀξίωσον αὐτοὺς τῆς οὐρανίου βασιλείας σου.

ή år wor't ions,
Die Griechen haben in ihrem Choral besonders Strophen oder Autihonen zur Fürhitte für die Verstorbenen, welche rusφόσιμα genannt werden, wovon hier einige Beispiele stehen mögen. Triodion ΥΥ, 6. εικφέσιμα τοῦ διαμασκινοῦ (Johannis Dannaceni, aus dem 8 Jahrh.).

'Ανάπαυσον, σωτήρ ήμων, ζωοδότα, ούς μετέστησας άδελφούς ήμων Ibid, YY, 7.

να. 11, 6. τὸ νεκρώσιμον. Ψυχὰς ᾶς προσελάβου, σωτής τοῦ κόσμου, έκ τῶν προσκαίρων. κράζοντες "δόξα σοι!"

έν σχηναίς των δικαίων καὶ έκλεκτών σου ἀνάπαυσον, κύριε.

carię toż κόσου,
Solche verciaciele Strephen siad von den Tropartes za unterscheiden, welche
Solche verciaciele Strephen siad von den Tropartes za unterscheiden, welche
bei den Begribnissen gebraucht werden. Auser dem, was bei föur de ritgren den der steht, sind auch die vielen Lieder zu benerken, die in dem HaGreec, darüber steht, sind auch die vielen Lieder zu benerken, die in dem Hagiassantarion mega verkommen, naimlich 3) sindowiden strepsieures ritceium pro agonizatel p. 201 (edit. Venut. 1831); 2) sindowiden strepsieures ritsowieuweis (officieum pro defunctis lairies sive saccularibus) p. 208. 3) sindowiden
verpsieures ritsowieuweis (sieden stakersjearen for defunctis infantibus) p. 203. 3) sindowiden
verpsieures film sieden stakersjearen (pro defunctis infantibus) p. 303. Man erzielet
schon hieraus, dass die Griechen mehr Lieder für die Verstorbenen haben als
die Lateier, aber diese laben sie füher, schon bei Prodentius

### 292. Oratio devotissima pro defunctis.

Lugentibus in purgatorio, qui purgantur ardore nimio et torquentur gravi supplicio, subveniat tua compassio, o Maria.

O fons patens, quæ culpas abluis, 5 omnes juvas et nullum respuis, manum tuam extende mortuis, qui sub pœnis gemunt continuis, o M.

Ad te, pia, suspirant mortui, cupientes de pœnis erui 10 et adesse tuo conspectui et gaudiis æternis perfrui. o M. Clavis David, quæ cœlum aperis,

Clavis David, quæ cælum aperis nunc beata succurre miseris, qui tormentis premuntur asperis, 15 educ eos de domo carceris. o M.

Lex justorum, norma credentium, vera salus in te sperantium, pro defunctis sit tibi studium assidue orare filium. o M. 20

Benedicta per tua merita, te rogamus, mortuos adjuva et allevans eorum debita ad requiem sis eis semita. o M.

In tremendo dei judicio, 25
quando fiet stricta discussio,
tunc etiam supplica filio,
ut cum sanctis sit nobis portio. o M.

Graple

Dies illa, dies terribilis, dies malis intolerabilis, 30 sed tu, mater, semper amabilis, fac sit nobis judex placabilis. o M.

Illa die tantus servabitur rigor, qno vix justus salvabitur, nemo reus justificabitur, 35 sed singnlis jns sunm dabitur. o M.

Nos timemus diem judicii, quia male et nobis conscii, sed tu, mater summi consilii, para nobis locum refugii. o M. 40

Cum iratus judex adveniat, singulorum causas discutiat personamque nullam respiciat, sed singulis juste definiat. o M.

Summi regis mater et filia, 45 cui nnllns par est in gloria, tua, virgo, dulcis clementia sit tunc et nunc nobis propitia. o M.

IIs. 22 München, Clin. No. 5021. É. 1. 16 Jahrh. (C), zwei Abschriften in meinem Besitz in einem Gebetbech von 1652 (A. B). Ich habe das Lied anch in Hss. dee 15 Jahrh. augstroffen. Die Ceberschrift hat C, in A lautet sie so: Plissimo artaio ad dei mittern per aninabas in purgatorio. Inde griechischen Liedern für die Verstorbenen wird Maria regelmässig um ihre Fürhitte für dieselben augerufen.

1 langmentishen C. 3 sine remedio C. 5 o fehli C, fone et puteus £ put. C. 6 sannes £ juv. C. 7 miseris A. 5 langmen BO. 15 torquentur BC. 17 lux AB. 20 fehli in A. 22 suscita C. 23 dimittens C. 23 quiem C. Mit diseem Verns boirt C anf, die folgenden Strophen haben jedoch gleiche Form und Behandlung und schuisen zu einem andern Theile des Officiums bestimmt gewesen. 4t tum AB. 47 datiel AB. 47 datiel AB. 47 datiel AB.

V. 1, purgatorinm. Casar. Arelat. (starb 542) homil. 8. hat dafür pana purgatoria und purgatorius ionis mlt Beziehnng auf 1 Cor. 3, 13, 15. Augustin, in genes. 2, 30. nennt es ignis purgationis. Ebenso ad Dulcit. 13. Dass nach dem Tode eine Reinigung der Seele durch Feuer stattfindet, sagt auch schon Origenes hom. in Jerem. 2, 3. und 16, 6. mit Bezug auf die Feuertanfe bei Luc. 3, 16., doch gibt er dem Fener keinen besondern Namen, sondern sagt nur: 6 ήμαρτηκώς λούσται έν πυρί. Die Wirkung des Gebetes für die Verstorbenen wird bei Tertullian. de monogam. 10. refrigerium genannt, welche Kühlung nothwendig eine Hitze voraussetzt, die vorübergehend ist, also ein Fegfeuer, denn das Höllensener wird nie ahgekühlt, deswegen kann es anch kein refrigerium für die Hölle geben. Die Stelle lautet so: pro anima ejus orat (es ist nämlich die Rede von einem überlebenden Ehegatten), et refrigerium interim adpostulat, et in prima resurrectione consortium, et offert annuis diebus dormitionis ejus. Der letzte Satz betrifft die jahrlichen Seelenmessen und die Opfer bei denselben, voraus geben die Gebete für die Seelen (oratio pro anima) und der Zweck dieser Gebete das refrigerium, welches vorübergehend ist (interim), weil es mit Erlangung der Seligkeit aufhört. Die Seligen branchen nämlich keine Kühlnng, weil sie nicht mehr im Fener der Reinigung sind. Dasselbe Wort refrigerium mit derselben. Bedeutung kommt im Kanon der Messe für die Ahgestorbenen vor, wo es heisst: omnihus in Christo quiescentibus locum refrigerii, lucis et pacis ut indulgeas, deprecamur. Man wird nicht läugnen können, dass nach diesem Zusammenhang der Kanon der Messe sehr alt ist, da die Seelenmessen nicht erst zu Tertullians Zeit anfgekommen sind, sondern er sie als einen bestehenden Gehrauch anführt. Vgl. No. 287, 66. Augustin. de civit. dei 21, 13. 14. Temporarias panas alii in hac vita tantum, alii post mortem, alii et nunc et tunc. verumlamen ante judicium illud severissimum novissimumque patiuntur. rarissimi sunt autem, qui nullas in hac vita, sed tantum post cam pænas haint. Diese Züchtigungen nennt er purgatoria tormenta. Ibid. 21, 16. Der Ausdruck quidam ignin pargatorins, den Augustinus brancht, ist nach 1 Cor. 3, 15 gewählt, wo es heisst: σωθήσεται, ούτω δέ, ώς διά πυρός, vielleicht deswegen, weil auch dan Fener der Höllenstrafe kein Licht hat, wie Gregor. M. moral. 9, 97 sagt: natura ignis est, at ex se ipso et lucem exhibeat et concremationem, sed transactorum illa ullrix flamma vitiorum concremationem habet et humen non habet. Ebenao steht im Triodion B, 3. πυρός αἰι φλέγοντος καὶ ἐκ σκότους άφεγγους δύσαι, σωτέρο ήμων, πάντας τους θανέντας πωτώς. Locus refrigerii heisst bei den Griechen τόπος αναψύξεως and kommt in den Geheten für die Verstorhenen vor. Hagiasmat. p. 209. Augustin. enchir. 18. sagt zn 1 Cor. 3, 13 flg. Non ergo unius corum. sed utriusque opus ignis prohahit. - Tale aliquid etiam post hanc vitam fieri. incredibile non est, et utrum ita sit, quæri potest et aut inveniri aut latere. ponnullos fideles per ignem quemdam purgalorium, quanto magis minusve bona percuntia dilexerunt, tanto tardius citiusve salvari, non tamen tales, de quibus dictum est, quod regnum dei non possidebunt (1 Cor. 6, 10), nisi convenienter ponitentibus eadem crimina remittantur. - Non negandum est, defunctorum animas pietate snorum viventium relevari, cum pro illis sacrificium mediatoria offertur. vel eleemosynæ in ecclesia finnt. sed eis hæc prosunt, qui, cum viverent, ut hee sihi posten possent prodesse, meruerunt. Augustin. enchir. 29.

### 293. Responsoria ex officio defunctorum.

- V. Commissa mea pavesco et ante te erubesco, dum veneris judicare, noli me condempnare.
- V. Dies illa, dies iræ, calamitatis et miseriæ! dies magna et amara valde! quando cæli etc.
- R. Libera me domine de morte æterna, quando cæli movendi sunt et terra, dum veneris judicare sæculum per ignem.
- V. Quid ergo miserrimus, 10 quid dicam vel quid faciam, dum nil poni perferam ante tantum judicem? quando etc.

Hs. zn Lichtenthal, 14 Jahrh. Obschen diese Ferss (V) keine Ueberschrift haben, so sieht nan doch leicht, dass se Zwischengesänge zu eem Responsorrism Lährer sind, dessen grössere Hälfte deewegen auch als Rundreim nach jedem Fersu wisderhelt vird. Dieselbe Einrichtung haben Gegrede Lieder-No. 294-96, wo auch solche Fersu ausdrücklich Zusätze des Lährer genannt sind. Das crairy Gefrackte ist der Text des Chortas, welcher nach der Seelenmesse hei dem Gang an die Todtenhahre (castrum doloris) gesungen wird, an welcher der Firester und der Chor des Paulm De profundis beten. Da sn diesem

10

Respousorium schou in friiher Zeit Zwischengesinge gemacht wurden, so ist es nottwendig, mehrere Beispiele mitstratelien, sowio um zu seben, velcher Art diese Zusätze wares, als anch ihree Zusamenehang mit der Sequenz Dies im zu erforschen, weil diese auch in des alten Choral der Seclemense eingeschaltet warde. Die Zwischengesinge des Libera sind theils Bibelverne, theils andere glebte in Preas, theils auch Strophan anz Lederen, welche man eingefügt hat, wie es in den Hynnes oft vorkonnt. Da die eutleuten Strophen alter zind, als die Zwischengesinge, wo ist das Alter der Has, wul zu beachten, weil. Diese Branchetiche sind theils ist vollkommener Forn, theils mangelhaft ertalten med sinigio in dan Dies eine aufgenommen worden, woderst die der Ursprang dieser Sequent deutlich bernaustellt, wie in Verfolg gezeigt ist. Die Sparse erscheisen achn hier, den N. 3 and 5 kommen in jener Sequenz wie.

V. S. dies tra. kio koology Grapis droù vai degry artro; pip spipt, spigt, spigt, vai degry and tra droù c'hosopania gefejau Lifet de neg't ri degry and tra droù c'hosopania gefejau Lifet de neg't ri degry and phinto Gran — diafok, sin degrifetan pie, olih Grapistan oli de statigt ri tri gefry san it ar vo Grapis, perspine se devenoupertrou dia tre santer mouse, train madroi ri kepanja gefr vo Graci. Origenis hom 18, 6. S. No. 299, 60.

### 294. De die judicii.

Audi tellus, audi magni maris limbus, audi homo, audi omne, quod vivit sub sole: veniet, prope est dies iræ, dies invisa, dies amara, in qua cœlum fugit, sol erubescit, luna fugabitur, dies nigrescit, sidera super terram cadent. heu, heu quid nos

sidera super terram cadent.

heu, heu quid nos
peccatores et miseri
in die illa tremenda
sumus facturi? Quando.

Its. zu Karlsruhe, No. 36 ; Bl. 26 nas dem 11 Jahrh. Die Hz. eerhält die Schriften Berook and Hermanse von Ritchenau über die Musik, und ohiges Lied ist von dem nimlichen Schreiber auf dem Rund gesetzt und mit Maniknoten versehen. Es sollte also ein Beispiel zu dem Texte seyn, it darum auch nicht anzu ausgeschieben, deme se bricht mit Quando (seil. coli im overeil sant. etc.) ab. Auch hat es keine Ueherrechtrift, sein lahalt ist jedoch unverkennbar auch ohne den Schlass. Eine späterer Ueherrechtrigt als cantieum demorte steht bei Damiel 1, 350, doch sind darin uur die vier ersten Verse beibehalten, der übrige Text gans veräudert.

nia hegeben (3 flex), so laben sie doch in deu Liedera dazu das Die sra ibergangeu und uur in seiem leben wird erwähnt, dass er deu Uutergang der Judeu voraus genagt habe, und beigefägt: mi projessa neuri, mi fanzieri wären groof; Sepron's of wönge all derandelden kinerus sent is fiepra devro. dies fer ist daber ein eigenehämliches Lied der lateinischen llymnologie, das im menerer Zeit eine grüssere Ansternaung gefunden hat als wohl irge, das in menerer Zeit eine grüssere Ansternaung eine Auftragen der der Bereit und der der Bereit der dara bei die Ummög-lichkeit, das Lied in eine andere Sprache so zu übersetzen, dass die Uberstragung dem Original gleich kümn. Dauselbe ist der Pall mit den llymnen des Anmkosius, man lerat an solchen Mustern die Gefrangeheit der Indexistense Kirchensprache schätzen. Dagsgen wird in den Pastenliedern des Triodiums der jüngste Tag oft erwähnt und es lieses sich aus den zerstratenst Retlem wohl eine vollständige Parallele zum Dies irw sammela, wie man auch eine solche zum Süche moder maches kamn. Ein besonderes Lied der Griechen über den jüngsten Tag ist mir aber nicht bekannt, der griechische Choral scheint dafür keine Stelle zu abben.

V. 5. prope est. ο αριτής ήθη πάρεστι, το αριτήριον έτοιμον, ο προς τουτο φόρων θάνατος ήθη ήγγακ. Oct. 9. Bezieht sich auf Isai. 13, 6.

V. 6. 7. 15. Der jüngste Tag ist hier so sehr bervorgehoben, dass man im Dies iræ nur eine Fortsetzung und Bearbeitung der alten Gesänge finden kann-

## 295. Versus de mortuis super responsorio Libera me domine.

Cum cœlum mutatur et terra movetur, tunc veniet sanctus sanctorum in nubibus cœlorum, ostendens vulnera sua.

O quam felix anima, quam levat justitia, dicens in gaudio viso suo domino: "miserere mei, miserere mei, tu mea spes justorum et requies, sancte, suscipe me!" In die illa etc.

Lacrimosa dies illa, qua resurgens ex favilla homo reus judicandus, justus autem coronandus. O quam dura successura mors exercet sua jura, sed redemptoris gratia mitigabit supplicia.

Ibi erit pœnitentia, 25
sed infructuosa,
quia sera.
Ouando cœli movendi sunt etc.

10 Creator onnium rerum deus, qui me de limo terra formasti et mirabiliter proprio sanguine redemisti, corpusque meum, licet putrescat, de sepulero facias 15 in die judicii resuscitari: exaudi, exaudi me et animam meam in sinum Abrahe patriarche tui jubeas collocari.

Ecce breves posuisti dies meos 20 et vita mea, quasi non sit, in

In die

conspectu tuo, omnia enim vanitas, omnis homo vivens tantum in imagine ambulat, tantum frustra conturbatur, congregat et ignorat, cui dimittat: ea nunc ergo, quid exspecto, domine,

præstolatio mea tu es in die illa. Quando c.

Averte, domine, faciem tuam a peccatis meis, iniquitates meæ (I. meas) non ira tna judice decernas, sed qua soles miseris subvenire pietate tua,

mihi, precor, indulge. 30 clemens domine. In die

Horrendum est incidere in manus dei viventis, nam manifeste veniet dens noster et non silebit, ignis in conspectu ejus ardebit et in circuitu ejus tempestas valida,

quæ prorsus examinat. quos ignis exurat. In die. Beati mortui, qui in domino moriuntar, in his mors secunda potestatem non habebit,

sed erunt sicut angeli, cum sintresurrectionis filii. Indie. 35

Audivi vocem de cælo dicentem: scribe, beati mortui, qui in domino moriuntur." Quando.

Gaudent omnes sancti in die judicii, cum dominus venerit in majestate sua et patris et angelorum: sicut enim pastor segregat hædos ab ovibus, sio dominus separat malos a bonis, et ibunt hi in supplicium æternum, justi autem in vitam æternam, In die.

O quam dura successura mors exercet sua jura, sed redemptoris gratia mitigabit supplicia. In die.

Hs. von S. Georgen 14 Jahrh. mit der Melodie, zu Karlsruhe. Da in der Hs. immer set für sed steht, so folgt sie in dieser Schreibung einem alten Original. Als allgemeine Parallele moge folgende Strophe dienen. ύπεύθυνοι άνθρωποι;

Όταν τίθωνται θρόνοι και ανοίγωνται βίβλοι nai Bros els npious na Bentai, ώ ποίος φόβος τότε άγγέλων παρισταμένων έν φόβω καὶ ποταμού πυρός έλκοντος: τί ποιήσωμεν τότε οί ἐν πολλαῖς άμαρτίαις

όταν δὲ ἀπούσωμεν παλούντος αὐτοῦ τούς εύλογημένους του πατρός είς βασιλείαν, άμαρτωλούς δέ αποπέμπτοντος είς πόλασιν, τίς ύποστήσεται την φοβεράν έκείνην απόφασιν; Triodion G, 1. Eine ähnliche Stelle in den Menäen Mart. 9.

296. De die judicii.

Libera me domine etc.

Tremefactus \*\* (Defect.)

| 100                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plangent se<br>super se<br>omnes tribus terræ. Dum veneris.                                                                                                  | videntes formam dei, 35<br>ut fuit in cruce pro salute<br>mundi?                                                                                                                          |
| ne mors nos absorbeat  e e tu mea spes 5                                                                                                                     | Tunc infernus apparebit<br>et damnatos absorbebit,<br>fulgur ignis atque vermes<br>trucidabunt peccatores. 40                                                                             |
| sanctorum et requies suscipe me. In die illa.  ** horridus hic calix irae, quem po- tavimus; hace est mors, quam corpori de- bemus, de morte  10             | V. Suscipe. domine, animam defuncti hujus, non pro suis reatibus deputetur Gehenne ignibus. nitte, domine, angelum tuum et suscipe [animam] in tuis sedibus, ne absorbeat illam tartarus. |
| animæ suscita nos, deus!  V. Securis ad radicem arboris posita dedit ictum, arbor icta corruit, 15                                                           | V. Virgo, dei genitrix,<br>stella maris Maria, 50<br>preces emitte atque<br>fidelibus veniam<br>deprecare.                                                                                |
| fructus ejus computruit. præmio carebit homo, si deviaverit a domino.                                                                                        | V. Omnes sancti orate pro illis, ut adjuncti dextris nihil habeant commune cum sinistris.                                                                                                 |
| V. Heu, heu mihi misero, ubi in die illa ero? quo vultu, quibus oculis apparebo ibi? pietas non erit in judice, justus judex æqua lance suæ recompensabit 25 | V. Lacrimosa dies illa, qua resurget de favilla judicandus homo reus; tu peccalis parce deus. V. **                                                                                       |
| atus recompression unicuique, deus, deus, miserere! angustiæ mihi sunt undique, sed tu succurre, parce, ignosce, deus, deus, miserere!                       | y. Plangent se super se omnes tribus terræ in novissimo die; tunc anime - peccatorum in penis constitutæ gementes dicunt inter se:                                                        |
| <li>V. Quid acturi erunt pravi,<br/>quando tremebunt angeli,</li>                                                                                            | "quid profuit nobis sæculi va-<br>nitas,                                                                                                                                                  |

quid divitiarum uugacitas?
en Acheroutis tetræ
70
premunt nos undæ,
Phlegetontis ignitæ,
Cocyti luctuosæ
iuvolvunt uos pænæ.
Stygi heu miserabiles
iumergutur,
de quo surgere
uulla jam spes
esse potest."

V. Ardentes animæ
flent sine fine,
ambulant per teuebras
dicuntque singulæ,
"væ væ væ, quantæ
snut teuebræ!"

V. Deus, vita viventium,
spes morientium
salusque omnium
in te sperantium,
miserere omnium
ex hac luce migrantium.

V. O pie judex, tu judicium tum tanto ante pronuutiasti, tu paratos omnes inveuire desiderasti, sed quia caro sumas, vadeus et aon rediens spiritus, inducias tuas, quas aute ocutos cordis semper habere debuinus, heu frequenter obliviscimur; gratia autem tua commoniti aliquando ingemiscimus, teque clemetem invenire desideramus.

V. Audite nunc potentes, respondete divites, quid vobis confert, si totum mundum lucremini, post mortem vero "..." |

Jammis damnemini inextinguibilibus? |

nou inde vos ereul luxuria, nec liberabit potentia, 100 nec educet satellitum frequentia: nudi illic ac famellici stabitis inopes et miseri, heu heu heu cur non ante oculos colos

reducitis
diem longam,
diem magnam,
diem acerbam,
diem denique calamitatis
et miseriæ pleuam.

V. Pensa mortalis, quia uil suut gaudia carnis, quæ quisquis sequitur, ad tenebras rapitur. In die.

V. O quam dira couditio,
quæ ex Adæ vitio
nos perdeudo traxit primordia!

In die. 15

V. Pretiosa mors sauctorum in couspectu domiui, quam felices, quibus dicetur in die judicii: veuite [vos] beuedicti, patris

Ecce vobis trado regnum, quod dare disposui. pro me quidem respuistis blandimenta sæculi, 20 possidete, quod terreni non videbunt oculi.

summi filii!

..

- R. Antequam nascerer, noviste me, (S. No. 293, 1-4). dum veneris judicare. noli me condemnare. Modo.
- A. In paradisum deducant te angeli . . . . ventu suscipiant te martyres et perducant te in civitatem
- sanctam Hierusalem. A. Læto animo pergo ad te, 130
- suscipe me, domine, quia de terra plasmasti me. spiritus de cœlo introibit in me jusso tuo.
- A. Tu jussisti nasci me, domine, tu promisisti mihi, ut resurgerem jussu tuo.
- A. De terra sumpsisti me et carne induisti me, redemptor, miserere mei in novissimo die.

Reichenauer Hs. No. 60, Bl. 222 flg. mit den Noten, 12 und 13 Jahrh. Diese Gesänge gehören sowol znm Allerseelentag (2 Nov.), als auch zur Seelenmesse für einzelne Verstorhene. Die Todtenvesper mit dem Anfang: placeho domino in regione vivorum (Ps. 114, 9) geht voraus, dann folgen viele Responsorien bis zu dem Schlussgesang der Seelenmesse: Libera me, womit ich ohigen Auszug angefangen, weil einzelne Stellen desselben, nämlich in die illa und quando cafi hei vielen Responsorien als Rundreim gehraucht wurden. Nach diesem Schlussgesang ist eine ganze Seite abgeschaht, wovou ich nur wenige Stellen wieder lesen konnte; mit deu Worten: horridus hie calix heginut auf der folgenden Seite ein Text aus dem Anfang des 13 Jahrhunderts, wovon ehenfalls die zwei ersten Zeilen abgeschaht sind. Dieser Text geht fort his dolore inferni. In die, woranf wieder eine abgeschabte Seite folgt, deren lesbare Bruchstücke ich mitgetheilt habe. Der Text des 13 Jahrhunderts ist nicht auf abgeschahte. sondern auf unverletzte Blätter geschriehen. Es ergiht sich darans, dass die zweite Schrift nicht viel junger ist als der erste Text und dass am Ende des 12 uud Anfang des 13 Jahrhunderts der Choral der Seelenmesse einige Veräuderungen erhielt, daher man diejenigen Stellen, die nicht niehr gehraucht wurden, abschahte, ohue aber einen andern Text darauf zu schreihen. Zwischen diesen Responsorien und Antiphonen stehen nianehe Psalmenverse, die ich im Ahdruck weggelassen, weil sie uicht in poetischer Form ahgefasst sind. Die Responsorien hahen zum Theil regelmässige Verse und Reime, zum Theil nicht, aber der Anfang einer gereimteu Behandlung der Todtenvesper und Messe ist nicht zu verkennen. In dieser Beziehung ist die eursive Stelle: Lacrimosa dies illa etc. merkwürdig, denu sie kommt auch im Dies iræ vor, uud da dieso Hs. alter ist als der Verfasser des Dies ira, Thomas von Celano, so hat er die Verse: Lacrimosa etc. nicht selbst gemacht, sondern aus einem ältern Kirchenliede beibehalten und sie au den Schluss seiner Sequenz gesetzt, weil sie zu seiner dreizeiligen Strophe nicht passten. Dieselhe Strophe steht mit Veränderung des vierten Verses auch in No. 295, 17-21., ehenfalls uuahhängig von dem Dies træ. (Vgl. den ähnlichen Zusammenhang von No. 293, 1-4 mit No. 296, 122, 123).

Dadnreh erhält die Untersuchung über das Dies irm eine audere Richtung als hisher. Man war der Ansicht, diese Sequeuz sey lediglich ans der individnelleu Betrachtung eines Mönches in seiner einsamen Zelle hervorgegangen und hatte ihrer Vortrefflichkeit wegen allgemeine Anerkennung gefunden. Biese Meinang ist unbaltbar, denn obige Texte beweisen, dass die Quelle der Sequenz in den ältern Gesängen des Gottesdienstest lag. Es wird auch andere alten Choralbücher geben, die noch mehr Parallelstellen enthalten als die obigen. Diese älteren Gesänge waren beilewiss osgar in demselben Versansse geschrieben, wie die Sequenz Dies trae, ja dieser Anfang wurde durch den häsfigen Randrein des alten Chorals: in die ilds ternende et. veranlanst, wie auch der andere Refrain: gwande ceit etc. in eine Ahfassung des Dies irze aufgenommen wurde, wo es biesist.

dies adsunt tunc tremendi.

Beide Rundreime sind aber aus dem Libera me der Seelenmesse entlehut. Daber kommen auch die zwei letzten Verse der Sequenz im römischen Brevier vor: pie Jesu domine.

quando coli sunt movendi,

denn diese Worte werden dreimal in der Seelenmosse nach der Wandlung gesangen und passen nicht zu dem individuellen Gehete des Dies ir a.

Da der alte (boral der Seeleumesse sehon nach den mitgetheilten Brachstichen weitlänig war, so lag das Bedärfniss nabe, ihn abzukiren und seines Hauptinhalt in einer einzigen Sequesz zussummen zu fassen, welche ganz oder theilweis in der Seeleumesse swinchen der Epistel und dem Byzangelium genangen werden konnte. Damit wurden dann auch die beidaischen Namen Acheron, Cocytus etc. des alten Chorals beseitigt, welche beweinen, dass er aus einer frühen Zeit herstammt, wo diese Namen noch von dem Volke verstanden wurden, was später nicht mehr der Fall war und stürende Misserständnisse, veranlassen konnte, welche Beziehungen in der Hymnologie zu untersuchen sind.

Der Verfasser der Sequenx war ein Italiäner, das verrathen nicht mar die Reime præsts, sequestra, dextra, sondern auch die der deriedlige Strophe, die is Italien gabräuchlicher war als diesseits der Alpen. Damit stimmt auch die Verbreitung der Sequenx von Italien aus überein. Zu welcher Zeit sie abet in Frankrich und Teutschland bekannt wurde, ist noch nicht ausgemacht. Ihre erste Erwäbeung geschicht durch Bartholomäus von Piaa, der 1901 starb, und man sollte hierarch gluben, sie sey erst im 15 Jahrbundert im Teutschland bekannt geworden. Dies kann man in so fern zugeben, als bei ums vor der zweiten Hälftle den 15 Jahrb. keine Abschriffen der gunzen Sequens. Dier irre zweiten Hälftle den 15 Jahrb. keine Abschriffen der gunzen Sequens. Dier irre zweiten Hälftle den 15 Jahrb. Sequen in Sequens in Sequens der Sequ

- 47 animam fehlt, ist aber wegen illam V. 48 nöthig. 73 cocitns, Hs. 76 besser inmergimur. 95 steht vor damnem. 117 quam stört den Vers. 118 von fehlt in der Hs. 120 quia wäre hesser als quidem.
- V. 7. in die illa. Anselm. Cant. meditat. 1, 13. Vere dies iræ dies illa, dies tribulationis et angustiæ, dies nebulæ et tarbinis, dies tubæ et claugoria. Fast dieselben Worte wiederholt er in der meditat. 2.
- V. 51. Die Fürbitte der Heiligen für die Verstorbenen erwähut Augustin. de cura mort. 6. mit den Worten: martyri animam dilectam commendare.
- V. 68. αληθώς ματαιότης τὰ σύμπαντα. offic. exeq. bei Goar p. 426. πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα, οὐ παραμότηι ὁ πλοῦτος. ib. 429.

V. 85. Der Gegensatz zu dem Gesang der Seligen ist die Gebreit der Verdammten und in Bezug an flas Elend des rinfeischen Lebens besteht der Gesang der Benschen in Klagen. Diesen Unterschied stellt Origenes in Eurela-2, 10 unt; μελες με τεξε έγελες, θ q ε σε δι τος one der προσφανίας των έμφατερούται, «ναί δε ταξ. κολακθυρομένος. Diesen Gedankengang befügt auch obiges Lide, indem es die Interjection zu von den Verlammten brancht. ± zumβ

V. 92 — 102. τότε οἱ βαπιλεῖς οἰκ ἰδιαίτης φαίστεια, οὐ πτωχός, οὐ πλούσιος. οὐκ δετε διάδημα ἰδεῖν περικείμετος, οἰδέ ἀλουφγίδα περιβηθλημένος, οὐ μυφίους έχοντα δράβούχους, — πάντα ταύτα δε ποδῶν, καὶ γυμοὸς ἐκοιτος ἐισύμετω.

S. Chrysost. opp. t. 12, 348. ed. Montfaucen.

V. 95. ότε τὸν κόσμον κερδήσωμεν. Goor p. 426.
 V. 101. ποῦ ἐστίν τῶν οἰκετῶν ἡ πλημμύρα; ib. 429.

### 297. De die judicii.

| Fletus et stridor dentium<br>inter turmas gentium<br>erit infinitus,<br>mil valebunt rhetoricæ |    | Terræ superficies<br>ardebit et maneries<br>cæli renovatur:<br>corda patebunt nuda, | 20 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| artes, nil sophisticæ,<br>nec legis peritus.                                                   | 5  | leo de tribu Juda<br>arcana contemplatur.                                           |    |
| Terra tremet,<br>mare fremet,<br>leo rugiet,<br>homo fugiet                                    | 10 | Rubra veste,<br>spinå teste<br>judicabit,<br>condemnabit                            | 25 |
| ad cavernas montium:<br>sol nigrescit,<br>dolor crescit,<br>ignis pluet,<br>sanguis fluet      | 15 | nationes gentium: nunc clamemus omnes rei: miserere, fili dei,                      | 30 |
| super rivos fontium.                                                                           |    | miserator omnium!                                                                   |    |

Hs. zu Minchen, Cim. 5339. f. 149. mit der Melodie. 14 Jahrh. Man ernieht an dem Worte maneries (Art, Beschaffenheit, maniére) v. 18, dass der Verfasser dieses Liedes ein Fransose war. Der Wechsel im Stropbenhau ist den Sequeinne des Adam von S. Victor nachgeshmt, welche sich durch ihre gereinnten Stropben mit gleichnissigen Teureihen von den Notkerisches Sequeinne oder Troparien unterscheiden, bei welchen abwechselnde Tonreihen nothwendig sind, der Reim aber nieht.

18 nach dem Versmasse könnte et wegbleiben. 19 renovantur Hs.

V. 4 – 6. έκει δέ τίς συνίγορος; ποία σείψις; τίς ψευδής ἀπολογία; ποία πιθανότης έντεχνος; τίς έπίνοια κατά τις άληθείας παραλογιείται το δικοστήριον;

Gregor. Nez. orat. 15. p. 230. ἀδέκαστός σου ή κρίσις, ἀλάθητόν σου τὸ βήμα τιχνολογίας, ού φιτόρων πιθανότης κλέπτουσα, ού μαρτύρων σκήψις παρακρούουσα. Triodion G, 2. ἐκεῖ τὸν μέγαν κριτζν οὐ παραλογίζεται ψητόρων τέχνη. Chrysost. de pœnit. 7, 6.

| 298. Versus                                      | de vita mundi.               |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Heu, heu mala mundi vita,                        | Vita mundi res maligna,      |
| quare me delectas ita?                           | ut ameris, nunquam digna,    |
| cnm non possis mecum stare,                      | quid putas tibi prodesse,    |
| quid me cogis te amare?                          | si me ducas ad non esse?     |
| Heu, heu vita fugitiva, 5                        | Vita mundi res crudelis,     |
| omni ferà plus nociva,                           | arrogans et infidelis,       |
| cum tenere te non queam,                         | quid te putas adjuvare, 35   |
| eur seducis mentem meam?                         | si compellas me peccare?     |
| Heu, heu vita, mors vocanda,                     | Vita mundi res misella,      |
| odienda, non amanda, 10                          | scelerum canctorum cella,    |
| cum in te sint nulla bona,                       | fornicatrix et avara,        |
| cur exspecto tua dona?                           | cur haberis unquam cara? 40  |
| Vita mundi res morbosa,                          | Vita mundi pestis dura,      |
| magis fragilis quam rosa,                        | vita mendax et perjura       |
| cum sis semper lacrimosa,                        | cum tu sis sine mensura,     |
| cur es mihi gratiosa?                            | quid requiris in me jura?    |
| Vita mundi res laboris,                          | Vita mundi res acerba, 45    |
| anxia, plena doloris,                            | conculcanda sicut herba,     |
| cum sis semper in languore,                      | cum sis malis sitibunda,     |
| cur pro te sum in mærore? 20                     | quid me petis furibunda?     |
| Vita mundi mors futnra,                          | Vita mundi res deserta,      |
| incessanter ruitura,                             | fallax nimis et incerta, 50  |
| cum in brevi sis mansura,                        | cum tu sis vermis et cinis,  |
| quid est mihi de te cura?                        | quid de me quidquam definis? |
| Vita mundi res caduca, 25<br>vilior una festuca. | Vita mundi res polluta,      |

cum sis tota plena nugis,

contra me cur stnita rugis?

venenosa plus serpente,

cur in mea manes mente?

Vita mundi, vita follis, Tua cuncta blandimenta reputo velut tormenta. nimis vilis atque mollis, cum tu sis iners et rudis. et idcirco ne sis lenta. 95 mentem meam cur deludis ? me dimitte, fraudulenta. Tuum execror amorem, Vita mundi res immunda, solis impiis jocunda, tuum renuo favorem. nutrimentum vitiorum, tuum desero saporem. quid habes in te decorum? tuum non amo decorem. 100 Vita mundi res lasciva, 65 Ego te nunquam amabo cæca, ebria, captiva, et in te nunquam sperabo, immunditiæ lagena, semper contra te pugnabo, quare crederis amorna? ad te nunquam propinquabo. Vita mundi res molesta, Per te ipsam certe juro, vita turpis et incesta, 70 dona tua nihil curo. quia potes nil donare cum sis nimis inhonesta, cur me appetis infesta? nisi pœnas et plorare. Ergo vita tædiosa, Vita mundi res mendica, impotens et impudica. amor mundi res probrosa, cur sectaris fngientem, cum sis bonis inimica, 75 cur me petis ut amica? cur non spernis te spernentem? Vita mundi res amara. Vita mundi carnis amor, contra quam est mens clamor. valde brevis et ignara, cum sis tota plena dolo, quare non verecundaris, cur invitum amplexaris? cur in te vivere volo? Erubesce jam et cede, Vita mundi nulla vita. a me citius recede. in ærumna semper sita, cum tu semper moriaris, et ni cedas cum amore, te repellam cum dolore. 20 quid in me stare conaris? Vita mundi pestis fæda, 85 Pellam te de corde meo adjuvante Christo deo, animarum sæva præda, cum sis mihi pondus grave, nec permittam te redire, ne me tangas, precor, cave. si deberes interire. Ne mireris, pestis dira, 25 Desine mihi placere, noli mihi congaudere, si te persequar cum ira, quia mihi tu fecisti, desine me conturbare.

quidquid mali potuisti.

noli, quæso, me amare.

|                                                                                                                  |    |                                                                                                               | 413 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Visum mentis obscurasti,<br>manus quoque religasti,<br>me temptabas suffocare<br>et optabas devorare.            | 30 | Si conabar obedire,<br>sic temptabas contraire:<br>"quibus debes major esse,<br>subjici non est necesse."     | 65  |  |
| Si volebam respirare,<br>tu nolebas locum dare,<br>me pudet culpas narrare,<br>quas monebas perpetrare.          | 35 | Si morabar in legendo,<br>stimulabas me dicendo:<br>"vade magis operari,<br>unde possis sustentari."          | 70  |  |
| Nam cum tibi non parebam,<br>iram tuam sentiebam,<br>si quid boni faciebam,<br>te contrariam habebam.            | 40 | Si volebam laborare,<br>tu movebas me pausare,<br>ne corpus debilitarem,<br>si laboribus instarem.            | 75  |  |
| Si volebam jejunare,<br>me dicebas ægrotare,<br>me movebas manducare,<br>nisi vellem pejorare.                   |    | Si nolebam litigare,<br>sic temptabas animare:<br>"omnibus despectus eris,<br>si tu cuncta patieris."         | 80  |  |
| Si quid dabam indigenti,<br>resistebas meæ menti,<br>dicens: "noli tua dare,<br>ne cogaris mendicare."           | 45 | Si dormire vellem parum,<br>tu vocabas me ignarum,<br>quoniam cito lippirem,<br>abundanter ni dormirem.       |     |  |
| Si laudabam paupertatem,<br>hanc dicebas falsitatem:<br>"melius est congregare<br>quam egenis quidquam dare."    | 50 | Si volebam parcus esse,<br>dicebas: "non est necesse,<br>quia si dispensas parum,<br>multi dicent te avarum." | 85  |  |
| Si volebam culpas flere,<br>quas me suaseras audere,<br>tu dicebas, quod per fletus,<br>stultus fierem et cæcus. | 55 | Si volebam esse largus,<br>tu dicebas: "esto parcus,<br>quia cito dilabuntur,<br>quæ paulatim acquiruntur.    | 90  |  |
| Si studebam revocare,<br>quos cernebam aberrare,<br>non cessabas mussitare:<br>"sufficit temet salvare."         | 60 | Ergo vita res inepta,<br>solis fatuis accepta,<br>cum sis tota plena sorde,<br>te refuto toto corde.          | 95  |  |
| Si peccantem arguebam,<br>te dicentem audiebam:<br>and odium hos accendis                                        |    | Toto corde te refuto,<br>nec sententiam commuto,<br>mortem volo plus subire.                                  |     |  |
| contra te, quos reprehendis."                                                                                    |    | tibi vita quam servire.                                                                                       | 200 |  |

Reichenauer Hs. No. 36. f. 7. 14 Jahrb. (A). Steht auch bei Du Mierze Periser Hs. des 12 Jahrb. als Einleitung zu dem folgenden Gebeiche, von welchem es aber sowol durch seinen selbständigen Inhalf wie auch nach den Ilss. getrenst werden mass. Reido Lieder mögen aber wol von einem Verlässer seyn, wie die gleiche Behandlung verräth und zwar von eisem Italiäser, und waren durch biren Umfang entweder zu Zwiebelengebeten des Resekranzes oder der Paulmen Bestimmt. Ein dritter Text steht in Lewi anecdota sacra p. 119 (C), der von den beidem andern anch erhabilich abweicht.

1 mala feblt B. 5 ein seu fehlt B. 18 timoris B. 19 langore B. 20 dolore B. 21 fugitiva f. mors f. B., aber fugit. steht schon V. 5. 23 brutis f. brevi A, zu beiden Lesarten passt mansura nicht, welches eber casura hoissen sollte. 35 adivitare B. 44 car B. 46. 47 lauten in B se: vita levis et enperba, cum sis nimis iracunda. 50 nimis fehlt B, dafür vita fall. 51 cinis et vermis B. 52 diffinis A, de quaquam definiris B. 64 me B. 66 hebes, cæca et capt. B, 78 atque rara B. 81 vita mala f. nulla B. 82 et in hermis sæpe B. welchen Febler Du Méril ebenfalls feblerhaft durch eremis erklärt. 86 animarnm scheint mir unrichtig, vielleicht et minarum. 89-92 fehlen B. 93 certe f. cuncta B. 94 refuto B. 95 non B. 96 dimitti B. 97 execro toum B, in der ganzen Str. stehen die Zeitwörter in B voran. 99 decorem B. 100 odorem B. 104 appropinquabo A. 105 certe f. tibi, jura B. 106 donis tnis B. 107 quare B. 110 reprobrosa B. 112 quid B. 114 mentis est cl. B. 116 in tntum f. invitum B. 118 ante f. a me B. 119 nini f. et ni B. 120 depellam B. 124 debeas B. 125 nec B. 126 persequer to B. 127 quare B. Nach 129 schaltet B 2 Verse ein: et anditum minorasti, omne sensum conturbasti. 135 sudet me B. 137 sed f. nam B. 138 te ira tam B. 139 cupiebam B. Nach 140 hat B wieder zwel Verse: et cum ego te credeham, nibil boni faciebam. 143 monebas B. 148 mandicare B. 149 volebam B. 152 quam amicis possis d. B. 154 me fehlt B. 156 fierem quandoque c. B. 158 oberrare B. 161 peccantes B. 165 studebam B. 168 suhjici non est B. 170 me fehlt B. Für 171. 172 stehen in B 4 Verse: quid hic sedes tot per horas? vade, surge, loqui foras. si volebam prædicare, me dicehas delirare. 174 monehas - pensaro B. 177 volebam B. 180 econtra f. cuneta B. 181 nollem B. 183 quia cite lippidarem B. 187 dispendas B. 192 de longe f. paulatim conquir. B. 193 ideireo vita inepta B. 200 vitre B. Die jüngere Hs. A gibt einen viel bessern Text als B, ihre Urschrift war also richtiger.

ben vita nunquam v. C. 28 quid in C. 66 ebr. cec. C, für 67. 68. stehen
 60 in C, für 79. 50 stehen 35. 36 in C. 124 deherem C. 144 pejeraro C.
 174 ist in C 152 mit der Lesart monchas. 151 is volebam vigilare C. 153 quia

- lippidirem C, 184 humi datus ni d. C.

In den Lesarten stimmen AC meistens überein und weichen stark von dem Texte in B ab, dagegen stimmen AB in der Folge der Strophen gegen C, welcher nur 48 Strophen hat und zwar in dieser Ordnung. Nach Str. 3 folgt in C Str. 7, dann Str. 10, dann Str. 4, dann Str. 16, hierauf Str. 21, dann Str. 17. 20. 36. 48. 47. 43, womit C splitiesst.

V. 4. Hac vita non propter se amanda est, sed propter alteram toleranda.

Gregor. M. mor. 30, 69.

V. 11. τὰ ἀληθώς ἀγαθὰ οὐκ ἔστιν ἐν τῷ κατηραμένη τῷ, ἀλλὰ τὰ ἀληθώς ἀγαθά ἐστιν ἐν οὐρακῶ. Οτίσεκῶ homil. 16, 4.

V. 23. Quamlibet longum facrit tempus vitæ præsensis, eo ipso breve est, quo permanens non est. Gregor. M. mor. 23, 22.

V. 130. Justos (etiam) duris vinculis in hac vita sum molestia corruptionis ligat. Gregor. M. mor. 4, 68.

#### 299. Meditatio animæ fidelis.

#### I. De contemptu mundi.

Cum revolvo toto corde, in qua mundus manet sorde, totus mundus cordi sordet et cor totum se remordet.

Cum revolvo mente pura, quam sit vana mundi cura, ut mens possit se curare, curam mundi vult fugare.

Cum recordor pura mente, cadit mundus quam repente, 10 ne mens cadat cum cadente, mundum fugit mens attente.

Cum recordor mente sana, quam sit stulta spes mundana, a spe mentem ad spem verto 15 et spem mundi spe subverto.

Cum recordor, mundi cura quam sit prava, quam sit dura, mentis reor esse duræ, qui sub mundi vivit jure.

Cum recordor mundi laudem et mundanæ laudis fraudem, laus et fraus in cordis ore idem sonat uno more.

Cum recordor mundi fructus 25 et ejusdem penso luctus, sic est mihi fructus ejus, ut sit mundo nihil pejus. Cum recordor mundi florem et quem habet flos odorem, tantus dolor est in flore, ut non sit flos in odore.

Cum recordor dies breves et recordor dies leves, grave fit, quod fuit leve, et fit longum, quod est breve.

#### II. De timore mortis.

Cum recordor diem mortis et extremæ diem sortis, sic me terrent isti dies, ut sit miki nulla quies.

Cum recordor quod sum cinis et quod cito venit finis, sine fine pertimesco et ut cinis refrigesco.

Cum recordor moriturus, 45
quid post mortem sim futurus,
terret me terror venturus,
quem exspecto non securus.

Terret me dies terroris, iræ dies et furoris, dies luctus et mæroris, dies ultrix peccatoris.

III. De adventu judicis.

Expavesco quidem multum venturi judicis vultum, 50

cui latebit nil occultum et manebit nil inultum.

Et quis nostrum non timebit, quando judex apparebit, ante quem ignis ardebit, peccatores qui'delebit.

Veniet judex de cœlis, testis verax et fidelis, veniet et non silebit, judicabit nec timebit.

Juste quidem judicabit, nec personam acceptabit, pretio non corrumpetur, sed nec precibus flectetur.

Iudicabit omnes gentes et salvabit innocentes, arguet omnes potentes et deliciis fluentes.

Tunc et omnes delicati maledicent voluptati, et qui vacant vanitati, evanescent condemnati.

Quid tunc faciet peccator et quid corporis amator, et quid agere valebit, cui nihil jam licebit?

Siquidem tunc apparebit et quod fuit, non latebit, quisquis sit, jure pavebit, donec sciat, quid habebit.

Proh dolor, tunc pænitere nulli poterit valere et peccata tunc lugere, nihil erit nisi slere.

## 5 IV. De pæna peccatoris.

O quam grave, quam inmite a sinistris erit: "ite!" 9 cum a dextris: "vos venite!" dicet rex, largitor vitæ.

95

100

10

Tunc spes omnis interibit et cras cras prorsus abibit, ad tormenta quisquis ibit, iam amplius non exibit.

Ibi flammis exuretur
et a vermibus rodetur,
ab angustiis angetur,
qui salvari non meretur.

O quam impii tortores tunc torquebunt peccatores et terribiles ultores judicabunt pravos mores!

Proh dolor, tunc misereri et doloribus mederi nullus poterit mereri, postquam cæperit torqueri.

75

[Ab hac te precor tortura et ab hostium pressura libera me, rex celorum, in sæcula sæculorum.]

# V. De gaudio electorum.

Cum recordor diligenter, quid post mortem sit sequenter, stabunt justi quam prudenter, 15 jam delector vehementer.

85 Appropinquat enim dies, in qua justis erit quies, qua cessabunt persequentes et regnabunt patientes.

20

| dies lucis inauditæ,         |     | et mirantes lætabuntur.     |     |
|------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| et mors ipsa morietur,       |     | exultantes respondebunt     | 55  |
| qua nox omnis destructur.    |     | et laudabunt, quæ videbunt: |     |
| Ecce rex desideratus         | 25  | "Deo gratias agamns,        |     |
| et a justis exspectatus .    |     | cernimns, quod sperabamus,  |     |
| jam festinat exoratus,       |     | deo gratias agamus          |     |
| ad salvandum præparatus.     |     | et Christum benedicamus."}  | 60  |
| Janı festinat rex collestis, |     | O quam dulce, quam jocund   | um  |
| judex noster atque testis,   | 30  | erit tune, odisse mundum.   |     |
| festinanter apparebit.       | - 1 | et quam triste, quam amarui | n.  |
| omnis caro quem videbit.     |     | mundum habuisse carum.      | -,  |
| Apparebit nec tardabit,      |     | O beati tune lugentes       | 65  |
| veniet ac demonstrabit       |     | et pro Christo patientes,   |     |
| gloriam, quam præstolantur,  | 35  | quibus sæculi pressura      |     |
| qui pro fide tribulantur.    |     | regna dat semper mansura.   |     |
| O quam pium, o quam gratus   | n,  | Ibi jam non erit metus      |     |
| quam suave, quam heatum      | •   | neque luctus neque fletus,  | 70  |
| erit tunc Jhesum videre      |     | non egestas non senectus    | ••• |
| his, qui eum dilexere!       | 40  | nullus denique defectus.    |     |
| Tunc Jhesus dulcis affectu   |     | Ibi pax erit perennis       |     |
| et mirabilis aspectu         |     | et lætitia solennis,        |     |
| sic loquetur in effectu      |     | flos et decus juventutis    | 75  |
| omnis carnis in conspectu:   |     | et perfectio salutis.       |     |
| "Vos in me qui credidistis   | 45  | Nemo potest cogitare,       |     |
| et qui mecum permansistis,   |     | quantum erit exultare.      |     |
| qui pro me passi fuistis,    |     | tunc in cœlis habitare      |     |
| ecce bonum, auod anæsistis.  |     | et cum angelis regnare.     | 180 |
|                              |     |                             |     |

Hs. der Seminarbibliothek zu Trier O, 17. am Ende, aus dem 13 Jahrh. (A).
Obiges Gedicht steht auch bei *Du Meril* poésies du moyen âge p. 108 als
Theil eines grösseren Gedichtes nach einer Hs. des 12 Jahrh. (B). Mit Str. 32

50

Ad hoc regnum me vocare,

quem exspecto, quem requiro,

ad quem avidus suspiro. amen.

juste judex, tunc dignare,

Ecce regnum, quod spopondi et quod hactenus abscondi,

nunc regnate, nunc gaudete!4

nunc videte, nunc habete,

geht obiger Text an und zwar ohne besondere Abtheffung, er entsprieht aberdem ersten Theile dadurch, dass wie dert viele Strophen mit vita mundi, so hier viele mit cum revolyto über recordor beginnen. Dem labali nach kann man den ersten Theil als ein seinbatändiges Gedicht abschliessen und den zweiten nuch als ein besonderes Lide behandela, wie in der Trierer II. genecheben ist. Daniel hat Bruchstücke davon mitgetheitt 2, 123 (C). Emp. de Letts in solmen ancedon sener (Terrin 1789) p. 12k. achreibt ids Gedicht dem Franziscaner. Peter Gonella von Tortona zu und theilt es in 5 Lieder ab, dem ich gefolgt bin (D).

Dass dieses Lied stark interpolirt wurde, zeigt die Beschaffeubeit des Textes. Ich habe die muthmasslichen Zusätze in Klammern eingeschlossen.

8 vitare B, mutare D. 9 revolvo, so auch in den folgenden Strophen BD. 17 curam D. 24 sonant B. novo m. D. 25 luctus A. 26 fruet. A. 27 mihi fehlt ABC. 25 ut sit luctus pejor nullus B, Inctus nullus pejus D. 30 dolorem B. 32 dolore B. 38 extra me B. 41 sim B. 42 q. ven. jaujam f. B. quod veuit ven. D. 44 cinis nihil esco B. 45 C hat auch recordor. 46 quod D, murtem fehlt D. 47 futurus A. 48 quam B. 55 nibil lat. A. 56 timebit D. 57 quæso f. nost. BD. 58 cum j. D. 60 peceatoresque B. 64 uon B, et non D. 69, 70 feblen in A. 71 vero für omn. BD. 72 fruentes B. 73 et feblt A. 74 valedic. BD. 75 vaccantes B, vacavit D. 76 evaneseant D. 81-88 nur in BD. 82 fuerit D. 83 quidquid BD, fuit f. sit D. 84 quod D. 87 peccatum D. 89 o fehlt A. 90 quam sinistrum B. 91. 92 febleu B. 94 prorsus fehlt D. 105-112 bat nur B. 114 frequenter A. 115 j. confidenter B. 116 incessanter B. 123, 124 sind versetzt, was besser ist. B. 124 vox D. 126 jam f. a A. 131 festinans D. 132 quæ B, omnisque c. vid. D. 133 non B. 135 mereantur B. 137 et quam B. 139 pie f. Jes. D. 140 nos qui Christum D. 142 dulcissimus B, duleissimo D. 143 affeetu BD. 144 caro B, aspectu D. 153-160 nur in B. 163 et fehlt A. 165-176 hat nur B. 184 anxius B.

V. 50. irm dies. Nomina passionum eonsuetudine locutionis usurpantur propter quandam operum similitudinem, non propter affectiouum infirmitatem, aktut deus seeundum seripturas iraseitur, nec tamen ulla passione turbatur. Augustin. de civit. dei 9, 5.

V. 53 - 56.

Όιμοι παναθρία (für παναθλία)

ψυχή, πώς ἀπολογήσης ποία φρίκη σε λήψεται xortov xade, operov,

μυριάδων παρισταμένων άγγελων; σπεύσον ούν προ τίλους, μετανόμσον. Triodion Q, 5.

V. 55. Nullus judicio dei abseonditur, quia nullatenus potest (deus) aut non videre, quod faeimus, aut oblivisci, quod videt. Gregor. M. moral. 25, 8.

V. 57 - 59. Όταν πριτής

καθήσης ώς εύσπλαγχνος, καὶ δείξης την φοβεράν

gožan aon' amijo. nu geišlie sim dožeban ω ποίος φόβος τότε καμίνου κατομένης, πάντων δειλιώντων

τὸ ἄστεκτον τοῦ βίματός σου. Triodion M, 1.

V. 61. In regula fidei confitemur, venturum dominum, judicaturum vivos et mortuos. Augustin. ep. 193, 11.

to the lawley

Eurteleing o naugog έπιστρέψωμεν λοιπόν, Χριστός διδάσκει,

üget yag ér bing, ite xai or yporter κρίναι τὸν κύσμον αὐτοῦ.

Triodion M. 6 V. 62. testis. Tunc ipse erit judex causse tuze, qui modo testis est vitas tute. S. Augustini sermo 9, 2. Für judex sagt Lactont. div. inst. 2, 17. in der römischen Amtssprache præses mandi.

V. 63, stebt wortlich bei Augustin, in evang. Joh. 29, \$ 6, nach ps. 49, 3.

V. 65. ή ψήφος αδέκαστος, ὁ κριτής απαραλόγιστος. S. Chrysostomi opp. 12, 348, ed. Montfaucon.

V. 69. omnes gentes. Ibi Petrus cum Judzea conversa, quam post se traxit, apparebit; ibi Paulus conversum, ut ita dixerim, mundum ducens; ibi Andreas post se Achaiam, ibi Johannes Asiam, Thomas Indium in conspectum sui regis conversam ducet. Gregor, M. hom: in ev. 1, 17, 17,

V. 85. poenitere. Tunc repræsentatur poena impio et peccatori, quando iam non potest pernitentia prodesse peccati. S. Cuprian. de bouo patient. p. 493.

V. 97. 98. nach Isai. 66, 24. vermis eorum non morietur et ignis eorum non extinguetur. Daber in den Monuen φρέττω τὸν άψπνον σκώληκα. Mart. 9. όνσαι με του πυρός του αιωνίζοντος. Sept. 28. Wie diese biblische und katholische Lehre von deu späteren Griecbeu verlassen wurde, hat L. Attatius de libr. eccles. Græc. p. 116 flg. gezeigt.

V. 101. tortores. Tormenta sine fiue, sine intervallo, sine temperamente, tortores borribiles, qui nusquam lassescunt, qui nunquam miserentur. S. Anselmi orat. 69. Fuge illa tormenta, ubi nec tortores deficiunt, nec torti moriuntur, quibus sine fine mors est non posse in cruciatibus mori. Augustia, de catech. rud. 47.

V. 123. Chrysost de resurrect. 6. ἐπερχομένη ή ζωή οὐχὶ τὸ σώμα ἀφανίζες καὶ δαπανά, άλλά τὴν έπιγινομένην αὐτῷ φθοράν καὶ τὸν θάνατον.

V. 129. Syrice, word, to telos, syrice xal of aportizes; Triodion CC, 6. V. 177-180. Post 'resurrectionem, facto universo completoque judicio, suos fines habebunt civitates dum, una scilicet Christi, altera diaboli, una bonorum, altera malorum, utraque tamen et angelorum et bominum. istis voluntas, illis facultas non poterit ulla esse peccandi, vel ulla conditio moriendi; istis in æterna vita vere feliciterque viventibus, illis infeliciter in æterna morte sine moriendi potestate durantibus, quoniam ntrique sine fine. Sed in beatitadine isti alius alio przestabilius, in miseria vero illi alius alio tolerabilius permanebuut. Augustin. enchirid, 29. Omnes animæ, cum de sæculo exierint, diversas receptiones suas babeut, babeut gaudium bouse, malse tormenta, sed cum facta fuerit resurrectio, et bonorum gaudium amplius erit, et malorum tormenta graviora, quando cum corpore torquebuntur. Augustin. in evang. Joh. 49, 10,

Ueber das Ende der Welt und seine Folgen gibt es drei Betrachtungen, welche in besondern Liedern behandelt wurden. Die erste betrifft das Weltgericht, welches im Dies irm dargestellt ist, die zweite geht auf die ewigs Seligkeit, auf welche in obigem Liede hauptsächlich Rücksicht genommen wurde, die dritte schildert die Leiden der ewigen Verdammniss, worüber ich zwar kein besonderes Lied kenne, wol aber einzelne Züge, die in Gedichten erwühnt werden. Um auch davon ein Beispiel zu geben, will ich aus einer Vision mebrere Strophen hersetzen, die in der Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 10 steben und aus einem grossen Gedichte ausgezogen sind. Es füngt so an:

| 420                                                                                                         |    |                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Homo, dei creatura,<br>cur in carne moriturà<br>est tam parva tibi cura<br>de zterna gloria?                |    | Pacis angeli astabunt,<br>sicut scriptum est, plorabunt,<br>tamen dignam affirmabunt<br>indicis sententiam. |    |
| Illam, quanta sit, si scires,<br>præter eam nil sitires,<br>nec post mundi sic ambires<br>cito transitoria. | 5  | Et quod sonat magis dure,<br>omnes dei creaturae<br>aggravabunt justo jure<br>malam conscientiam.           | 45 |
| Et si pœnas infernales<br>cognovisses, quæ et quales,<br>tuos ntione carnales                               | 10 | Sed hec factis e scelestis<br>est ipsius gravis testis,<br>nullam judicis in gestis                         | 50 |
| appetitus frangeres.                                                                                        |    | intuens injuriam.                                                                                           |    |
| Et innnmera peccata,<br>dicta, facta, cogitata<br>mente totà consternatà                                    | 15 | Hinc horrendi mox tortores<br>tot incutiunt terrores,<br>quod jam sentiens dolores                          | 55 |
| merito deplangeres.                                                                                         | 10 | vertitur in furiam.                                                                                         | 30 |
| Tot sunt gaudia sanctorum,<br>tot tormenta miserorum,<br>quæ immanitas amborum                              |    | Tunc a bonis reprobata,<br>in se ipsa desperata<br>et in toto desolata                                      |    |
| nullo sensa capitur.                                                                                        | 20 | in profundum mergitur,                                                                                      | 60 |
| •                                                                                                           |    | Ubi chaos boc firmatur,<br>quod nunquam egrediatur,<br>sicut Abraham testatur,                              |    |
| Mors est bonis, mors est malis,<br>sed sors nimis inæqualis                                                 |    | huc illuc non pergitur.                                                                                     |    |
| subinfertur æternalis<br>vilæ vel interitus.                                                                |    | O quæ lingua explicare,<br>vel quis sensus cogitare,<br>quis audet dinumerare                               | 65 |
| Nullum tempus pænitendi,<br>hora nulla revertendi,                                                          | 25 | mala multiplicia,                                                                                           |    |
| neque locus fugiendi<br>miseris supererit.                                                                  |    | Quæ perversis sunt creata<br>et diversis deputata,<br>prout singula peccata                                 | 70 |
| Si vis sursum, detraheris,<br>de abyssis extraheris,                                                        | 30 | exigunt et vitia?                                                                                           |    |
| judicanti præsenteris,<br>nec quidquam intererit,                                                           |    | •                                                                                                           |    |
|                                                                                                             |    | Liquor ardens igne pluit<br>et grando in ipsum ruit                                                         |    |
| Si non Jesum dilexisti,<br>nec Mariæ servivisti,                                                            |    | chaos tale, quod non fuit                                                                                   | 75 |
| nec patronum quem petisti<br>tibi in sabsidium,                                                             | 35 | vivens ab initio.                                                                                           |    |
| Quis orabit pro delicto,                                                                                    |    | Ubi tenebræ condensæ,                                                                                       |    |
| quis spondebit pro convicto,                                                                                |    | voces diræ et immensæ                                                                                       |    |
| quis judicio tam stricto<br>fiet in præsidium?                                                              | 40 | et scintillæ sunt succensæ<br>flantes in fabrilibus,                                                        | 80 |
|                                                                                                             |    | 4                                                                                                           |    |

115

| Locus ingens et umbrosus,                                                                            |    | · arefacti magna siti                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| fector ardens et fumosus<br>rumorque tumultuosus                                                     |    | sudabant silentio.                                                                                 | 100 |
| et abyssus sitiens.                                                                                  |    |                                                                                                    |     |
|                                                                                                      |    |                                                                                                    |     |
| E1 carbones sun1 grandævi,<br>ad urendum nimis sævi,<br>tam profundi, ut in ævi<br>sæcula durahiles. | 85 | Flamman etiam fumantem,<br>terram ipsani devorantem,<br>fundamenta revelantem<br>ah imis emergere. |     |
| •                                                                                                    |    | Ignem nnbibus condensum,<br>ventum ignibus accensum                                                |     |
| Ubi quidam laborantes,                                                                               |    | et tremore comprehensum                                                                            |     |
| quidam dure imperantes,<br>sesius onera portantes                                                    | 90 | populum dispergere.                                                                                |     |
| et jugum gravissimum.                                                                                |    | Sacramentum ab altari<br>vidit sursum elevari                                                      | 16  |
| Erant autem viri lassi,<br>valtu nigri, tanquam assi,                                                |    | et in judicem mutari<br>multum ineffahilem.                                                        |     |
| defluente pice crassi,                                                                               | 95 | muttum menanuem.                                                                                   |     |
| nec in his contentio.                                                                                |    | Qui ad judicandum mundum<br>fecit justis se jocundum,                                              |     |

Ohne den Schlassvers ist jede Stropbe dieses Gedichtes ebenso gehaut wie die Stropben des Dies irw, auch die Beziebung auf das Zeugniss Ahrahams (nach Luc. 16, 26) erinnert an den Vers: teste David cum Sibylla.

sed injustis iracundum.

nec non importabilem.

Ber Teufel hat keine Güte mehr, daher gegen Gott keine Rene, gegen den Menschen kein Erhörnen. Nach den Folgerungen dieses einfachen Satzes sind auch die külnsten Bilder in den Gedichen Ber das Weltgericht und die Verdammits nicht übertrieben. Man mass sich daber biten, diese Lieder für Nachabmangen beidnischer Ansichten zu halten, denn advan unterscheidet sie ihre hilbische Grundlage und christliche Consequenz. Aber eine andere Untersuchung scheint zulässig. Da nähmich diese Gediches wie das Dies irve in Italien zu Dantes Zeit gemacht wurden, so könnte es seyn, dass sie auf sein Werkstaffans batten. Wenigstens kommen Paralleistellen vor, die man von incht verwerfen kann, wie zu V. 78. voers dires et immensen, bei Bunic inferno 3, 35. parole die olopera accenti dires.

Oder ohen zn No. 299, 93. tunc spes omnis interibit, Dante inf. 3, 9. lasciate ogni speranza.

59 ex celestis Ils. 85 sed, Hs. 87 nam, Hs. 95 defluentes pisa, Hs.

V. 21 flg. aus No. 210, 49 flg. entlebnt.

Nam lahoribus attriti

loquebantar vix, inviti.

V. 60. Den Ahgrund der Hölle nennt Cosmas in pentec. st. 11. θανατηφόρος 3υθός.

V. 61. chaos. Nach Luc. 16, 26. Chrysost. de terræ motu 6. nennt diesem Zwischenraum auch Chaos.

V. 67. πολλά δε καὶ ποικιλα έκεὶ τὰ βασανιστήρια καὶ νιφάδες παντοθεν πολάσεων ἐπάγονται τῷ ψυχῷ. Chrysost, ad Theodor. 1, 9.

V. 82. famosus. Ascesset famus tormenti corum in saccula seculorum.

Anselm. Cant. meditat. 1, 13.

V. 87. 88. μή τοιούτου έρναι νομέσχε τό πθο τούτο μέν γάφ, όπας άν λάβη, κατέκατσε καὶ ἀπίλλαξεν, διείνο δέ τυθς άπαξ κατασχεθέντας καὶει διακαντός καὶ οὐθένοτε πούεται. Carquest ad Theodor. 1, 8.

V. 94. Isai. 13, 8. facies comhustæ vultus eorum. Ueberhaupt beziehen sich die Verse 89-100 auf jenes Kapitel des Isaias.

#### 300. De superna Jherusalem. hymnus.

Ad perennis vitæ fontem mens sitit nunc arida, claustra caruis præsto frangi clausa quærit anima, gliscit, ambit, eluctatur exul frui patria.

Dum pressuris ac ærumuis se gemit obnoxiam, quam amisit, dum deliquit, contemplatur gloriam, præsens malum auget boni perditi memoriam.

Nam quis promat, summæ pacis quanta sit lætitia, ubi vivis margaritis surgunt ædificia,

auro celsa micant tecta, radiant triclinia?

Solis gemmis pretiosis hic structura nectitur,
auro mundo tanquam vitro urbis via sternitur,
abest limus, deest fimus, lues nulla cernitur.

Hiems horrens, æstus torrens illic nunquam sævinnt, flos purpureus rosarum ver agit perpetuum, candent lilia, rubescit crocus, sudat balsamum.

Virent prata, vernant sata, favum mellis iufluunt, pigmentorum spirat odor liquor et aromatum, pendent poma floridorum non lapsura nemorum.

Non alternat luna vices sol vel cursus siderum, agnus est felicis urbis lumen inoccidium, 20 nox et tempus desunt, ævum diem fert continuum.

Nam et sancti quique velut sol præclarus rutilant, post triumphum coronati mutuo conjubilant et prostrati pugnas hostis jam securi numerant.

Omni labe defæcati carnis bella nesciunt, caro facta spiritalis et mens unum faciunt, pace multa perfruentes scandala non perferunt.

norman Grayle

25

10

15

|                                                                                                                                                     | 423 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Mortalibus his exuti repetunt originem<br>et præsentem veritatis contemplantur speciem,<br>hinc vitalem vivi fontis hauriunt dulcedinem,            | 30  |
| Inde statum semper idem existendi capiunt,<br>clari, vividi, jocundi, nullis patent casibus,<br>absunt morbi, semper sanis senectus juvenibus.      |     |
| Hinc perenne tenent esse, nam transire transiit,<br>inde vigent, virent, florent, corruptela corruit,<br>immortalitatis vigor mortem jam absorbuit. | 35  |
| Qui scientem cuncta sciunt, quid nescire nequeunt,<br>nam et pectoris arcana penetrant alterutrum,<br>unum volunt, unum nolunt, unitas est mentium. |     |
| Licet cuique sit diversum pro labore præmium,<br>caritas hoc suum facit, quod amat in altero,<br>proprium fit singulorum, commune fit omnium.       | 40  |
| Ubi corpus illuc jure congregantur aquilæ,<br>quo cum angelis et sanctæ recreantur auimæ,<br>uno pane vivunt cives utriusque patriæ.                | 45  |
| Avidi semper et pleni, quod habent, desiderant,<br>non satietas fastidit neque fames cruciat,<br>inhiantes semper edunt et edentes jubilant.        |     |
| Novas semper harmonias vox meloda concrepat<br>et in jubilum prolata mulcent aures organa,<br>digua, per quem sunt victores, regidant præconia.     | 50  |
| Felix, cœli quæ præsentem regem cernit, anima<br>et sub se spectat alterni orbis volvi machinam,<br>solem, lunam et globosa bini cursus sidera.     |     |
| Christe, palma bellatorum, hoc in municipium<br>introduc me post solutum militare cingulum,<br>fac consortem donativi beatorum civium.              | 55  |
| Præbe vires inexhausto laboranti prælio,<br>ut quietem post præcinctum debeas emerito                                                               |     |

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, 15 Jahrh. (A) Die Melodie sollte beigeschrieben werden, aber die Notenstriche sind leer. Steht auch bei Du Méril

teque merear potiri sine fine præmio.

poésies anter. au XII siecle p. 131 nach ciner Parisse Hs. (8), und hei Daucit, 1, 116 (C). Bas Lied wird dem N. Augustimus zugesteirhen, der vaur ein betontes und gereintes lied für das Volk gemecht hat, aber heines zum Kirehrengebraueb. Die Form des obigen Liedes ist um etwa 100 Jahre später als Augustimus; der Dichter hat den Kircheavater gelesen, der von diesem Gegenstande oft redet.

1 stivit BC. 10 have BC. 14 flos perpetuns BC. 16 rivi BC, elenso ungeeignet wie favum. 21 ei f. zwum BC. 23 mutus BC. 27 scandalum B.
28 mutuhilihus ex. BC. 33 virent vig. BC. 36 mortis jus abs. BC. 39 norant A.
40 meritum BC. 42 si f. fit — fit comm. BC. 43 illic BC. 46 et s. B. 49 inhiant f. jub. BC. 49 melodius BC. 51 redigigant A. 33 sab sede spectal
alta BC. 54 cum planetis f. hini carsus BC. 55 probes BC. 59 nec f. ut BC.
deneges f. debeas B. denegas C.

V. 1. Sicut pater fons vitæ est (psalm. 35, 10), ita etiam filimi plerique fontem vitæ memorarunt significatum. – fontem utique intelligimus non aquæ istius, quæ creatura est, sed diviuæ filius gratie, hoc est, spiritus saneti, ipse enim est aqua viva. – hanc aquam sitivit anima David (psalm. 4t, 3). Ambrox, de spir. s. 1, 15. Si non vultie in ista eremo siti mori, bihite caritatem; fone est, quem voluit dominus hic ponere, ne deficiamus in via. Angust. in 1 ep. Joh. tr. 7, 1.

V. 13. Der ewige Frühling gilt solches Liedern Gelegenheit, die Naturschöheiten zu besehrelben. Anhronius ist einer der ällteste Krichenschrift, steller, der auf die Schönheit der Erde aufmerksum macht, besonders in seinem Hexamenron, und sieh dadurch von der heidnischen Literatur sehr unterscheidet, die keisen Siun dafür hat.
V. 19. odie für zu eine Gebergenschaften unterscheidet, die keisen Siun dafür hat.

τὰ σώματα. Chrysost. ad Theodor. 1, 10.

V. 25. origo. Die Unsterblichkeit des Leihes, die dem Menschen hei seiner

V. 28. origo. Die Unsterblichkeit des Lethes, die dem Menschen hei seiner Erschaffung gegeben wurde, die xoda prima. Vgl. No. 161, 2.
V. 31. Illa civitas sempiterna est, ihi nullus oritur, quia nullus moritur.

Augustin. dei 5, t6.

V. 37. illam sanctam civitatem de visione omnipotentis dei plena scientia

V. 37. illam sanctam civitatem de visione omnipotentis dei plena scientia perficit. Gregor. M. hom. in ev. 2, 34, 8.
V. 44. Von den Heiligen wird daher gegagt: dyyekskiy éni yō; βιώσσετες

πολιτείαν, Triodium Z, 1. Ihr Leben heisst πολιτεία ὑψηλή, Ibid. Z, 2. V. 45. utraque patria, die gemeinschastliche Kirche der Engel im Himmel

 45. utraque patria, die gemeinschaftliche kirche der Engel im Hummel und der Menschen auf Erden: S. No. 248, 74. No. 242.
 V. 46 – 48, Cælestis Jerusalem cives sunt omnes saoctificati homines, qui

fuerunt et qui sunt et qui futuri sunt, et omnes sanctificati spiritus etiam, quicumque in excelsis colorum partihus pia devotione ohtemperaut deo. Augustin. de catech. rud. 36.

V. 55. Hier werden die Bürger des himmlisches Jernsalems beit genannt, wie ohen No. 251, f. die Stadt beste, welche eheune nomenjongier/ürgevorzhigh bei Orignets heisst, im Thren. 1, 1. Chrysot, im kalend. 3. si; się niem mölste darzegiupe, si; się piet malurium ritätig, gryfotog austrie drouglier, of ovie bern. quis się mning się nomin kirpon, model świana się viena unkertiem, nikie doż narroż sindęn, doż narroż grafe.

Das himmlische Jerusatem wird in den Liedern und alten Schriftstettern domus, urbs, municipium, civitas und patria genannt, worunter die Versammlung der Engel und Heiligen im Reiche Gottes verstanden ist. Sowol die Griechen als auch die Lateiner haben es für das Vorbild der Kirche nuf Erden und des irdischen Staates erklärt, worauf schon das Vaterunser mit seiner Bitte binweist: dein Willen geschehe wie im Himmel also auch auf Erden. Die Offenbarung des Johannes ist die Hauptquelle dieser Vorstellungen, das Buch des Lebens (Apoc. 20, 15), wurde gleichsam wie das Bürgerbuch des himmlischen Jerusalems betrachtet. (πάντις ανθρωποι γράφονται, οἱ μέν άγιοι ἐν οὐρανώ, οἰ δε άμαρτωλοί έπε της γης [Luc. 10, 20] Origenis hom. in Jer. 17, 4. Vgl. V. 55). Das Hauptwerk über den christlichen Staat ist die Civifas dei von Augustinus, es ware aber auch nützlich, die Acusserungen der andern alten Schriftsteller darüber zu sammeln, um ihre Ansichten vom Reiche Gottes auf Erden im Zusammenhang zu haben. Ich will nur einige Stellen des Augustiuus hersetzen and auf andere verweisen. Scio quorundam contradictiones, qui putari volunt, christianam doctrinam utilitati non convenire reipublicæ, quia nolunt stare rempublicam firmitate virtutum, sed impunitate vitiorum. Augustin. epist. 138, 20. Neque conditur neque custoditur optime civitas, nisi fundamento et vinculo fidei firmæque coucordiæ, cum bonum commune diligitur, quod summum ac verissimum deus est. Augustin. epist. 138, 17. Wichtig für diese Untersuchung sind auch die Aeusserungen dessetben über das Verhältniss des Christenthums zum römischen Reiche (epist. 138, 17) und über den Staatsgehorsam (confess. 3, 15).

| 301. De lucida dispositi<br>hic                     |     | . hymnus.                                                         | angeneas |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----------|
| In urbe mea,<br>Jerusalem summa,                    | , 1 | ibi ferventer,<br>semper excellenter,                             | :        |
| sunt en tot luces,<br>quot insunt felices,          |     | ardent amando amantque ardendo,                                   | 20       |
| quas et illustro<br>jugiter me ipso<br>lumine vero. | 5   | sed igne deo.  Cherubin latet nihil, sed his patet                |          |
| Est perpes vita<br>hæc pulchre polita               |     | totius plenus<br>scientiæ fundus,                                 | 25       |
| meå sophiå,<br>trina jerarchia<br>angelorum,        | 10  | quem sic pervident,<br>subtus ut derivent,<br>cunctos illustrent. |          |
| virtutum sacrarum<br>me propalantum.                |     | Summe pacatis,<br>semper feriatis                                 | 30       |
| Cunctis prælata<br>seraphin beata                   | 15  | in thronis vera<br>requies est mea;                               |          |

| 426                                                                       | .90 |                                                                                              |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| per hos decerno,<br>quod fiendum cerno                                    | 100 | Abyssus multa<br>jndicia mea,                                                                |       |
| sit ab æterno.                                                            | 35  | non sunt occulta<br>angelis bæc nltra,                                                       |       |
| Qui dominantur<br>ceteris, mirantur<br>me, ut eorum                       |     | mundanis pandant,<br>ut me, si non amant,<br>saltem pavescant.                               | 75    |
| dominum cunctorum;<br>hinc se bassantes<br>meque adorantes                | 40  | Sic per creatos<br>spiritus beatos                                                           | 00    |
| Me principatus,                                                           |     | deus occultus<br>fio manifestus,                                                             | 80    |
| ut horum est status,<br>principem regum,<br>principium rerum              | 45  | illucens primis<br>revelor his imis,<br>cunctis communis.                                    | ٠.    |
| gaudent rimari,<br>rimando mirari,<br>quo sunt tam clari.                 |     | Seu sint ardentes,<br>seu plene scientes,<br>seu dominantes,                                 | 85    |
| Cuncta me posse<br>proprium ad velle,<br>sed pietatem<br>omnem a me datam | 50  | vel quid nuntiantes,<br>quod sunt, quod valent,<br>totum a me habent,<br>semper quem vident. | 90    |
| sunt venerantes<br>multumque mirantes<br>en potestates.                   | 55  | Plene cibantar,<br>dum me contemplantur,<br>qui horum totus                                  | 95    |
| Stupore digna<br>facientes signa<br>virtutes sacræ                        |     | sum cibus et potus;<br>claritas, virtus<br>horum est vestitus,                               | 95    |
| probant in se clare,<br>quod sim virtutum                                 | 60  | mire politus.                                                                                |       |
| dominus cunctarum<br>datorque harnm.                                      |     | Me incessanter<br>laudantes amanter,<br>hinc hi beati                                        | . 100 |
| Ut ipsi volunt,<br>archangeli noscunt<br>nude secreta,                    | 65  | perpetim firmati,<br>hinc gloriosi<br>semper luminosi,                                       | 5     |
| consilia mea,<br>his mundo totam<br>me fore tremendum.                    |     | similes mihi.  Sunt hi viventes,                                                             | 3     |
| plns diligendum.                                                          | 70  | me vitâ fruentes,                                                                            |       |

35

| pulchre lucentes,<br>me lumen videntes,                                  |    | hinc hos creavi,<br>te quoque plasmavi,                                                    | 25 |
|--------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| sunt et divini<br>dii quoque igniti,<br>mihi uniti.                      | 10 | multum amavi. Quorum nunc status fueris sectatus,                                          |    |
| Fragilis homo,<br>sic vivito modo,<br>jungaris ut his<br>angelis beatis, | 15 | horum consortem scias te post mortem, hinc labor qualis, merces erit talis tunc æternalis. | 30 |
| hoc, me donante,<br>te cooperante,                                       |    | Rex angelorum,                                                                             |    |

vales sperare.

ut tu sis mihi

Quidni præsumas,

similis ut insi?

cum hinc sis, ut vivas,

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, 15 Jahrh., mit der Melodie. Von einem französischen Dichter.

20

corona sanctorum,

nos his sociare.

et glorificandum in sempiternum.

ad te laudandum

pie dignare,

5 quam Hs. 11 jerarchia, des Verses wegen, nach französischer Form, wie Jérome von Hieronymus. 35 sie Hs. 40 bassantes, vom französischen baisser. 53 besser steht omnem am Ende. 25 nundinas, Hs. Schreibfehler.

V. 1. 2. Principalis patria, illa colestis Hierusalem. Casarii Arelat. hom. 21. η αλόνιος έμων πατρές. Chrysiost. de s. Dros. 1.

v. 2. Illa devasalem in terra mebra erat corlestis Jerusalem, que est in colo. August, in evang. Joh. 3, 11. § 8. Darum sagt auch Aldenaz, in ps. 9, 23. Zude più fengiretten sometricque, mejé ètr, çè our l'apouvalle plêze. Der Refnamen des Apostels Paulus Sion architectus bezieht sich anf diesen Zusammenhang des irdischen und himmilisches Jerusalem.

V. 29. pacatis. Jerusalem quamvis sit visibilis et terrenus locus, significat tamen civitatem pacis spiritaliter. Augustin. in genes. 2, 13.

V. 92. Chrysost. de Philogon. 1. οὐ γάφ πυφοί και καιθαί και γεντμάτων και διέδ οκαρτός δεά πανταχοῦ του πνεύματος, κόμπη καὶ γεναμά και ἐνέφρουτες και ἐἰξείς και ἀγαθουτες και παράστες μετά παλλές τις δασμάνια. Almana. in ps. 16, 30. ζ τροφή μου ἐν τὰ μέλλοντε αίωνι έστὰν εἰς τὸ ὁφὰν με τζν δόξαν σου. 8. Νο. 9. 33. Νο. 65, 7.

V 37 – 98. Ueber diese geistige Nahrung in Berung zuf den unsterblichen Leib augt Ausgestin. epist. 98, 7. corruptio ibi certe nulla erit, ac per hoe nec isto, quo nunc indigent, corruptibil itibo tranc indigebant, nec tumen eum capere non poternat veraciterque, consumere potestate, non necessitate, alioquin nec dominns eum post resurrectionem accepisset, qui nubois itat prabuit corporalis resurrectionis exemplum, ut hinc apostolus dicat: si mortui non resurgust, nece Christus resurrexit (1 Cor. 15, 15). V/L Matth. 26, 29. In der epist. 102, 6.

wiederholt Augustiu die obige Ansicht, und drückt sich deutlicher so aus; futuræ resurrectionis corpus imperfectæ felicitatis erit, si cibos sumere non potuerit; imperfectæ felicitatis, si cibis eguerit.

## 302. De variis mansionibus et præmiis electorum eælestis Jerusalem. hymnus.

| In domo patris                           |     | sibi promissum                          |      |
|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------|
| summæ majestatis                         |     | cernentes impletum,                     |      |
| ecce sunt pulchræ                        |     | per me credentes                        |      |
| mansiones multæ,                         |     | benedictæ gentes                        |      |
| quæ sunt certantum<br>pro virtute tantum | . 5 | sunt et viventes.                       | 35   |
| ac triumphantum.                         |     | Mihi prophetæ                           |      |
|                                          |     | citharizant læte,                       |      |
| Ibi Maria,                               | · . | quod meruere.                           |      |
| virginum regina,                         |     | me clare videre.                        |      |
| o quam beata,                            | 10  | quem prædixerunt                        | 40   |
| quæ cunctis prælata                      |     | mundo, dum vixerunt,                    |      |
| mihi propinquam                          |     | nec fefellerunt.                        |      |
| sedem tenet primam,                      |     | -                                       |      |
| angelis altam.                           |     | David psalmista                         |      |
| tailetia tittaia:                        |     | meusque baptista                        |      |
| Gaudens lætatur,                         | 15  | præspecialem                            | 45   |
| quia contemplatur                        |     | habent claritatem,                      |      |
| me suum natum,                           |     | qui me venturum                         |      |
| unice prælatum                           |     | non tam prophetarunt,                   |      |
| in dextra patris                         |     | quam demonstrarunt.                     |      |
| omnibus creatis                          | 20  |                                         |      |
| atque beatis.                            |     | Sunt quam præclari<br>apostoli cari,    | . 50 |
| En, Adam vetus                           |     | mecum sedentes,                         |      |
| quam felix, quam lætus                   |     | mecum decernentes,                      |      |
| mihi applaudit,                          |     | qui se spernebant,                      |      |
| cum vidit et audit                       | 25  | cuncta relinquebant,                    | 55   |
| genus humanum                            |     | mihi hærebant.                          | -    |
| per ipsum damnatum                       |     | mint more season                        |      |
| per me salvatum.                         |     | Martyres fortes,<br>me per mille mortes |      |
| Sed patriarchæ                           |     | testificati                             |      |
| tripudiant laude,                        | 30  | fulgent rubricati,                      | 60   |
|                                          |     |                                         |      |

Auream torquem possident in sortem mihi delecti doctores electi. quorum doctrina floret fides mea in omni terra Sunt englantes mecum cantantes monachí veri, musto meo pleni, nam priscus labor. disciplinæ rigor ipsis nunc sapor. Anachorita nam prole horum nec non eremitæ numerus meorum lucide multum crescit sanctorum. menm cernunt vultum, pro ano videndo Sed continentes se dabant tam arcto mecum sunt habentes 35 vitæ statuto. en tot coronas,

| 400                                                                                                                                        |    |                                                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| quod vioere pugnas,<br>hinc clariores,<br>quo sunt graviores<br>passi labores.                                                             | 40 | quam mire gaudent<br>pleuiter quod habent<br>quod optavere<br>umquam obtinere,<br>quando vixere.                     | 66   |
| Ast innocenter<br>vixere semper,<br>quantum lactautur,<br>quantum mirantur,<br>quo sunt servati<br>culpis a peccati,<br>sub quo sunt nati. | 45 | Terram spernendo,<br>superis hærendo<br>re nuno coneris,<br>ut sanctus proberis,<br>tu claritatis<br>cœli cum beatis | 70   |
| Sunt pœuitentes<br>non miuus gaudentes,                                                                                                    |    | particeps ut sis.                                                                                                    | . 75 |
| ipsis mundatis<br>cunctis a peccatis,<br>hine gloriantes<br>meque laudantes<br>sunt jubilantes.                                            | 50 | Causa cunctorum<br>fontalis bonorum<br>trinitas sancta,<br>præmiorum summa,<br>tu super digna                        | 80   |
| Servus ac liber,<br>locuples ac pauper,                                                                                                    | 55 | laude quam immenså<br>semper et ultra.                                                                               |      |
| nemo exceptus,<br>cujusvis sit sexus,<br>quilibet satis                                                                                    |    | Da, quod beati<br>sanctis adunati                                                                                    |      |
| habet claritatis<br>in regno pacis.                                                                                                        | 60 | nos et ferveuter<br>jugiter ac semper<br>te adoremus,                                                                | 185  |
| En mecum omnes<br>cælici vivunt cives,                                                                                                     |    | te glorificemus<br>teque laudemus.                                                                                   |      |

Hs. 2u Karlsruhe, ohne Nummer, mit der Melodie, 15 Jahrh.

Die Versammlung der Seligen im Himmel wird auch in den Liedern auf alle Heiligen nach fibrer Einstehlung und Anordnung aufgrahlt; bier mögen vortistüg einige leisepiele stehen, weiche zeigen, dass die Aufrählung in obigem Liede eine altchristliche Sitte ist. Apostoli, martyres, sanoti. Aupstan. div. quant. 36, 2 in the örgitur verprant, 120 napropries of viologe, örden örnerhate of ziege é úryan, eines gartynen, liegeguir 11 sain negaritir. Trioden B, 4 negelikus 15; teriorige ur, Kaparit, san tilt ju partyner son, antoritais, negeritoris, tengezir, éries sui demini, sai niertus turi opius. Held B, 2, örysten, negeritoris, directivos, ingeritoris, tengezir, éries son demini, sai niertus luis opius. Held B, 2, örysten, negeritoris, partyris, niertus luis opius. Held B, 2, i deninates, prodeptory, no@reis, negeritoris, niertus sain denna. Held. 1 in einyridaar grootis, turi entropius rispeates. Bield. Q, 5.

22 ey, Hs. 80 besser dilecti. 117 fraglantes, Hs. 142 vixere, besser viventes, es hezicht sich auf die verstorbenen Kinder.

V. 1. domus patris. Die alten Christen anterschieden drei Orte åter Pruden und est felles für die Menschbeit, das Paradies, die Kirche und das himmlische Jerusalem. Dass die beideo lettreo zusammen hingen, ist aus der Offenbrung Johannis beknoot, die Verbindung zwischen Paradies und Kirche drückt aber auch schon Tertulian adv. Marcion. 2, 5 so aus: Adam translatus op paradismi, pam ture de munde in ecterisian. Vel. No. 256, 55. annoidatone, 2021a. 2021. Simme die Vellegen der Velle

V. 4. De toto orbe ecclesiam Jerusalem coelestem congregat. Augustin. in ep. ad Gal. 24.

V. 11 – 13. Der Grund ist folgender: δεσπόζουσα άπάντων των πουμμάτων δέσποινα, ώς τον δεσπότην τέξασα. Triodion K. 4. Mehr in den Marienliedern.

V. 50, 55. Chrysost. de Philogon. 1. Ενθα μυφιάθες άγγελων, έκει χιλιώθες όρχεγγλων, άλλαχοῦ συμμορία προσητιῶν, έτέρωθε μαρτύρων χοροί, ἀποστόλων τάγματα, σύλλογοι διαιών, τών εύηρατηχότων ἀπώτων δήμοι διάφοροι.

V. 61, 62, nach Apocal. 7, 14.

V. 63. οἱ μάρτυμες ἀγγέλοις συναγάλλονται. Triodion K, 1.

V. 162. Ambros. epist. 1, 15. sagt vom b. Acholius: est jam superiorum incola, possessor civitatis æternæ illius Hierusalem, quæ in cœlis est.

V. 163. cives Greyor Nez. orat. 11 p. 170. § ion/Inportally, η, η, βλατοιέκη, νουρότη, δι πλίες, η, δι πλειτικής το από της διεξαικής το μεταγέρεσης, επιτέχεις Χρατός και συγκητικής πλειτίκη καταγέρεσης καὶ διακλαία πραιτούκου πουργερμαίνου δε οδρασιλέτει το διακλαία το πλειτικό πλειτικ

V. 183. Iotrate in civitatem dei, enjus oobis spondetur inhabitatio, et patriarchis et prophetis, apostolis martyribusque sociamini. unde illi gandent, inde gaudete. *Leon. m. serm.* 35, 5.

## 303. De gloria cœlestis Jerusalem in communi. hymnus.

Quisquis valet numerare beatorum numerum, horum poterit pensare sempiternum gaudium, quod meruerunt intrare mundi post exilium.

De valle plorationis erepti feliciter annos jam afflictionis cogitantes dulciter omnis consummationis

finem vident jugiter.

5
Suum cernant temptatorem

in points perpetuo, suum pinm salvatorem collaudant in jubilo. 10

15

| 432                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| quem et remuneratorem sentiunt in præmio.                                                                                                              |    | clarum visum nam figemus<br>en in lumen gloriæ.                                                                                                       |          |
| Ibi dona singulorum<br>communia omnibus,<br>de donis universorum<br>tripndiat singulus,<br>sic fit plenus præmiorum<br>etiam si minimus.               | 20 | Personarum trinitatem<br>clare speculabimur,<br>essentiæ unitatem<br>nude contemplabimur,<br>unitatem trinitatem<br>in uno mirabimur.                 | 55<br>60 |
| O quantum dat claritatis<br>toti cœli enriæ<br>mater regis majestatis,<br>Maria vas gratiæ,<br>quæ cunctis grata beatis                                | 25 | Semper noviter dulcescet<br>omnis veri notio,<br>summi boni non tepescet<br>fervida dilectio,<br>veræ pacis non languescet                            | 65       |
| gloria quam facie.                                                                                                                                     | 30 | jocunda fruitio.                                                                                                                                      |          |
| Mariæ nimis mirantur<br>gloriam quam merita,<br>nam in ipsa contemplantur<br>sua caneti præmia,<br>semper ab hae illustrantur<br>clariori gloria.      | 35 | Deo ferventer vacantes,<br>ut est, hunc videbimus,<br>ipsum ferventer amantes<br>ad votum habebimns,<br>quem videntes et zelantes<br>pares ei erimus. | 70       |
| Huic cœtus angelorum<br>congaudet et hominun,<br>hanc chorus apostolorum<br>collaudat ac martyrum,<br>huic turba confessorum<br>applaudit ac virginum. | 40 | Tunc erimus transformati<br>in deum totaliter<br>diique deificati<br>supernaturaliter,<br>filii dei adoptati<br>nunc et æternaliter.                  | 75       |
| Eja merito et jure<br>sic omnes et singuli<br>Mariam honorant pure<br>tripudio gaudii,<br>namque ope suæ curæ<br>reparantur perditi.                   | 45 | Iu dei fruitione exspirando moritur, in ejus laudatione respirando oritur, in hac alternatione perpes vita colitur.                                   | 80       |
| Nunc per speculum videmus,<br>umbris et ænigmate,<br>tunc ut noti cognoscemus<br>pure, nude, lucide,                                                   | 50 | Jam homo noli timere<br>quæennque gravamina,<br>per hæe vales obtinere<br>tam immensa gaudia                                                          | 85       |

lucisque lucem videre ner æterna sæcula. sit, laus, decus semper clarens
semper tuo filio,
sit et houor fine carens

Vitæ dator, summe parens, tibi benedictio inclyto paraclito.

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, mit der Melodie, 15 Jahrh.

10 cogitant, Hs. 67 hesser wäre tibenter. S. No. 304, 89. 75 dii quoque Hs. 77. 78 würden hesser so lanten: filii tunc adopt. dei æternal.

V. 25 - 30.

Μαρία Σουσύμετες, ίερουχείν δείων τε Χριστόν πανώτευς πρόσθετε καὶ πάντων τε τῶν δικαίων , όπες ήμων τῶν σούδων, συγκλιρονόμους γετόσθαι σύν δεγόρους προφέτεις καὶ τῶν μουρίσουν δέμους τε, Τοίσίου Β. β.

V. 37—42. ἀγία μητροπάρθτες, τὸ μέγα πιριέχημα τῶν ἀποστόλων, μαρτίρων, καὶ προφητίων καὶ δοίων. Τriodion B, 1. ἐν σκιρή τοῦ θεοῦ ἐστι φωνή της ἀγαλλιώστως καὶ τῆς ἐξομολογήσεως τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν ἀγίων τῶν ἀὶ ἱορταζώντων. S. Albanes. in ps. 41, 8. 9.

V. 49. Hic umbra, hic imago, illic veritas; umbra in lege, imago in evangelio, veritas in caelestibus. Hic ergo in imagine ambulamus, in imagine videmns, illic facie ad faciem, ubi plena perfectio, quia perfectio omnis in veritate est. Ambros. de offic. ministr. 1, 48.

V. 64. Wie in der lateinischen Kirchensprache der Unterschied zwischen diechte und amer hervorgeboben wird (No. 264, 377), so anch im Griechischen. οἰόμεθα τὸ μέν ἀγαπὰν θειότερον εἶναι, καὶ ἔν οὕτως ἐἐπω, πνευματικών τὸ δὲ αμλείν συματικών καὶ ἀνθρωτικών τὰ ἀνθρω

V. 73. 74. Deutlicher bei Anselm. Cant. orat. 29. divinitatis participes efficimar. Orat. 34. in resurrectione reformes corpus humilitatis mem configuratum corpori claritatis tax.

 De gloria cœlestis Jerusalem quoad dotes glorificati corporis.

Jerusalem luminosa, veræ pacis visio, Mone, latein. Hymnen. L. felix nimis ac formosa, summi regis mansio,

| 434                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de te o quam gloriosa<br>dicta sunt a sæculo!                                                                                                         | 5  | in te plenum hoc saporis<br>abundat diffusius.                                                                                                           |
| De tuæ quidquid scripscrunt<br>sancti laudis glorià,<br>tantum nobis hoc liquerunt<br>pia pro memoria,<br>penetrare nequiverunt<br>fundi tui condita. | 10 | In te robusta juventus in zevum non deperit, senex seu morte przeventus neque est neque erit, sed neque futurum tempus, przesens nunquam przeterit.      |
| Lapidibus expolitis<br>structa tu mirifice,                                                                                                           |    | In te nec quidquam molestum,<br>nec languor, nec gemitus, 50                                                                                             |
| gemmis, auro, claris vitris<br>decoraris undique,<br>portæ fulgent margaritis,<br>plateæ sunt aureæ.                                                  | 15 | nec unquam quid immodestum,<br>nec culpa, nec dedecus,<br>• (fehlen 2 Verse).                                                                            |
|                                                                                                                                                       |    | Lex membrorum animalis<br>erit plene mortua,                                                                                                             |
| In te jugiter jocundum<br>alleluja canitur,<br>sollemne ac lætabundum<br>semper festum agitur,                                                        | 20 | nova caro spiritalis erit menti subdita vivaque vis sensualis rationi consona.                                                                           |
| totum sanctum, totum munda<br>in te quidquid cernitur.                                                                                                | m, |                                                                                                                                                          |
| In te nunquam nubilata<br>aëris temperies,<br>sole solis illustrata<br>semper est meridies,<br>in te non nox fessis grata,                            | 25 | In te vivus continetur<br>fons bonorum omnium, 60<br>in quo plene possidetur<br>proprium ad libitum,<br>quidquid corpori videtur<br>sive menti congruum. |
| nec labor nec inquies.                                                                                                                                | 30 | In te florens pulchritudo 65                                                                                                                             |
| In te florida vernalis<br>perdurat amoenitas,<br>ferax semper æstivalis<br>rutilat serenitas,                                                         |    | supra solem fulgida, velox nimis promptitudo, prout vult, agillima, præpotensque fortitudo virtus ut angelica. 70                                        |
| autumnalis seu brumalis<br>procul est frigiditas.                                                                                                     | 35 | In te libertatis claret                                                                                                                                  |
| Quidquid libet, hic dulcoris<br>avium in cantibus,                                                                                                    |    | insignis nobilitas,<br>numquam languet, numquam aret<br>confirmata sanitas,                                                                              |
| quidquid jubili canoris<br>musicis in actibus,                                                                                                        | 40 | voluptate numquam caret 75<br>jugis hæc integritas.                                                                                                      |
|                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                          |

| In te durat longitudo<br>sempiterni temporis,<br>quæ plena beatitudo<br>reformati corporis,    | 80 | Nunc libenter ac ferventer<br>laborum fer onera,<br>habeas ut<br>dona tam magnifica      | 90  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| in hac par similitudo<br>redemptis et angelis.                                                 |    | doterisque luculenter<br>glorià perpetuà.                                                |     |
| O quam vere gloriosum<br>eris corpus fragile,                                                  |    | Aeterne glorificata<br>sit beata trinitas,                                               | 95  |
| cum fueris tam formosum,<br>forte, sanum, agile,<br>liberum, voluptuosum,<br>in avum durabile. | 85 | a qua cælestis fundata Jerusálem civitas, in qua sibi frequentata sit landis immensitas. | 100 |

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, mit der Melodie, 15 Jahrh.

46 nec — nec Hs. 52 Hs. ohne Lücke. Auf dem Rande steht von anderer Hand: defectus. 63 Hs. debitum, corr. von anderer Hand lihitum. 65 florida Hs. 91 fehlt ein Wort. ohne Lücke.

V. 1. Jerusalem, darunter wird zuweilen das himmlische verstanden und das irdische Jerosolyma genannt, wie bei Sidon. Apoll. epist. 8, 13. Hieron. in Vigilant. 14.

V. 2. pacis visio. civitas Jerusalem, id est visio pacis. Gregor. M. in Ezech. 1, 12, 23. S. No. 251, 1. Τεφουσαλήμ έφμηνεύτισι όφασις εἰφίνης. Alhanas. in psalm. 64, 2.

V. 13-18. Per psalmistam dicitur: Jerusalem, quæ ædificatur ut civitas (ps. 121, 3). quia etenim illa internæ pacis visio ex sanctorum civium congregatione construitur. Jerusalem coelestis ut civitas redificatur, que tamen in hacperegrinationis terra dum flagellis percutitur, tribulationibus tunditur, ejus lapides quotidie quadrantur. Et ipsa est civitas, scilicet sancta ecclesia, qua regnatura in cœlo adhuc laborat in terra. - Quæ civitas habet hic in sanctorum morihus magnum jam ædificium suum. in ædificio quippe lapis lapidem portat. quia lapis super lapidem ponitur, et qui portat alterum, portatur ab altero, sic in sancta ecclesia unusquisque et portat alterum et portatur ab altero, nam vicissim se preximi tolerant, ut per eos caritatis ædificium surgat. Gregor. M. in Ezech. 2, 2, 5. S. No. 251, 2. Exouse de la laurois sai yiv, in goi yesoprir. nai noliv, if del ainodonely, elneg louir Deoù yewqyia, Deoù ainodoni (1 Cor. 3, 9). Origenis sel, in Ezech. 9, όντες λίθοι γαού πατρός, ίτοιμασμένοι είς οίκοδομίν θεού πατρός, άνασερόμενοι είς τά ύψη διά της μηχανής Ίτσου Χριστού, ο έστιν σταυρός, σχοινίω χοώμενοι τῷ πνεύματι τῷ άγίω. ή δὲ πίστις ὑμῶν ἀναγωγεὺς υμῶν, ή δὲ άγάπη όδος ή άναφέρουσα είς θεόν έστε ούν και σύνοδοι πάντες, θεοφόροι καί ναοφόροι, χριστοφόροι, άγνοφόροι. S. Ignat. ep. ad Ephes. 9.

V. 25 fg. Caprium. de laude martyrii p. 623. beschricht den Himmel nicht relischen Bildern also: omini lilit non frigoris nes ardoris, nee ui in autumne arva requiescant, aut lierum vere nove tellus fecunda partariat; unies cancta sunt temporis, unies poma fernature rastatis, quippe cum ace meesthus suis tuno luna descriat, nee per horarom sol momenta decurrat, aux in nociem lux flugata concedat, habet possible quies latta, aesdes tenet plazida.

28 \*

Nec quisquam oculis vidit.

V. 25 - 28. In sempiterna vita sanctorum nec operosa erit actio, nec requies desidiosa; laus erit dei sine fastidio, sine defectu; nnllum in animo tædium, nullus labor in corpore, nulla indigentia, nec tua, cui subveniri desideres, nec proximi, cui subvenire festines. omnes delicize deus erit et satietas sanctze civitatis in illo et de illo sapienter beateque viventis. Augustin. de catech. rud. 47.

V. 53-58. Sicut nune corpus animale dicitur, quod tamen corpus, pon anima est: ita tune spiritale corpus erit, corpus tamen, non spiritus erit. August. enchir. 23.

V. 55. Die Menaen nennen den auferstandenen Leib zerar agedagoiag. Apr. 11.

V. 83. natura carnis post resurrectionem glorificata. Hilar. in ps. 2, c. 27,

## 305. De gloria cælestis Jerusalem quoad dotes glorificatæ animæ. hymnus.

Sic mens habebit tong

| neque ullis sensibus,<br>nec quis cogitare scivit<br>de mundo viventibus, |    | totalis scientiæ,<br>amicitiæ dulcorem,<br>pacis ac concordiæ,             | 20 |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|----|
| quam bona deus promisit<br>hic se diligentibus.                           | 5  | pietatem et honorem gaudens securrissime.                                  | 30 |
| Si caro glorificata<br>dona capit talia,                                  |    | Eja quam mire gaudebit<br>beata tunc anima,                                |    |
| anima plene beata<br>habebit o qualia                                     | 10 | cum circumquaque habebit<br>tam immensa gaudia,                            |    |
| sibi nude revelatà<br>sponsi sui glorià!                                  | 10 | nec ullo unquam egebit,<br>augetur quo gloria.                             | 35 |
| Ibi namque sciendorum<br>plena sapientia,<br>cunctorum ac singulorum      | 15 | Omni sensu sensitive<br>vigens deum sentiet<br>menteque intellective       |    |
| concors amicitia,<br>nostrorum ut oculorum<br>jocunda concordia.          |    | clare hunc intelliget,<br>quem amplectens unitive<br>supra mentem diliget. | 40 |
| Thi verse pietatis<br>gloriosa dignitas,                                  | 20 | Vultu sponsi erit læta<br>tunc vis irascibilis,                            |    |
| singulis ut dei natis<br>honoris sublimitas,                              |    | summo bono tunc quieta<br>vis concupiscibilis,                             | 45 |
| gaudium æternitatis<br>veraque securitas.                                 |    | totaque vero repleta<br>vis rationabilis.                                  |    |

| o pusillanimis,  ingat te gravari  ribus variis, 70  aviter impugnari  otamentis dæmonis. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                                                                         |

|                                                                                                      |    | -                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Consecuta jam prædicta<br>foris, intus, undique,<br>sancta mens quam benedicta<br>coram rege gloriæ, | 55 | En audis, quod non condignæ<br>passiones sæculi,<br>est promissum tam insigne 7.<br>sempiterni præmii, |  |
| sic tota eircumamicta<br>claritatis lumine!                                                          | 60 | quo donabuntur benigne<br>cuncti dei famuli.                                                           |  |
| O grantum has iconsidere                                                                             | 00 | Aneton Insis et nov posis                                                                              |  |

| 0                                                  |    | Annual Late of the Control of the              |    |
|----------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|----|
| O quantum hæc jocundatur<br>sponsi præsens vultui, |    | Auctor lucis et rex pacis,<br>dona participium | 80 |
| quam intrasse gloriatur                            |    | tuæ nobis claritatis                           |    |
| in gaudium domini,                                 |    | per unicum filium                              |    |
| cibo quoque saginatur                              | 65 | perque fontem caritatis                        |    |
| eodem quo angeli.                                  |    | almum tuum spiritum.                           |    |

Hs. zu Karlsruhe, ohne Nummer, 15 Jahrh. Die Melodie sollte beigeschrieben werden, aber die Notenstriche sind leer.

62 sponsus, Hs. 75 est fehlt der Hs.

V. 1. Modo cum fide vides, tunc cum specie videbis. Augustis. in I ep. Joh. tr. 6, 7.

V. 1—6. Vere supernæ remunerationis divitias humana mens nescit expendere. Ennodii epist. 1, 20.

Pencere. Ennous cysic. 1, 20.

V. 7. care glorificata. Immortalitas corporis, que nobis in fine futura promittiur, cum magna sit res, non est profecto mole magna, sed licet corporable rabiter habeatur, incorporea quædam excellentia est. Augustini ep. 187, 12.

V. 13 fg. Ubi gaudium sine merore, requies sine labore, dignitas sine tremore, opes sine amissione, sanitas sine languore, abandantia sine defectione, vita sine morte, perpetuitas sine corruptione, beatitedo sine calamitate. S. Anscheit Cant. meditat. 13, 6. Scriptura divina vitam aterama in cognitiono possiti divinitatis et fructu bomo operationis. Andreas de offic. minist. 2, 2.

V. 51. 52. illa contemplatio sammam quietem habet, qum in zeterno dei regno tribuitur, summa vero quies illa przemium est justorum laborum, qui in ecclesia ministratione peraguntur. Angustin. quant. evang. 2, 39.

## LIEDER AUF DIE ENGEL.

#### 306. De novem ordinibus angelorum.

Factor orbis angelorum per novenos ordines civitatem sempiternam sic locavit primitus, ut per eum pax in illa semper esset maxima;

Sed superbus intumescens in tonantem Lucifer multa secum traxit inde transfugarum millia proque cœlo so Gehennæ principari maluit.

Unde rerum summus ille providebat artifex, in vacantes areæ sedes suscitare incolam, qui subiret perditorum dignitatem ....

Jamque limo protoplastus conditoris per manum membra sumens traxit alto se foventem spiritum, sed nec ipse permanebat in recepto munere.

Illa vero fixa cœlo quæ steterunt agmina, ordinatim sortiuntur dignitatum nomina, ut quibusque dat valere rector ipse omnium.

Namque soli hi vocantur angelorum nomine, qui ministrant in juvandis orbis hujus advenis, sed suis post axe cœli deputandis civibus.

Quique tractant sola causæ principalis nuntia propriàque nominandi sorte pollent insuper, ex honoris qualitate jure sunt archangeli.

Ordo præest qui gerendis per bonos miraculis, sive vivos sive carnis liberatos carcere, ille nomen dignitatis sumit ex virtutibus.

Cura quorum ad fugandas præstat iras dæmonum, quando captis inseruntur mentibus mortalium, hos potestates vocari dogma sacrum prædicat.

5

10

15

20

25

|                                                                                                                                                     | 439 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Altiores his locati in supernæ patriæ<br>absque fine pace tuto, luce claro culmine,<br>principatus hi merentur consequi vocabulum.                  | 30  |
| Constat autem dominantes esse dictos nomine<br>eminentes his prioratu recepti muneris,<br>qui videntur ceterorum gratiam transcendere.              |     |
| Ergo sedes sive thronos his notamen indidit<br>mos vetustas, cuncta per quos rex polorum judicat,<br>ex sacris auctoritate roborata vatibus.        | 35  |
| Ex cherubim plenitate dicta sunt scientize,<br>quod scienteu cuncta norint, ut in se est domino,<br>deque summis intimisque nil sit his incognitum. |     |
| Restat ergo nunc referre de seraphin ordine,<br>qui calore sunt amoris æstuantes in deo<br>huicque soli semper hærent caritate proximi.             | 40  |
| His quibusque dum suatim constet esse singula, ast habentur cuncta cunctis caritate mutua possidet, dum quod, alter hoc in altero.                  | 45  |
| Nos et ipsi massa terræ sorte sancta talium<br>adjuvante rege summo tot locandi credimur,<br>quot malignus decidentes anlà cæli depulit.            |     |
| Unde fas est, nos supernæ more vitæ interim<br>hic in usum ferre nostrum angelorum munia,<br>ipsa quantum corporalis exulantum vis capit.           | 50  |
| Hoc valere est favori cuiquam nostrum dux datus<br>atque custos mundialis incolatús tempore,<br>illius per ut ducatum transferamur ad deum.         | •   |
| Angelos qui pascit ipsă visione jam sui                                                                                                             | 55  |

Reichenauer Hs. zu Karlsruhe, No. 244. Bl. 78. aus dem 10 Jahrh., ohne strophische Abtheilung. Das älteste Beispiel einer solchen dreizeiligen Strophe hat Prudentius und später Venantius Fortnnatus (S. No. 101). Auch die rythmi Adelmanni bei Mabillon analecta p. 382 haben dieses Strophenmass, ebenso die prosæ Fulberti in der Magna bibliotheca patrum, ed. Colon. 11 p. 44. Andere Beispiele bei Daniel 1, 191 fig. Nach Inhalt und Fassung führt obiges Lied,

et fide nos per viam nunc ambulantes sic alit, nt supernis post coæquet inter astra civibus.

wie auch No. 308, wo der Nachweis gegeben ist, anf Gregor d. G. als seine Quelle zurück, und gehört in deu Anfang des 7 Jahrhanderts, welche Zeit auch die Schwankungen der Metrik verrathen, die in dem Liede vorkommen.

Die Griechen feierr das Engelfest am 8 November, die neun Chire heisene bithene: rapopt, χερογίλη, φόριου, προίετρι, δερούκοι, προίετρι, δερούκοι, προίετρι, δερούκοι, προίετρι, δερούκοι, δερούκοι

3 für eum verlangt der Vers ipsum. 8 arem stört das Vernamas, vielleicht besser anlæ, wie 84. Dieser Vers wie auch 15. 16 etc. beweisen, dass keine Elision stattfindet. 9 Lücke in der Ils. für ein fehleudes Wort, vielleicht ist muner's ar ergänzen, nach V. 12, der sich hieber bezieht. 32 die Clänsr schneidet das Wort prioratu, was nicht oft vorkommt. 37 plentindo Ils., dicta, neutral, wie bei den Griechen, weil darunter agmina, röpparav verstanden wird. 8. No. 301. 15. 16. 35 für ut, sizet Ils., domino ist gegev Vermansa und Sprache, dominum giht einen richtigen Sinn. 41 für deo, domino Ils. 45 der Sinn der Lücke ist exoptat.

V. 1. 13. angelt. Sciendum, quod angelorum vocabulum nomes est officii, non naturas; num sancti illi colestis patria spiritus semper quiden sunt spiritus, esper quiden sunt spiritus, esperante qui sun matriatur. Greyor. M. hom. in evang, 2, 34, 8. Dieser di describide lat wol auch der Grund, warum statt dypato im Griechischen sehr oft adujators gebraucht wird. — ordines, dyption visputen. Mee. Jan. Bl. 15. via dyptions vingtum. Mee. Jan. Bl. 15. via dyptions vingtum. Mee. Jan. Bl. 15. via dige 9 Chôrie der Engel mit den 9 Edelsteines bed Exect. 28, 13.

V. 7-9. Es gah darüber anch eine andere Meinung, welche bei Gregor. M. bom. in ev. 2, 3, 11 steht: sapera illa civitas ex angelia et homisibus constat, ad quam tautum credimus humanum genus ascendere, quantos illic contigit electos angelos remansises, aicut scriptum est: statuit terminos gentium secundum namerum angelorum (Deuter. 23, 5). lanta illue ascensura creditur multitudo hominum, quanta maltitudo remansit angelorum. Ohiges Lied stimut mit Augustin. enchiti, 49 (cap. 29) abreria.

V. 13. στρατιαί τῶν ἀγγέλων. Nov. 13.

V. 41. In den Menäen heissen sie daher πύρμος λειτουργοί. Jul. Bl. 29. Daher wird die Hierarchie auf Erden als ein Nachbild der Engelehöre angenehen: κύριος ἀντίτνησε τζε ἀγγιλικής δε ούρική λιτουργίας την τής λεμασύνης τάξιν δεί της γής συνετιγίατο. Goar p. 660. Vgl. No. 260, 29.

V. 57. Vgl. No. 248, 74-76.

## 307. Hymnus de angelis.

Tibi, Christe, splendor patris, vita, virtus cordium, in conspectu angelorum votis, voce psallimus, alternantes concrepando melos damus vocibus. Collaudamus venerantes omnes cœli milites, sed præcipue primatem cœlestis exercitus Michaëlem in virtute conterentem zabulon.

Quo custode procul pelle, Christe, rex piissime, omne nefas inimici mundo corde et corpore, paradiso redde tuo sola nos clementia.

Gloriam patri melodis personemus vocibus, gloriam Christo canàmus, gloriam paraelito, qui trinus et unus deus extat ante sæcula. 10

Brovier-Hs. von S. Peter zu Karbruche No. 63. 15 Jahrh. (A). His. No. 55 daselhat, 15 Jahrh. (B). Im Breviar Mognat. 15 Jahrh. (C). Hs. in meinem Besitu, 14 Jahrh. (D). Hs. zu Freiburg No. 56, 14 Jahrh. (E). Bel Tomosi p. 397 und Damiel. 1, 202. Hs. von S. Peter No. 32 zu Karbruche, 15 Jahrh. (P). Dieses Lied and No. 313 scheinen ihrem lahalt nach für eine bestimmte Kirche gemacht, die den Erzenge! Michael zum Parton hatte.

#### 1 vita et C. 7 rex Chr. A-F. 9 nos sola A-F. 10 gloria F.

V. 4. Angelos et virtutes dei beatissimos tanquam cives in hac nostra peregrinationo mortali veneramur et amamus. *Lugusim*, de civit del 19, 23, Angelicos spiritus recte dei milites dicimus, quia decertare eos contra potestates aéreas non ignoramus. Gregor. M. mor. 17, 19.

V. 5. quid sunt illa angelorum agmina, nisi exercitus regis nostri? unde tidem rex dominus sabaoth dicitur, sabaoth quippe exercituam interpretatur. Gregor. M. hom. in ev. 2, 38, 5.

V. 6. zahulus oder zalutos, nicht so richtig zahulu, ist die gezischte Aussprache von diudotus. Hieronymus übersetzt in den Homilien des Origenes dießelze durch zahulus, es scheint daher, dass zu zeiner Zeit diese gezischte Form des Namens unter dem Volke gewönlich war. Die Zischung tritt ein, wenn auf die Sylbe die im berieter Vokal folgt (z, o, u).

### 308. Oratio de novem ordinibus angelorum.

Summo deo agmina Seraphin limpidius trinæ hierarchiæ deum contemplantes, 10 ceteris ardentius modulantis carmina dulcis symphoniæ, ipsum peramantes, cor meum sincerius mea nunc precamina sitis radiantes exaudite pie, ac amoris fortius cunctaque discrimina igne reflammantes. propulsate viæ.

| Dei ex præseutia<br>estis illustrata<br>plenáque scientià<br>cherubin beata;<br>per vos conscieutia<br>flat screuata<br>deique uotitia<br>mihi detur grata. | 20 | Potestates viribus<br>dæmones arcere<br>soleut, ne hominibus<br>queaut prævalere;<br>hæ me malis motibus<br>faciant carere<br>semper et affectibus<br>puris inhærere. | 50  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Chorum datis tertium<br>throni sedis dei,<br>unde fit judicium<br>justi atque rei;                                                                          | 25 | Hinc virtutes varia<br>signa operautur,<br>per quæ et prodigia<br>mira perpetrantur;                                                                                  | 60  |
| animi hospitium<br>condecenter mei<br>dignum in triclinium<br>præparetis ei.                                                                                | 30 | per has in me vitia<br>cuncta subruautur,<br>virtutum iusignia<br>grata tribuautur.                                                                                   |     |
| Subditis spiritibus<br>dominationes                                                                                                                         |    | Sacer præest pluribus<br>grex archangelorum,                                                                                                                          | 65  |
| præsuut, dant minoribus<br>miuistrationes<br>animæ virtutibus;<br>hæ subjectiones<br>debitas et viribus<br>donent actiones.                                 | 35 | qui sunt in majoribus<br>nuntii cælorum;<br>per hos iutellectibus<br>fungar divinorum,<br>expost bonis omnibus<br>fruar superaorum.                                   | 70. |
| Justisque hominibus præsunt principatus et eorum actibus tribuunt conatus,                                                                                  |    | Angelorum spiritus<br>multum uobis grati,<br>siugulis divinitus<br>estis deputati,                                                                                    | 75  |
| per hos bonis moribus<br>semper ordinatus<br>sauctis et operibus<br>tandem sim beatus.                                                                      | 45 | per vos semper peuitus<br>simus gubernati,<br>post hanc vitam cœlitus<br>vobis sociati. ameu.                                                                         | 80  |
|                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                       |     |

## Hs. zu München, Clm. 30t2, fol. 44, 15 Jahrh.

Obiges Lied, wie auch No. 306, folgt in der Erktärung der Engeleböre Gregor. M. hom. in evang. 2, 31, 10. welcher aug: Frinfete vocantur ills sprinta, per quos signa et miracula frequentius faut. potentier vocantur hi, qui hoc potentius ceteris in sao ordine perceperant, ut coran dilioni virtutes adversus subjectes sint, quorum potestate refirmantur, ne corda hominum tantum tentare pravavleant, quantum volunt. principothes etiam vocantur, qui ipsi quoque bonis.

angelorum spiritibus præsunt, qui subjectis aliis dum, quæque sont agenda, dispopunt, eis ad explenda divina ministeria principautur. dominationes autem vocantur, qui etiam potestates principatuum dissimilitudine alta transcendunt. nam principari est inter reliques priorem existere, dominari vero est etiam subjectos quosque possidere; ea ergo angelorum agmina, qui mira potentia præeminent. pro eo, quod eis cetera ad obediendum subjecta sunt, dominationes vocantur. Throni quoque illa agmina sunt vocata, quibus ad exercendum judicium semper deus omnipotens præsidet, quia enim thronos Latino eloquio sedes dicimus, throni dei dicti sunt hi, qui tanta divinitatis gratia replentur, nt in eis dominus sedeat et per eos sua judicia decernat (ps. 9, 5). Cherubim plenitudo scientico dicitur, et sublimiora illa agmina idcirco cherubim vocata sunt, quia tanto perfectiori scientia plena sont, quanto claritatem dei vicinius contemplantur; ut secundum creature modum eo plene omnia sciant, quo visioni conditoris sui per meritum dignitatis appropinguant. Sergphim vocantur illa spirituum sanctorum agmina, quæ ex singulari propinquitate conditoris sui incomparabili ardent amore; seraphim namque ardentes vel incendentes vocantur, quie, quia ita deo conjuncta sant, ut inter hac et deum nulli alii spiritus intersint, tanto magis ardent, quanto hunc vicinius vident,

### 49 potestas Hs. 59 quas Hs. Ueber das Neutr. 18 s. No. 306, 37,

V. 2. trine hierarchise. Der Dichter folgt darin dem Thomas. Aquin. compeud, theolog, c. 126, der die neun Engelchöre nach philosophischen Ansichten in 3 Hierarchien abtheilt.

## 309. De angelis, oratio.

Novem chori angelorum in Syon deum deorumcontemplando quem videtis et ipsius congaudetis

jugiter præsentia:

Ipsum, precor, exorate, ut pro sua pietate lavet in me, quidquid sordet, et remittat, quæ remordet

tristis conscientia. 10 Hs. zu Trier, Dombibliothek No. 45. F. des 15 Jahrh. Eine griechische Parallele mit Aufzählung der Chöre ist folgende in den καὶ αργαὶ δυσωπούσι

zai Beor zai δεσπότην,

λαού ήμαρτικότος,

Menäen Nov. 8. Τὰ γερουβία καὶ σεραφία πολυόμματα, τουν άρχαγγέλων λειτουργών τὰ στρατεύματα oùr écovains θρόνοι, αυφιότητες,

σε τον ποιητήν ήμων μη ύπερίδης δέησιν Χριστέ πολυέλες!

310. De angelis.

Sacri cœtus angelici me semper roboretis,

άγγελοι δυνάμεις τε

ut possit a me perfici, quod vovi, me juvetis. Post vitæ finem judici 5 cœli consortem effici tremendo præsentetis. suppliciter oretis.

Hs. der Stadtbibliothek zu Mains, Karth. No. 640. Bl. 108, aus dem 14 Jahrh.

2 roborent Hs.

V. 1. 2. Angeli largiente deo in omni nos certamine protegunt. - nadique enim nobis adesse circumspicimus, quorum defensione contra adversarios ex omni latere mnnimnr. Gregor. M. mor. 30, 64. Die Schutzengel beissen bei den Griechen προϊστάμενοι άγγελοι. Origenes in Matth. 14, 21,

### 311. Hymnus de angelis, ad laudes.

Christe, sanctorum decus angerector humani generis et auctor nobis æternum tribue benigne

scandere cœlum.

Angelum pacis Michael ad istam 5 cœlitus mitte, rogitamus, aulam, nobis ut crebro veniente crescant prespera cuncia.

Angelus fortis Gabriel ut hostem pellat antiquum, volitet ab alto, 10 sæpius templum veniat ad istud

visere nostrum.

Angelum nobis medicum salutis mitte de cœlis Raphaël, ut omnes sanet ægrotos pariterque hostros 15 dirigat actus.

Hinc dei nostri genitrix Maria totus et nobis chorus angelorum semper assistat simul et beata concio tota. 20

Præstet hoc nobis deitas beata patris ac nati pariterque sancti spiritus, cujus reboat in omni gloria mundo.

Hs. in meinem Besitz, 14 Jahrh. (B). Hs. zu Freiburg No. 56, 14 Jahrh. (C). Hs. von S. Peter No. 32 zu Karlsrube, 15 Jahrh. (D). Bei Tomasi p. 397. Das Lied ist von dem Bischof Ilraban von Mainz. Die Kölner Ausgabe des Torrentinus und die Gröninger lassen die V. 17-20 weg, welche jedoch in den alten Hss. stehen und der Verbindung Marias mit den Engeln vollkommen gemäss sind (No. 302).

Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 16. mit der Melodie, 15 Jahrh. (A).

3 seterne D, benignus BCD. 5 regitamus CA. 11 veniens in B. 12 auctor steht voran und rector nach B. 17 huic A.

V. 1. decus. Deus sanctorum angelorum choros, quos condidit, in usum sui decoris assumsit. Gregor. M. mor. 32, 8.

V. 5. 9. 13. cum angeli ad nos aliquid ministraturi veniunt, apud nos etiam nomina a ministeriis trahunt: Michael namque, quis ut dens: Gabriel autem, fortitudo dei: Raphael vero diciter medicina dei. Gregor. M. hom. in evang. 2, 34, 8. 9.

In den Menaen Nov. 8 steht auch ein besonderes Lied auf den Erzengel Gabriel.

## 312. De proprio angelo oratio.

|                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| us beate, uranicæ s claritate, unda frueris isione, eeta pasceris | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Preces pro me porrige,<br>excita torpentem,<br>oberrantem corrige,<br>erige labentem,<br>pristina, præsentia<br>penitus evelle,<br>mentis, carnis, vitia<br>et futura pelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| lit ruina,<br>avit cœlitus                                        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Consolare, respice,<br>refove gementem,<br>purga, lustra, perfice<br>et inflamma mentem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| jam beavit<br>dem fragili                                         | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | juva, doce, incita<br>ad actus virtutis,<br>fer in vitæ semita<br>prospera salutis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| us honoro,<br>manibus,                                            | . 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gratiam obtineas,<br>veniam petenti,<br>semper ut congaudeas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| die jugiter<br>sis defensor,<br>gnus nequiter                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | sic hanc vitam peragam<br>semper placens deo,<br>mea desideria<br>cuncta sint in eo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tueatur,<br>ti maculis                                            | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hora mortis propera<br>me consolaturus<br>et ab hoste libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| o, tempore<br>hoste tege,<br>ore, opere                           | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ad celi palatia,<br>ubi sine fine<br>vera sunt solatia<br>laudesque divinæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                   | ni angelice us beate, uranices s claritate, unda frueris isione, leta pasceris tatione.  perbos spiritus it ruina, vit collius divina te stabili jam beavit debu fragili deputavit.  ergo genibus us honoro, manibus, ex te imploro, die jugiter sis defensor, guus nequiier t offensor. a periculis t uneatur, ti maculis custodiatur, 20, tempore hoste tege, ree, opere | us beate, uranices s claritate, inda fraeris isione, eta pasceris tatione.  perbos spiritus it ruina, vit ceditus divina te stabili jam beavit dem fragili deputavit.  ergo genibus us honoro, manibus, ex te imploro, tei jugiter sis defensor, guus nequiter t offensor. a periculis 25 t ueatur, ti maculis custodiatur, 20, tempore ) hoste tege, 30 ree, opere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | us beate, us beate, us care in the first period of the first perio |

Hs. zu München, Clm. 3012. fol. 44, 15 Jahrh.

V. 1. 2. Matth. 4, 6, 18, 10. Hebr. 1, 14. Gregor. M. moral. 2, 3. quomodo angeli aut semper deo assistero (Daniel 7, 10), aut videro semper faciem patris

Mysteriorum signifer

cœlestium, archangele, te supplicantes quæsumes,

ut nos placatus visites.

pro nobis preces profluas

posant (Matth. 15, 10), si ad ministerium exterius pro noutra solute mituntur? quod citius solviume, si, quante subilitatis is it aagelica natura, penamus. neque enim sic a ĉivian visione foras evenut, ni interno contemplationis graditis priventur, quis, si conditoris supectum evenuses amiliterent, ne incentes reigento priventur, quis, si conditoris supectum evenuses amiliterent, ne locate contemplationis graditis nece ignoratibus vera manfare posissenti. I possen), fontempa lucia, quem ogra-didientes pia piererent, inche itaque est una natura angelica a natura nostra conditione distincia, quod nos et loco circumacribismo et cacitatis ignoranis coarctanamur: angelorum vero spiritus loco quisen circumacribismo et cacitatis ingunatis coarctanamur: angelorum vero spiritus loco quisen circumacribismo et cacitatis quantitati con intuitutur igiur et assistont, quis et per boc, quod circumacripit sunt, excuni; et per hoc, quod intus quoque praesentes anni, nunquan recedunt. et facien ergo partis semper vident, et tamen and nos veniunt, quis et ad hos spirituli praesentis foras excunt, et tamen bis ac, unde recesserant, per internam contemplationes servati.

V. 19. elevatis manibus, d. h. mit erhobenen, ansgebreiteten Händen, hei Hieron. contra Pelag. 3, 14. expansis manibus, wie die Gebete in der Messo vou jeher verrichtet werden, wollte sine Stelle genigt. Gregor. Ann. oz. 30, p. 485, τος χόρος ἀνατείνες τὸ Θεές, είτα δώρα προσάξεις, είτα ἀνερευξη λουύ. Vgl. No. 260, 125. 100.

V. 32. rege. Quia canctoram conditor omnia per semet-ipanm tenet et tamen ad distinguendem pulera universitatis ordinem alia siiis dispensantibus regit, non immerito reges angelorum spiritas actipinus, qui quo austori omnium familiarius serviuni, oo subjecta potius regunt. Greyor. M. mor. 3, 65.

## 313. In festo s. Michabelis archangeli.

Ascendant nostræ protinus ad thronum voces gloriæ

mentesque nostras erigat, qui sede splendet fulgidà.

et dirigat vestigia

| Ipse cum sanctis angelis,<br>cum justis, cum apostolis<br>illustra locum jugiter,<br>quo nune orantes degimus. | 5  | Hic virtus ejus maneat,<br>hic firma flagret caritas,<br>hic ad salutis commoda<br>suis occurrat famulis. |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Castissimorum omnium                                                                                           | 10 | Errores omnes auferat                                                                                     | 25 |

devotus offer domino, nostra pacis per semitam.

Hostem repellat ut sævum openque pacis dirigat hæe sacra scribst caranina a te nostra simul pectora 15 nostraque simul nomina in libro viste consecrat.

Ils. za Karlsershe, olsen Nummer, 14 Jahrh. Bl. 36 mit der Weise (A), und
ble flomiel, 1, 00, (D). Auch is einen Perg-Ils. des 31 Jahrt. za Lichenshal (L).
Ble Stephenson lat. hymns p. 113 (B). Ils. von S. Peter No. 22 zu Karlsruhe,
H Jahrh. mit der Pelledie. Diese Bl. hat nach V. 16 eine dietis, was such in
andern vortommi, sonst keine Abweichung. Ils. zu Lichtenshal, 13 Jahrh. (B).
Bl. von S. Georgen na Karlsruhe, 15 Jahrh. mit der Melodie, nach oben Alsweichung. Bei Tomait p. 356 (T). Ein Lied auf den h. Michael steht auch,
unter den Hymnen des Merden S. 266, e. gegöht aber nicht wie dieses von
Offertorium der Seelemmesse nus, worien Michael signifer heisst, sendern vom
Sturre der biener Engel. Blesses ods Lied des Ersams und dieses Frangel.

10 aut für ac E. 16 perinstret B, maneat E, so auch eine Hs. bei T. 18 voeis B. 20 faldida L, so auch V. 29. 22 fingrat L. 24 occnrrit B. 32 conferat DT, besser inserat.

#### V. 1. mysteriorum. Nov. 8.

 Των ἀσωμάτων ἀγγθλων πρῶτος ὑπάρχεις σαφῶς, καὶ λειτουργὸς τῆς Θείας φωταυγίας θαείνης αὐτόπτης καὶ μύστης

σώσον ήμας, Μιχαήλ άρχιστράτηγε, τους έτησίως τιμώντας σε εύσεβας και ύμνοῦντας την τοιάδα πιστές.

Quoties mirze virtutis aliquid agitur, Michaël mitti perhihetne, nt ex ipso acts et nomine detur intelligi, quia nullus potest facere, quod facere prævalet deus Gregor. M. hom, in ev. 2, 34, 9.

regor. M. hom. in ev. 2, 34, 9.
V. 16. muniat. s. die Nachweisungen zn No. 270. S. 369.

V. 32. Die Anführung des über vien ist in den läurgischen Büchern sehrl, dafür steht men dittere existente, einernbe papiere, exotette papiere, servite semplerens, a Mehilime liturg Gall, p. 242, 255, 233, 273, 276. In den merewingischen Urkunden erscheint der Ausdruck über ritie sehen in Jahr 613 (Efrigung) acta et diplom. 1, 111, 1145), und bei Gregor. Turon. bist. 1, 27. Vgl. Binterin del bliris hapitator. p. 17. Constittat apost. 8, 6 progrégores arierois p. 6 pièles Vojis. Auch im griechtschen Ritual. Goar p. 369, Bibliog Cairrow. Men. Dec. 23. Alle diese Stellen bereihen and der Biblio (Philipp. 4, 4, Apocal. 3, 5, 20, 12, 21, 26,) und der Namen fiber ritie wurde auf die Anniversarienbücher oder Nekrologien betratzen, weil som die Stellen bei Lac. 16, m. in des Stiftangen in Besiehung brachte, wie es zuweilen in der Urkunden ausdrücklich erwähnt wird. Traditt. Witsenburg ed. Cause p. 23.

### 314. De s. Michaele.

Archangelum mirum magnum, Michaëlem militem, miro fulgore fulgentem veneramur principem. bene cognoscentem deum suumque creatorem. Cujus vita, cujus virtus,

Bene conditum a deo ad supernam gloriam, cujus status stabilis, cujus potestas a deo magna admirabilis.

Constant Constant

10

| Deus dedit Michaëlem<br>principalem pastorem,<br>deus illum ordinavit<br>hominum protectorem.          | 15 | Nonne armiger potentis<br>belligerque rectoris?<br>nonne Michael magnus manet<br>manus fortis factoris?     | 50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Electus atque constructus<br>domini prudentià,<br>elevatus ac formatus<br>dei sapientià.               | 20 | O archangelum cælestem,<br>o terrestrem judicem,<br>o ornatum, decoratum,<br>o probatum militem!            | 55 |
| Fortitudine bellică<br>consternatis celebris<br>pro salute triumphali<br>bomanique generis.            |    | Principalibus doctrinis<br>divinisque vocibus<br>princeps exercitus dei<br>insignis afatibus.               | 60 |
| Gloriam dei contendit<br>cum perverso doctore,<br>cum olim altercaretur<br>de Moysico corpore.         | 25 | Quis maris profunditatis,<br>quis cœli de extremis,<br>quis conscius celsitatis<br>adonai de supernis?      |    |
| Hanc nemirum quam præclara<br>continebit gloriam,<br>cum conteret antichristum<br>per miram victeriam. | 30 | Rector atque veri doctor<br>protectorque gentium,<br>nonne fulget Michael mirus,<br>cum sit sol credentium? | 65 |
| In exercitu cælorum,<br>in virtutum agmine<br>nonne fulget Michael mirus<br>pulcherrimo ardore?        | 35 | Saluberrimă doctrină<br>claroque monimine<br>liberavit Michael mundum<br>magno adjuvamine.                  | 70 |
| Kastro cælorum constructo<br>divicto diabulo<br>tunc fulgebit Michael mirus<br>cum coorte credulo.     | 40 | Terribile mundo malum<br>antichristi venenum<br>extingetur a Michaele<br>mortiferum, morbidum.              | 75 |
| Lux cælorum ac terrarum<br>præclarum, mirabile,<br>nomen atque nomen magnum<br>Michaëlis celebre.      |    | Verum archangelum magnum<br>adjuramus maximum,<br>nostram caritatem firmet<br>in deum et proximum.          | 80 |
| Magistratibus cælorum<br>atque legionibus<br>deus dedit Michaëlem<br>ducem multis millibus.            | 45 | Xsti aurora fulgebit<br>in futuro agmine,<br>archangelus manus mundo<br>cum ingenti fulgore.                |    |

Ymnus in concentu cœli choris incessantibus cantat Michael, miram laudem angelis clamantibus.

85 O Michaelis oramina deprecamur celsissima almique regis regmina postulamus perpetua.

95

Zono fesco formatus
ornatusque teginine 90
regnat nunc atque regnabit
in regali culmine.

qui regnas in [sæcula] sæculorum amen. benedicat de te et Michael for moilrumm amen.

Reichenauer IIs. No. 221. fol. nli: an Karbruhe, ans dem 5 Jahrh., von frinkischer Hand geschrieben. Nur die Gesätze and durch Ponkto hageheilt, die einzelnen Verse nicht. Man kann anch je zwei Verne in einen langen abstheilen, wie der Stah- and Sylhenzeinn beweist. Ein Lied nach dem Ahree, von einem irischen Dichter, wie die Schlassworte: for molitum verratien, wormster wahrrscheilde Michael als Patron (for) einer Kirche verstanden ist. Sowol im Michael sin a donal werden V. 33. 51. 63, 71. 75. 87 die Zweilaute nach irischer Metrik einsylbig gebrancht. Drei andere Lieder nuf diesen Erzengel stehen lei Södzeru martyro. hispana, 3, 116 fig.

15 ordinant, Hs. ist aher corrigirt. 21 hella, Hs. Schrhf. 22 consternants, Hs. 23 trimph, ist nadeutlich, trimphantum wäre heser. 23 homani, rirische Schreihweise. 26 für dactore, irische Lingua rastica. 29 lies Moysis, dreisylhig, dem das Adjektiv ist ohne Beispiel nad der Irischea Construktion nicht angemessen. 29 für almirum, irische Schreihung. 35 f. devicto diaholo, in: Schreihung. 40 f. cohorte. 60 besser effatilus, denne sheicht sich auf seinen Namen Quis nt deue? 61 prodictais Hs. 63 Adhonni Hs. 63 die Bachstahen vs sind durch Wurmstein herfressen. 27 Zmagan Hs. 75 f. extinguetar. 83 für archangelli, dann muss fulgebit wiederholt werden. 55 con ist etwas undenglich; vannes f. hymnos.

V. 1. In den Menäen heissen die Erzengel αρχιστράτηγοι und ταξίαρχαι. Jul. Bl. 29, 31. hesonders Michael φαιδρότατος αρχιστράτηγος μετά των άνω δυ-

νάμεων, anch πρωτάγγελος, πρόμωχος, άρχηγός. Sept. 6. τοξεάρχης. Nov. 8. V. 3. άστραπόμορφος. Nov. 8. fulgore kann nach irischer Schreibart anch fulgure seva, dann steht es dem griechischen Ausdruck ganz nah.

V. 16. πρόμαχος και πρύτανις του βροτείου γένους. Nov. 8.

V. 28. Nach der Epist. Judos 9. has der Erzengel Michael mit dem Teufle gleinöpft um den Leichnam des Moyses, vorrauf onlige Stelle hinweit. Daher wird Michael angerafen, um die Seeles der Abgestorhenes in den Himmel zu geleiten, was auch in die Gehete naf Gesänge der Seelenmesse anfgenommen ist, wo es zum Offertorium heisst: atgnifer sauctus Michael repræsentet cas (seil. animas defunctorum) in lucem sanctam etc. Ehenso ein altes Messeghei bei Martene de antie, eeckes rit. 2, 351. adsit ei angelas testament tit ullichael. In einer andern Stelle (hibt. 2, 359) steht dafür: assit ei angelus Gahrtel, was viellichte in Fehler ist.

V. 71 flg. er heisst τοῦ χόσμου προστάτης (Nov. 8) in Bezng auf seinen Kampf mit dem Lucifer, weil die Schöpfung des Menschen daranf folgte. Deswegen wird Michael anch genannt τοῦ ούρανίου τογμάτουν προεξάρχων καὶ τῶν τὸν γὰ ἀνθρώπου Ισχυρός προστάτης, φιλαξ καὶ ἐνότης. ib.

### 315. Hymnus s. Michaelis.

10

Unitas in trinitate spes mea fixa non in homine, sed archangelum deprecor Michaelem nomine,

Ut sit obvius ac missus mihi deo doctore horâ exitus de vitâ istâ atque corpore,

Ne me ducat animarum minister inergiæ, ipse princeps tenebrarum atque pes superbiæ.

Adjutorium succurrat
Michaelis archangeli
ad me hora, qua gaudebunt
justi atque angeli.

Illum rogo, ne dimittat mihi truces species inimici, sed deducat, ubi regni requies.

Adjuvat me sanctus Michael diebus ac noctibus. ut me ponat in bonorum sanctorum consortibus.

Sanctus Michael intercedat adjutor probabilis pro me, sum quia peccator .... atque fragilis.

25

Sanctus Michael me defendat semper suis viribus 30 anima egrediente cum sanctorum millibus.

Sanctus Gabrihel, sanctus Raphael atque omnes angeli intercedant pro me semper 35

Acterne possunt præstare regis regni curia, ut possedeam cum Christo paradisi gaudia. 40

simul et archangeli,

20 Gloria sit semper deo, patri atque filio simul cum sancto spiritu in uno cousilio, amen.

Reichenauer Hs. zu Karlsruhe, No. 221. vorletztes Blatt, aus dem 8 Jahrh. von fränkischer Hand, aber von einem irischen Dichter.

2 dem Verse nach ist fize zu viel. 6 für ductore, nach irischer Aussprache. 10 von iefogrius, zassammenhängend mit den Besessenen, dergvöuteron. 25 fehlt ein Wort ohne Lücke der Ils. 37 zeternæ Ils. 36 es steht cerzie. d. i. aurin nach der Schrift des 8 Jahrhunderts, oder gurin; beide Verse sind undeutlich und wahrscheidlich verdorben. 38 für possidean.

V. 1 bezieht sich sowol auf das Glaubenshekenntniss des b. Athanasius: μονάδα ἐν τρώδι αμβόμεθα, als auch auf die Verbindung des Trisagiums mit den Erzengeln. S. No. 316, 1—4.

V. S. Carpsoit de Laz. 2, 2. el γèq mèles de mèles; quelòrets toù μεραquejortos debatên, mellei palles è ψυχί τις enquès ànodégation καὶ πρός τὴν μέλιουση μεθιστιμένη ζωίν των δάρχουσται αύτιν δείςστω. — οἰχ δι τὰν δι καίων δε μόνον, δίλα καὶ τὰν ἐν πουηξεί ζώντων ἀπόγονται ἐκαὶ οἰ ψυχαί, — τὰν μέν ως δεσμάνην, τῶν δείς στέκρηστικ».

### 316. De s. Michaele.

Lumen æterno radians nitore, sermo viventis resonans ab ore, alma conjuncti sobolesque juris annue votis! Gloriam cujus meruit triumpho miles invictus dominoque fidus, quo jacet pestis, similis tonanti quæ cupit esse.

Lege qui certà moderaris alte 5 cuncta cœlorum, dominans ubique, quo tibi promptà pietate mentis serviat orbis:

Michabel summus quis ut est alumnus? hoc deus vincit, reprimens superbos roborans alte stabili vigore agmina cæli.

Te chorus claro celebrat honore, quem locat dextris tua dextra fortis, 10 inter hos princeps mediante summo

Michahel astat.

Consulem votis precibusque sacris hunc colit casto pietas amore, vota qui summi genitoris offert visibus altis.

Hic tui prædux populi sacrati bella congressu superat secundo, quem pavet cæli revolutus axe 15 lividus hostis. Tu libens festis animas choreis carne migrantes sociato sanctas, 30 quo salus perpes fideique merces regnat in ævum.

### Hs. der Stadtbibliothek zu Trier, No. 1418. aus dem 8 Jahrh.

V. 1.— A. Die Doxologie gekt in diesem Hymnus vorans, statt dass sie gewünlich am Schlasse folgt. Den Grund ersieht man aus den griechtschen Liedern, worin die Erzengel mit dem Triangium verbunden werden; die Hymnus mei auf sie sind daher gleichans mu Abgestänge Brese eigenen Hymnus mei h. Dreieningkeit. En genügt ein Beispiel aus dem Menäten Nov. 8. Tagerijde vörkrispe;

Τρισηλίου θεότητος παραστάτης φαιδρότατος Μιχαήλ δεικνύμενος, άρχιστράτηγε, μετά τῶν ἄνω δυνάμεων κρουγάζεις γηθόμενος άγιος εἰ, ὁ πατίρ,

λόγος άγιος, παὶ τὸ άγιον πνεύμα, μία δοξα, βασιλεία μία, φύσις μία Θεότης καὶ δύναμις.

V. 14. bezieht sich auf Apocal. 12.

V. 23. 30. consules. So nenat auch Gregor. M. mor. 4,35 die Engel: beun eliam consules vocantur, quia spiritali reipublicæ consulunt, dum nos sibi ad regnum socios jungunt. bene consules vocantur, quia dum ipisi nuntiantibus voluntatem conditoris agnoscimus, in eis procul dubio consultum ab hac augustia nottra tribulationis inventinus.

# 317. Sequentia de s. Michaele, quam Alcuinus composuit Karolo imperatori (troparium).

 Summi regis archangele Michahel,

Intende, quæsumus, nostris vocibus,

 Te nanque profitemur esse 5 supernorum principem civium.
 Te deum generi humano orante diriguntur angeli,

3. Ne lædere inimici, quantum cupiunt, versuti 10 fessos unquam mortales prævaleant.

Idem tenes perpetui potentiam paradisi, semper te sancti honorant angeli.

4. In templo tu dei thuribulum aureum visus es habuisse manibus, Inde scandens vapor aromate plurimo

aromate plurimo pervenit ante conspectum dei, 20 5. Tu crudelem quum draconem forti manu straveras, faucibus illius animas eruisti plurimas.

Hinc maximum agebatur in cælo silentium, millia millium et dicunt: "salus regi domino!"

6. Audi nos Michahel, 25 angele summe,

huc parum descende de poli sede, nobis ferendo opem domini levamen atque indulgentiæ. 30

Tu nostros, Gabrihel, hostes prosterne, tu, Raphael, ægris affer medelam

morbos absterge, noxas minue 35 nosque fac interesse gaudiis beatorum.

Has tibi symphonias plectrat sophus, induperator.

Its za Trier, Stadthibitothek No. 1285, 11 Jahrk. mit der Motolin. Unter Alcains Gedictien in der Ausgabe Probens steht dieses nicht. Ware es wirk. Lich vom ihm, so hätte man in diesem Liede das illeste Beispiel einer laterial neben Sequenz, doch lässt sich darüber aus einer einzigen Its. noch nicht urtheilen. Das höhere Alter dieses Tropariens ergibt sich aber aus einer Unberzheitung, worm ein auch eine H. des et 1 Jahrk. finad, die also beweist, dass

15

za gieleber Zeit zwei Texte orghandes waren. Von der Ueberarbeilung gibe se mehrer Texte, deren Abweichagen uuter sich sätzer sind, als sonst bei solchen Sequenzen vorkommt, was ekenfulk saf einen ülteren Textaurückführt. Obiger Text ist baser als die Berebeitung, uud die Hs. zur in einer Stelle fehlerhaft, sie hat V. 11 prevaleut, was ich uuch der Sprache und dem Versmass ändern musste. Ich lause hier unmittlehar die Ueberarbeitung folgen.

### De s. Michaele, alio modo (troparium).

- Summi regis archangele Michahel,
   Inteude quæsumus uostris precihus.
- Tu deum obsecra pro nobis, ut mittat auxilium miseris;
  Te namque profitemur esse supernorum civium principem.
- Principalis est potestas
   a domiuo tihi data
   peccautes salvificare animas.
   Idem tenes perpetui
   potentiam paradisi,
   omues cives to adorant superi.
- Tu in templo dei thuribulum aureum visus es habuisse manibus, Inde scandeus vapor aromate plurimo perveuit aute conspectum dei.
   20

- 5. Quando cum dracone maguum perfecisti prælium, faucibus illius animas eruisti plurimas.
- Hinc maximum agebatur in cœlosilentism, millia millium dicebant: "salus regi
  - domino!<sup>4</sup>

    6. Audi nos Micbahel. 25
- angele summe,
  tu parum desceude
  de poli sede,
  nobis fereudo opem domini
  atque levamen indulgentiæ. 30
  - To nostros Gabrinel
    hostes prosterne,
    tu Raphahel ægris
    affer medelam,
    morbos absterge, noxas dilue,
    nosque fac interesse gaudiis
    hestorus
- Hs. zu Freiburg, No. 66, 15 Jabrh. (A). Hs. zu Stuttgart Bibl. No. 20. f. 69, 11 Jabrh. (B). Bei Clichtoveus elucidat. p. 219. (C).
- A vocibus C. 7. 8 stehen in A nach A confinemer A. 8 B verbessert Princ. civ. no had auch C. 12 tesseus A. 13 principatum C. 14 domine f. superi B, concires bonorant C. Die Stelle wurde geändert wegen dem Worde odormul, was aber auch uur verbrene beissts. S. No. 51, 68. 17 B bat lichael, und darbier von gleich-alter Hand: vel manibus. 19 aromatum BC, plurimo and out and nach in B, sit aber in plurimus verändert. Plarimorum G, gegen das Versanssa. 21 magno B, commissiti C. 22 abstraxisti BC. 23 agetabator A. 24 multa mill. G, gegen das Versmass. 26 archangele C. 27 über in steht im B vel buc. Dies hat C, palam f, parum A. 29 ferende A. 32 profites A. 34 aufer A. 35 noxiss A, bostes mimus B, aus 32 gant tviederbott.
- V. 15-24. Apocal. 8, 3. 4., welche Stelle nach Apocal. 12, 7. auf den Erzeugel Michael angewandt ist.

### 318. S. Michahelis (troparium).

 Magnum te Michahelem habentes pignus

Civium nostrorum, si tamen servi studeamus esse dei,

Poscimus, ut tuis precibus consortes mereamur fieri.

2. Eorum beatitudinis ineffabilis

quam in dei conspectu eos habere coufidimus. Qui est beatitudo vera sanctorum perpetuo.

scimus non posse fieri

3. Quod quia

Nisi bonis studeatur meritis, 15

Poscimus, ut deum sanctos mores nos instruere semper postules.

Ut introire valeamus aulam, 20 quæ non recipit ullam maculam.

4. Tu qui dei caritatem retinens immortalis perdurasti Michahel, post mortem requiem 25 nobis deprecare.

Ils. zn. Lichtenthal des 14 Jahrh. (A). Ils. zn. Stuttgert Bibl. No. 20. f. 60, 14 Jahrh. (B). Ins. zn. Wischen, (Cis. No. 1322f. 5 A. 11 Jahrh. zn. Wesnen (C). Ils. zn. München No. 11004, f. 115, 14 Jahrh. (D). Ils. zn. Stuttgert Brev. No. 126, f. 202. n. Neumen, 14 Jahrh. (E). Ils. zn. Priburg No. 60, 54 Jahrh. (F). Lis. vn. Priburg No. 60, 54 Jahrh. (F). Ils. vnn S. Peter zu Karlsrube No. 16, 14 Jahrh. mit-der Melodie (G). Bei Dunief 2, 23, 84 the dr Anfang.

10

Die 4 ersten Verse sind in D nnr 1 Strophe. 2 habentem ABCDG. 3 civ. nost. feblt in F. 10 confidemas C. 11 es A. 12 perpetua ACFG. 15 studeamus AFG, bonis feblt F. 17 deum feblt A. 20 introire haben alle, der Vers verlangt intrare. 21 non feblt B. 23 retines ACFG. 25 reg. feblt F.

V. 23. immortalis ist als Gregonatz zu mortem im V. 25 gewählt, denn der Abfall Lucifers war sein Seelentod, weil der Abfall der Seele von Gott dem Tode gleichgestellt wird. Dafür steht No. 312, 13 atabilis, so auch No. 314, 10. Diabolus in vivendi essentia etlam mortendo substitt, quem perfutio vitre non aubtrahlt, quia in zeterno dolore positum servando mors immortalis extinguit. Gregor. M. mor. 4, 5. Vgl. No. 215, 12.

### 319. De s. Michahele (troparium).

 Ad celebres, rex cœlice, laudes cuncta

Pangat canorà caterva symphonià Odas atque solvat concio tibi nostra,

2. Cum jam renovantur

| Michahelis inclyta<br>valde festa,<br>Per quem lætabunda<br>perornatur machina<br>mundi tota. | 10       | Atque Raphahel vitæ vernul<br>transferte nos inter<br>paradisicolas.  Per vos patris cuncta<br>compleatur mandata,          | a, 40 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Novies distincta<br>spirituum sunt agmina,<br>per te facta;<br>sed cum vis, facis hæc         | 15       | quæ dat  Ejusdem sophia  compar quoque pneuma, una permanens in usiå,                                                       | 45    |
| flammea per angelicas officinas.                                                              |          | cui estis administrantia<br>deo millia<br>millium sacra.                                                                    | 50    |
| Inter primæva<br>sunt hæc nam creata tua,<br>cum sinus nos                                    | 20       | Vices per bis quinas<br>bis atque quingentas<br>vestra                                                                      |       |
| ultima factura, sed imago i<br>Theologica                                                     | tua.     | Centena millena<br>assistunt in aula,                                                                                       | 55    |
| categorizant symbola<br>nobis luec ter<br>tripartita per privata offici                       | 25<br>a: | ad quam rex ovem centesis<br>verbigena drachmamque<br>cimam<br>vestra duxit                                                 |       |
| phalanx et archangelica,<br>principans<br>turma, virtus uranica,<br>ac potestas almiphona.    | 30       | ad agalmata.  Vos per æthra, nos per rura terrea, pars electa, harmoniæ                                                     | 60    |
| Dominantia<br>nomina,<br>divinaque subsellia,<br>cherubim ætherea<br>ao seraphim ignicoma.    | 35       | yota demus hiuc<br>per lyricas cytharas,<br>Quo post bella<br>Michahelis inclyta<br>nostra deo sint accepta<br>auream super | 65    |
| <ul> <li>Vos, o Michahel, cœli satra<br/>Gabrielque vera<br/>dans verbi nuntia,</li> </ul>    |          | aram thymiamata.<br>Quo in coæva jam gloria<br>Condecantemus alleluja.                                                      | 70    |

Hs. zu Lichtenthal des 14 Jahrh. (A). Hs. zu Stuttgart Bibl. 20 f. 68. 11 Jahrh. (B). Hs. zu Freiburg No. 66. 15 Jahrh. (C). Hs. zu München. Clm. 14322. f. 34. 11 Jahrh. mit Neumen (D). Mässe spec. Constant. (v. 1494) f. 28 (E). Bei Daniel 2, 24 steht der Anfang.

3 pangant B. 5 solvant B. 6 tota, später corrigirt nostra B. 10 que, spätere Correctur in B. quæ DE. 13 nonies E. 11 pneumatum C. 20 jam E.

29 fehlt in E. 33 aumina AEBD. 35 cheruhin AEC. 36 eeraphin AEC.

51 dena f. vestra B. 55 verbignam A. 53 das Versmass verlangt perduzuf,
was aher lein Text hat. 61 vos A, elhera EC. 62 über terren steht in B von
alter Hand: vel dena. 61 damas CDC. 63 bjertsa. A. 65 vestra A, postro E.

69 auren E. 70 auram C. 71 coma A, der Abschreiber dachte an das himmlicher Gastmal, aher das Versmass verlaugt coswa.

V. 30. turma urauica, overirios orpareia. Oct. 19.

V. 41. 42. paradisicolæ. S. Michael, præposite paradisi, animam meam deduc in paradisum exultationis neteruæ. S. Anschni Cant. orat. 36. Bei dem griechischen Begrähnissen wird gesungen: ολετιξογίσον τό σύν πλάσμα, δέσποτα, παραδείσου πάλιν ποιών ποιών με. Μαρίαιπαι. mega p. 223.

V. 61. 62. Diese Gegenstellung drücken die Mentien so aus: πυρίνοις χείλεσιν ϋμνει σε τὰ χιρουζίμ, Χριστέ ὁ Θεὸς, (ήμετς δὲ) κροτοϋμεν αίνον τὸν τρισάγιον τος περίνοις χείλευν. Νον. 8.

V. 72. Vox angelorum est in laude conditoris, ipsa admiratio intime contemplationis. Gregor. M. moral. 2, 10.

### 320. De s. Michahele.

Michael, dux angelorum, qui draconem de cælorum profligasti sedibus, ne superbi deprimamur, fac demissos, ut jungamur per te cæli civibus.

lls. zu Cohlenz No. 162. S. 55, 17 Jahrh.

Diese Strophe ist vielleicht ein Brachstück aus einem Liede, denn die Sequenz des Adams von S. Victor auf den Erzengel Michael hei Cüchioveux fol. 119 flg. hat dasselbe Veramass, wie auch eine andere hei Nocle sequent. p. 192. aus dem Messhach von Rennes. Brem lahalt uach kann sie aber auch ein vollständiges Gebet in Form einer Antiphone seyn. Achalites stehen in der Reichenauer IIs. No. 60. f. 115, 146. des 12 Jahrh. zu Karlsruhe, die so lauten: Ant. Angelsu archangelus

Michael, dei nuntius

paradisi, nuntins de animahus justis.

de animahus justis.

Beide Antiphone bezielen sich auf sein Geleit der Seice. S. No. 314, 28.

Ich füge zur Vergleichung ein prossisches Gebet aus einer Langnedokisches Ha.

Zu Deansechingen bei, welches die misten Eigenschaften des Erzengels entfahlt.

Commin de sanet Niquel archangel. Princep molt glorios, sent Miquel, due

dels osts etelesläst, rebelor dies animes, balziafor dels mals sperins, princep

de la esglesia de den apres de "Desu Christ, due maravelles de gran ercellencia

eventut, delivra am ice a tots angels, quit reclamen, de tota adversität, efen

nos profiter e crexer en la labor de den per lo ten precios offici e digua pre
garia, prega.

# Index I. initiorum hymnorum.

Quae asterisco \* notantar, sive fragmenta hymnorum sunt, sive hymni, quorum aliquot tantum versus citantar.

| Pa                              |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Ach homo perpende 39            | Audax es vir juvenis 395      |
| * Ad beatæ trinitatis 17        | Audi benigne conditor 95      |
| Ad celebres rex cœlice 45       |                               |
| Ad cœli clara non sum 38        | Audi tellus audi 403          |
| Ad cœuam agui providi 21        | Aurora lucis ratilat 190      |
| Ad cœnam uberem 22              | Ave caput Christi gratum 158  |
| Adesto sancta triuitas 1        | Ave caro Christi cara 271     |
| Ad dominum clamaveram 38        | Ave Christi corpus carum 292  |
| Ad horam completorii 12         | Ave Christi corpus verum 285  |
| Ad matutinum gemide 12          |                               |
| Ad nonam ego sitio 12           | Ave Jesu beatorum 355         |
| Adoro te devote 27              | * Ave Jesu Christe ave 354    |
| Ad primam præsentatus es 12     | * Ave Jesu conditor 173       |
| Ad sextam cum funiculis 12      |                               |
| Ad tertiam nequissimus 122      | Ave mundi conditor 336        |
| Ad vesperam aromata 12          | Ave principium 292            |
| Aeterna cœli gloria : 21        | Ave quem desidero 333         |
| Aeternze regi glorize 17        | Ave rex qui descendisti 270   |
| Aeterne rex altissime 22        | Ave rosa spinis puncta 180    |
| Aeternus orbis conditor 31      | Ave sacer Christi sanguis 284 |
| Agni paschalis esu 207          | Ave sancta caro Christi 285   |
| Alleluja piis edite laud 8      | Ave sancta facies 155         |
| Alma chorus domini              | Ave verbum incarnatum 283     |
| Alpha et ω magne deus 15        | Ave verum corpns Christi 283  |
| Amorem sensus erige 97          |                               |
| Amor Jesu dulcissimus 329       | Beata Christi passio 115      |
| Amor patris et filii totius 237 | Beata nohis gaudia 241        |
| Amor patris et filii veri 236   |                               |
| Angelorum si haberem 361        |                               |
| * Angelus archangelus 456       |                               |
| A patre prodit genitus 23       |                               |
| A patre nnigenitus 75           |                               |
| Apparuit benignitas 66          | Caterva plebis 218            |
| Archangelum mirum 447           |                               |
| Arte mira miro consilio 36      |                               |
| Ascendentem Christum 266        |                               |
| * A solis ortus cardine 100     |                               |
| Astra polorum 231               | Christe sanctorum decus 444   |

| 458                                           |                                  |   |          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---|----------|
| Pac-                                          |                                  |   | Pag.     |
| Christi caterva clamitat 45                   | En regnator coelestium           |   | 234      |
| Christi corpus ave                            | Ex more docti mystico            |   | 94       |
| Christum ducem qui per c 112                  | Factor orhis angelorum           |   | 438      |
| Christus ascendens choros 178                 | Flectit genn contristatur        |   | 120      |
| Christus hunc diem 233                        | Fletas et stridor dentium        | Ċ | 410      |
| Christus lux indeficiens 268                  | Fregit Adam interdictum          | : | 55       |
| Circuiho domine 173                           | Gaude mater pietatis             |   | 84       |
| Clara chorus dulce pangat 327                 | Gande pia plehs justorum         | 1 | 178      |
| Clarum deces jejunii 93                       | Gande virgo virginum             | ŀ | 394      |
| Cælestis formam gloriæ 85                     | Genitor ineffahilis              |   | 25       |
| Cælestium rex agminum 22                      | Genitor summi filii              |   | 306      |
| Cœli deus sanctissime 378                     | Gloria tibi trinitas             |   | 11       |
| * Cœli terræ maria 181                        | Grates honos hierarchia          | : | 148      |
| Commissa mea pavesco 402                      | Grates salvatori ac regi         | • | 212      |
| Conditor alme siderum 49                      | Gratias pro lacrimis             | • | 174      |
| Continet hunc genitrix 56                     | Gratulemur parvuli               | ٠ | 73       |
| Corporis mysterium pange 257                  | Hæc dies in qua quies            | • | 227      |
| Corpus ave clarum 285                         | Hæc est sancta sollemnitas .     | • | 219      |
| Creaturarum omnium 363                        | Hec festiva transitiva           | • | 328      |
| * Crucem Christus suhiit 136                  | Hasta regis glorize              | ٠ | 179      |
| Crucem pro nohis suhiit 115                   | Heu beu mala mundi vita          | • | 411      |
| Cruci clavis corone 174                       | Hic est dies verus dei           | • | 222      |
| Crux fidelis inter omnes 131                  | * Hodiernæ festum lucis          | ٠ | 178      |
| Crux tna Christe salus 135                    | * Homo vide quid pro te          | • | 172      |
| Cum cœlum mutatur 404                         | Hora qui ductus tertia           | ٠ | 115      |
| Cum revolvo toto corde 415                    | * Hosti nestro callido           | • | 138      |
| * Custodes hominum 110                        | * Ilvmnis et precihns            | ٠ |          |
|                                               | * Hymnisque deum plurimis .      | • | 97       |
|                                               | Hymnum dicamus domino            | ٠ | 111      |
| Danielis prophetia 309  Da pater iugenite 305 |                                  | • | 99<br>97 |
| Dens creator omninm 351                       | * Hymnus est domino              | ٠ | 91       |
| Dens de nullo veniens                         | Jam Christe sol justitue         | • | 238      |
| Dens de nullo venieus 21                      |                                  | ٠ | 253      |
| Dies absoluti prætereunt 89                   | Jam laudemus et rog              | ٠ | 177      |
| Dies est lætitiæ 62                           | Jam Incis orto sidere dignare    | ٠ | 324      |
|                                               | Jerusalem et Sion fil            | ٠ |          |
|                                               | Jerusalem luminosa               | ٠ | 433      |
| Dies ista colitur                             | <sup>o</sup> Jesn Christi celeri | ٠ | 173      |
|                                               | * Jesu da quod canimus           | ٠ | 354      |
|                                               | Jesu dulce medicamen             | ٠ | 358      |
|                                               | Jesu dulcis memoria              | ٠ | 329      |
| Dulcis Jesu in adjutorium 172                 | Jesu nostra redemptio            | ٠ | 230      |
| Dulcis Jesu spes pauperis 118                 | Jesu redemptor seculi            | ٠ | 399      |
| Dulcis sonet harmonia 174                     | Jesu rex admirabilis             | ٠ | 329      |
| Ecce arbor salutaris 140                      | Jesus in pace imperat            | ٠ | 330      |
| Ecce vocibus carmina 209                      | Jesus refulsit omnium            | ٠ | 78       |
| Eia harmonlis socii 211                       | Jesus sole præclarior            | ٠ | 330      |
| Eja o dulcis anima 291                        | Jesu summa benignitas            | ٠ | 330      |
| En dies est dominica 312                      | Jesu via veritatis               | ٠ | 343      |
| En nunc tempus reciprocat                     | Immense cœli conditor            |   | 375      |
|                                               |                                  |   |          |

| _                          |                                           | Pag |
|----------------------------|-------------------------------------------|-----|
|                            | Nunc assit nobis spiritus                 |     |
|                            | 28 Nunc crucis alma                       |     |
|                            | 11 Nunc deus carens tempore               | 69  |
|                            |                                           | 94  |
|                            | 27 O benignissime                         | 29  |
|                            | 81 O Christe uubis gratiam                |     |
|                            | 12 O colenda deitas                       | 285 |
|                            | 39 O crucifer bune                        | 200 |
|                            | 42 • 0 crux frutex                        | 15  |
| In urbe mea                |                                           | 150 |
| Is qui prius habitum 2     | 05 O crux tuum signaculum                 |     |
| Iste dies celehris         |                                           |     |
| Judicem uus inspicientem 2 |                                           |     |
|                            | 59 O Jesu dulcissime                      |     |
|                            | 00 0 ignis spiritus                       | 23  |
| * Lacrimusa dies illa      |                                           |     |
|                            |                                           | 269 |
|                            | 79 * O paternæ gluriæ                     | 11  |
|                            |                                           | 20  |
|                            | 76 Optatus vutis umpium                   |     |
|                            | * O quam dura successura                  | 40  |
| Laudes salvaturi vuce      |                                           |     |
|                            | o quam giurincum                          |     |
|                            | 98 O quam mira sunt<br>21 O quanta qualia | 233 |
| Laus tibi sit o fidelis 2  |                                           | 382 |
|                            |                                           | 361 |
|                            | 82 O qui pereuue residens                 | 199 |
|                            | O Oramus domine conditor                  | 297 |
|                            | 51 O redemptor sume carmen                | 103 |
|                            | 54 O salus mundi sator                    | 52  |
|                            | O salvatoris magna                        | 262 |
|                            |                                           |     |
|                            | 81 O veneranda caru                       | 286 |
|                            | Pangamus creatoris                        | 206 |
|                            | Panis descendens cœlitus                  | 267 |
|                            | 97 Paschali jubilo juncta                 | 178 |
|                            |                                           | 204 |
|                            | 56 Pater creator omuium                   | 25  |
|                            |                                           | 299 |
|                            |                                           | 257 |
|                            | 16 Pater fili paraclite                   | 24  |
|                            | 71 Pater ingenitus                        | 30  |
|                            | 36 Pater in potentia                      | 304 |
|                            | 19 Pater matris bodie                     | 58  |
|                            | 80 Patris factus hostin                   | 196 |
|                            |                                           | 106 |
| Novem chori angelorum 4    |                                           | 104 |
|                            |                                           | 380 |
| Nox atra rerum cuutegit 3  | 79 Plaudant chori hanc                    | 326 |
|                            |                                           | 407 |

| 400                                  |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Pag.                                 | Pag.                                 |
| Primo deus coli globum 1             | Saturatus ferculis 295               |
| Primo dierum omniom 370              | Septiformi munere 248                |
| Psallat ecclesia                     | Sollemnitatem hujus 322              |
| Puer nobis pascitur 64               | Sonent laodes parvuli 74             |
| Quadriforme crucis signum . 144      | Speciosa parit virgo                 |
| Quam dilecta tabernacla 316          | Spes nostra salus nostra 8           |
| Quando noctis mediom 41              | Spiritus o præsta 253                |
| Quanta mihi cora de te 356           | Splendor paternæ gloriæ 373          |
| Quicupque vult animam 28             | Sobfragare trinitatis 367            |
| Oni jacoisti mortuos                 | Summe pater sancte deus 13           |
| Oui pressora mortis dura 113         | Summi largitor præmii 96             |
| Quocunque loco fuero 330             | Summi regis archangele 452           |
| Quod in ara cernitur 289             | Summo deo agmina 411                 |
| Recolamus sacram cœnam 278           | Surgentes ad te domine 310           |
| Refulget omnis luce 186              | Surrexit Christus hodie 195          |
| Rerom creator optime 377             | Te Christe deum dominum 37           |
| Rex æterne gloriæ 308                | Te Christe patris filium 34          |
| Rex regum dei agne 191               | Telloris ingens conditor 376         |
| Rex sanctorum angel 183              | Tellus ac æthra jobilent 101         |
| Sacrata libri dogmata 300            | Te lucis auctor personant 185        |
| Sacri cœtus angelici 443             | Templum boc pacificos 319            |
| Salvator mundi domine 47             | * Te ot in memoriam 173              |
| Salve blandus dei agnus 170          | Tibi Christe splendor 410            |
| Salve corpus benedictum 168          | Tremefactus 405                      |
| Salve crux arbor                     | Trinitas lumen luminum 26            |
| Salve crux laudabilis 143            | Trinitas unitas deitas 9             |
| Salve crux sancta arbor 147          | Trinitatis altissimæ 21              |
| Salve crux sancta salve lignum . 137 | Tua Jesu dilectio 329                |
| Salve crux sancta salve mundi . 145  | Tu Christe postrum gaudium 229       |
| Salve facies præclara 154            | Tu es certe quem habeo 287           |
| Salve Jesu fons amoris 340           | * Tunc infernus apparebit 406        |
| Salve Jesu reverende 172             | Tu qui velatus facie 114             |
| Salve Jesu summe bonus 166           | Tu trinitatis unitas 379             |
| Salve mea o patrona 159              | Unitas in trinitate 450              |
| Salve mi angelice 445                | Urbs beata Jerusalem 319             |
| Salve mundi salotare 162             | Ut bomo resurgeret 110               |
| Salve saloberrima 296                | Veni creator spiritus 211            |
| Salve salve Jesu bone 165            | Veni jam veni 247                    |
| * Salve salve Jeso pie 171           | Veni sancte spiritus 244             |
| Salve salve rex sanctorum 164        | Veni sancte spiritus et noli 245     |
| Salve sancta care dei 282            | Veni sidus cœlicum 252               |
| Salve sancta facies 155. 156         | Veni veni rex glorize 51             |
| Salve sanguis salvatoris 286         | Verhum caro factum est 65            |
| Salve soavis et formose 293          | Verbum prodiens a patre 279          |
| Sancte sator suffragator 365         | Verbum sopernum prodiens 48          |
| Sancte spiritus te laodo 237         | Verbum supernum prodiens salvare 176 |
| Sancti spiritus assit 254            | * Zelum chelydri 183                 |
| Sanctus genitor omnium 307           | * Zelum livorem 183                  |
| -                                    |                                      |

# Index II. poëtarum.

Adam, de s, Victore - 318, 325, 456. Gregorius pp. XI. - 158. Adelmannus - 439. Hartmaunus - 301. Aegidius - 108, Hermannus contract. - 192. Alcuinus - 366, 452, Hilarius - 78, 211, 390, Ambrosius - 43, 50, 75, 77, 83, 223, Hildebertus - 238, 297, 232, 239, 241 sqq. 243, 374, 376 Hildegardis - 235. Hrabanus Maurus - 411. 350 sqq. Anselm. Canterb. - 247, 281, 396. Johannes pp. XXII. - 107, 157, 250. Beda Venerab. - 1. 281. Ladkenus - 369 Benedictus pp. XII. - 107, 250, 281. Lathacan - 368. Bernardus - 119, 162, sqq. 167 sqq. Muretus - 417. 172 sqq. 298, 330, Notker - 5, 7, 197-200, 205-213, 398, Bonaventura - 112 sqq. 126, 150, 171, Othlo - 53. Carolus M. - 242. Panlinus - 390 Conradus prior. - 17, 161, 297, 335. Prudeutins - 439, 91, 135, 203 sqq. 377. Cosmas - 305. Robertus rex - 244 Damasus - 135. Sedulius - 100. Erasmus Roterod. - 447. Thomas Aguin. - 259, 275, 278, Flavius - 101 Urbanus pp. - 115. Fulbertus - 439, 219, Venant. Fortunat. - 439, 132. Gregorius M. - 83, 93 - 95, 99, 242, Walafrid. Strabus - 136.

Waltram. mon. - 322,

371, 375, 376 sqq. 379 sqq.

### Errata.

Pag. 18 Lin. 7. lege ήμας. Pag. 118. Nro. 92, 8. lege humilis. 160. Versu 113. L neque. 206. V. 17. L splendida. 215. V. 11. L caligo. 27. L. 1. L ἀψψητόν. 40. L. penult. 1. 75.

53. L. 13 L angustat.

76. L. 31. L готрафя. 96. L. 1. L confitentibus. 399. L. ult. 1 ήμίν. Levioris momenti errata in accentibus etc. benevolus lector facile ipse corriget.

261. L. penult. 1. Christi.

277. V. 52. L est.

# Conspectus operis.

| L. Hymni ad deum                                  |   |   |    |    |      |
|---------------------------------------------------|---|---|----|----|------|
|                                                   |   |   |    |    | Pag. |
| Hymnus de creatione mundi. No. 1                  |   |   |    |    | 1    |
|                                                   |   |   |    |    |      |
| Ad denm filinm. Ejus incarnatio. No. 23. 24.      |   |   |    |    | 30   |
| Vita Christi. No. 25-29.                          |   |   |    |    | 31   |
| De adventu. No. 30 - 35.                          |   |   |    |    | 42   |
| De nativitate domini. No. 36 55.                  |   |   |    |    | 53   |
| De epiphania domini. No. 56 - 62                  |   |   |    |    | 75   |
| De transfiguratione. No. 63 - 65                  |   |   | ٠. | ٠. | 83   |
| De jejunio in quadragesima. No. 66 - 78.          |   |   |    | -  | 86   |
| In cœna domini. No. 79, 80.                       |   |   |    | -  | 101  |
| Hymni de passione domini. No. 81-101.             |   |   |    |    | 104  |
| De cruce Christi. No. 102-115.                    |   |   |    |    | 134  |
| De facie Christi dolorosa. No. 116 120.           |   |   |    |    | 153  |
| De vulneribus Christi. No. 121 126.               |   |   |    |    |      |
| De corona, lancea et clavis Christi. No. 127-136, |   |   |    |    |      |
| Hymni paschales. No. 137-169.                     |   |   |    |    | 181  |
| De ascensione Christi. No. 170 - 178.             |   |   |    |    | 227  |
| De spiritn sancto et pentecoste. No. 179 - 198.   |   |   |    |    | 234  |
| De corpore Christi. No. 199-233                   |   |   | ÷  | ÷  | 257  |
| De missa sacra. No. 234245.                       | • |   | _  |    | 299  |
| Hymni feriales. No. 246-248                       | _ | _ |    |    |      |
| In dedicatione ecclesite. No. 249 - 257.          | • |   | ·  | _  | 316  |
| Hymni varii pro contemplatione. No. 258-270.      | _ | _ | _  | _  | 329  |
| Pro horis canonicis. No. 271 —283.                |   |   |    |    | 370  |
| De pœnitentia. No. 284—290                        |   |   |    |    | 363  |
| Pro defunctis. No. 291 – 293.                     | • | • |    | •  | 399  |
| De novissimo judicio. No. 291—299.                |   |   | _  | _  |      |
| De vita zeterna. No. 300 — 305.                   |   |   |    |    |      |
| ve 1114 seletus, 110, 000 - 303,                  | _ | _ | _  | _  | -466 |
| II. Hymni de angel                                |   |   |    |    |      |
| De angelis in universum landatis. No. 306-312.    |   |   |    |    | 438  |
| De Michaële archangelo. No. 313 - 320             |   |   |    |    | 446  |
|                                                   |   |   |    |    |      |



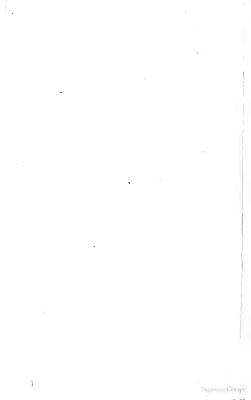



